

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



## TAYLOR Institution Library



ST. GILES · OXFORD

Friedle Adde in 12 199



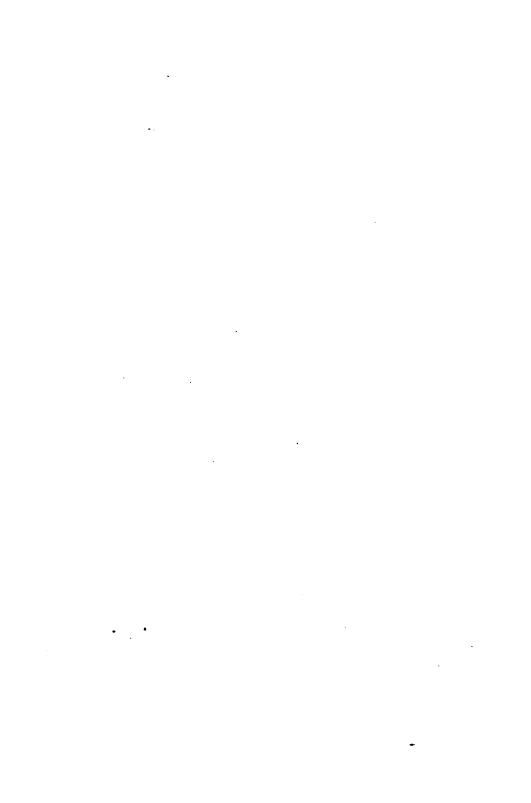

|  | ! |
|--|---|

#### Rener

# dentscher Sausschaß

für

### Frennde der Künste und Wissenschaften.

Mit vielen hiftorifden Anmerfungen und Erläuterungen

ren

Berrmann Joseph Landau.

Bierte wesenilich verbefferte und auf das Doppelte vermehrte Auflage.

"Bas vergangen, fehrt nicht wieder; Neber ging es leuchtend nieder, Lenchtet's lange noch zurud."

Selbftverlag des Berfaffers.

Brag, 1864.

Drud von Sentere & Brandeis in Prag. Ri tergaffe Nr. 498 -I.



### Vorwort.

Beber Gebilbete intereffirt sich für die Kunft und ihre Schöpfungen, und in der That, nichts ift mehr geeignet, tie höheren Elemente, die wir in uns tragen, zum klaren Be-wußtsein zu bringen, als eben die großen Werke, welche tie Kunft in ihren verschiedenen Zweigen aufzuweisen hat.

Die Kunft, in ihrer Reinheit geübt, ist es, was uns nächst der Religion zumeist über die beschränkte Zeit unsferes irdischen Daseins erhebt und uns erkennen lehrt: taß ein Ewiges, Unvergängliches uns inne wohnt, welches nicht mit unserer Erdenhülle zu Staub wird — eben weil es nicht wie diese dem Staube entstammt.

Diese schönste Frucht des Aunstgenusses kann aber für Solche, die nicht ausübende Künstler sind, nur aus der möglichst genauen Erkenntniß des Wesens und der Natur des Künstlers, der Kunst und der als classisch anerkannten Kunstwerke hervorgehen, und diese Erkenntniß beruht wieder zum größten Theil auf der Bekanntschaft mit der Individua-

lität bes Runftlers und jenen Ereigniffen, welche fördernd ober hemmend bem schöpferischen Geift entgegen traten.

Num kann aber die Bekanntschaft mit den "Eigensthümlichkeiten" bessenigen, der ein schönes Kunstwerk schuf, nicht schneller, leichter und sicherer erworden werden, als wenn man den Künstler selbst beobachtet, wie er dachte, sprach, empfand und handelte. Nur unter dieser Bedingung ist es möglich, in die geheime Werkstätte des Künstlers zu blicken, wo man die ersten Gedanken zu einem Kunstwerke gleichsam werden, keimen, wachsen, knospen, aufblühen und zur schönen Frucht reisen sieht.

Nur auf solche Weise kann es für den Laien klar und überzeugend sich herausstellen: Wie eine echte Kunstschöpfung auf's Innigste mit dem ganzen Leben des Künstlers verwachsen ist, wie er, um sie "erschaffen zu können," das Höchste und Tiefste ergreisen mußte; wie Goethe so schön sagt: "Was Einer nicht selbst geliebt und gelebt hat, davon kann er nicht singen."

Diese Erkenntniß wird aber ben Laien am ersten bavor bewahren, sich ben Genuß an einem erhabenen Kunstwert dadurch zu verbittern, daß er, von kleinlichen Borurtheilen befangen, über den Künstler selbst und sein Leben ein ungerechtes Urtheil fällt.

In allen Kreisen der bürgerlichen Gesellschaft eine heitere unbefangene Anschanung des eigentlichen Wesens der Kunft zu erwecken und wo sie bereits vorhanden, zu fräftigen, das ift der Zweck dieses Buches, das nunmehr in einer vierten, wesentlich verbesserten und vermehrten Auflage hiermit dem Bublifum übergeben wird.

Dem Leser, bem Laien wie dem Künstler, wird hier, so schmeicheln wir uns, Belehrendes, aber in unterhalstender und nicht ermüdender Weise geboten und was geboten wird, erscheint in einer Form, die dem Leben selbst am nächsten kommt, indem Characterzüge, Erlebnisse, ausgesprochene Urtheile und Empfindungen großer Männer in Gestalt schlichter, prägnanter Erzählungen als wahr anzusnehmender Anekdoten, zu einem Ganzen vereinigt, dem Leser es ermöglichen, sich selbst aus dem Mitgetheilten ein unbefangenes richtiges Urtheil über die eben in Rede stehende Künstler-Individualität zu bilden.

Da übrigens bas Gebiet ber Kunft, trot aller scheinsbaren Berschiedenheit seiner einzelnen Abtheilungen, doch nur ein großes organisches Ganze ist, da es als solches aufgefaßt sein will, um sich als nothwendiges Lebenselesment für Jeden, der einiger maßen auf höhere Bilsbung Anspruch machen will, herauszustellen, so durfte kein Fach der Kunst unbeachtet bleiben, sondern es mußte in dieser Sammlung das ganze Gebiet berselben in seinen versschiedenen Hauptrichtungen, berührt werden.

So findet benn der Leser die Musit und Literatur in allen ihren Richtungen, Plast it und Malerei, so wie die Schauspielkunst vertreten.

Die Quellen, aus benen geschöpft wurde, sind bie besten und zwerlässigften, doch habe ich auch hier jede Ge-

legenheit wahrgenommen, Berichtigungen ba beizufügen, wo neuere Forschungen irgend eine frühere Angabe als fehlerhaft oder auch nur als zweiselhaft erscheinen ließen.

Möge es biesem Buche in seiner vierten Auslage gelingen, sich gleich viele Freunde und Gönner zu erwerben, wie dies bei seinem ersten, zweiten und dritten Erscheinen der Fall war, möge es, während es angenehm unterhält, das geistige Berständniß der Kunst und ihrer Werke wesentlich fördern, dann ist des Versassers schönster Wunsch erfüllt und hat er den höchsten Lohn empfangen, der ihm für die große Mühe und die viele Arbeit, welche ihm die Zusammenstellung, Sichtung und Absassung des Ganzen kostete, nur irgend wie gewährt werden konnte.

Prag, im Feber 1864.

Herrmann Joseph Landau.



# Musik.

Die Musik ist eine Gabe und Geschenk Gottes, die den Teuset vertreibt und die Lente stöhlich macht, da man dabei allen Zorn, Hoffarth und andre Laster verzißt. — Sch möchte alle Künste, namentlich die Musika, gerne sehen im Dieuste Dessen, der sie erschaffen hat. Luther.

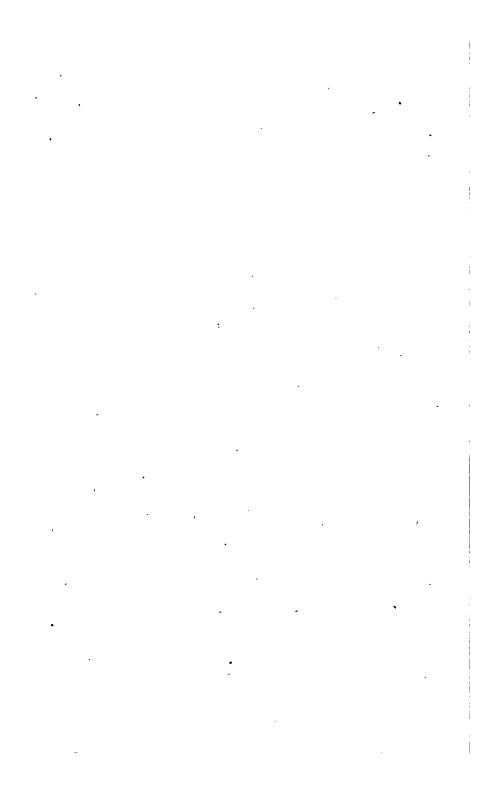

Lagrac &. Im Jahre 1787 war Peter Dalaprac Berwaltungsbeamter in Languedoc, und arbeitete mit dem Eifer eines Benedictiners
an der gelehrten Grziehung seines Sohnes Ricolas. Ricolas aber
komnte das Griechische und Lateinische schlechterdings nicht begreisen. Um ihn
nicht zu sehr mit ernsten Dingen anzustrengen, gab ihm sein Bater einen Musstlehrer. Der Grste, der den Knaben in einer Kunst unterrichtete,
die der Ruhm des Mannes ward, war ein armer Kibler, der stüher in
einem Borstadttheater in Paris im Orchester gegeigt hatte, und dam
mit Violine und Bogen, seiner ganzen habe in dieser Welt, in die
Provinz gewandert war. Joseph Jouvenel, so hieß der Mann, war
so erstaunt über seines jungen Schülers Fortschritte, daß er seinem Bater
rieth, er solle Nicolas in die hauptstadt schieden, wo er es gewiß balb
weit bringen werde.

herr Sauvenel, antwortete ber stolze Mann, ich bin bes Königs Beamter in biefer Proving Languedoc, mein Sohn soll tein Musitant werben, sonbern ein Mann in Amt und Wirben, wie ich es bin.

Sein Genie wird ihn boch ber Kunft in bie Arme führen, entgegnete ber alte Biolinipieler.

Ihr feib verabichiebet, rief jener mun, ben Souvenets Prophezeihung verdroß.

Ich kann nichts bagegen haben, herr Dalaprac; aber Sie werden sich einft noch erinnern, daß Ihr Sohn zum Kunstler geboren wurde, und daß er als solcher, trop Ihres Berbotes und Widerwillens, sein Glud machen wird.

Der alte Touvenel burfte Dalaprac's Saus jest nicht mehr betreten, boch besuchte ibn Ricolas, ber ibm febr ergeben war, alle Tage in seiner bescheibenen Bohnung, und bort erzählte ber Alte stets von Frankreichs ersten Componisten, von Lully, Quinault, Lambert, Ramean, Mendonville. — Ach, lieber Nicolas, schlossen biese Erzählungen immer, wie sehr beklage ich Dich; Dein Vater wird Dich zwingen, dem Ruhme zu entsagen, der Dir sicher gelächelt hätte; jest kaun aus Dir nichts anders werden, als ein vornehmer Schreiber in einem Winkel der Provinz.

Nein, gewiß, herr Jouvenel, betheuerte bann Nicolas, ich gehorche meinem Vater nicht; ich muß Mufiker werben.

Meine Bioline will ich Dir schenken, lächelte ber Alte, und nicht wahr, wenn ihre Saiten unter Deinem frastvollen Bogen ertonen, wirft Du meiner, Deines ersten Lehrers, gebenken.

3ch werbe Sie niemale, niemale vergeffen.

Diese heimlichen Besuche wurden indessen verrathen, und bald durste Ricolas seinen Freund und Lehrer nicht mehr sehen; es gewährte ihm nur einigen Trost, daß er hie und da unbemerkt Stücke aus Opern spielen konnte, die Jouvenel noch mit von Paris gebracht hatte. Sein Bater wollte ihn endlich zwingen, sich für einen bestimmten Stand zu entscheiden, und hoffte, er werde den seinigen mählen. Nicolas, sagte er ihm einst, Du bist jeht sast vierzehn Jahr alt, entschließe Dich, irgend einem Beruse zu leben.

Mein Vater, antwortete der Knabe, ich will Musiker werden, und damit nahm er Jouvenels Geschenk aus seinem Kasten. hier, rief er begeistert, ist mein treuer Freund, er soll mein Begleiter durch's Leben, mein Trost im Unglud, die Wonne meiner glücklichen Tage sein.

Sein Bater riß ihm wuthend die Bioline aus der hand; gib sie her, ohne Zaudern, rief er, daß ich dieses versluchte Justrument zerbreche. Und er wollte sie an der Wand zerschmettern.

halt, Vater, sagte sein Sohn. Gib mir meine Blotine wieder, ohne sie kann ich das Leben nicht ertragen; sie hat meinem würdigen Lehrer Jouvenel gehört, und ihm versprach ich, sie als Andenken seiner Liebe zu bewahren.

Des Sohnes leibenschaftliche Berzweislung beruhigte endlich den Born des Baters, der sich überzeugen mußte, daß Nicolas wirklich künstlerischen Beruf habe, und als Musiker mehr leisten könne, als am Actentische; er versprach, ihm keine hindernisse weiter in den Weg zu legen, und er hat redlich Wort gehalten.

Alaprac, d', welcher ein berühmter Componift werden wollte, war von seinem Bater, einem Beamten, untersagt worden, seiner Borliebe sir die Musik nachzugeben und namentlich auf der Bioline zu spielen. Weber die Musik behielt doch die Oberherrschaft; der junge d'Alaprac

verließ, wenn Alles im alterlichen Sanfe in Muret ichlief, fein Bett. nahm feine liebe Beige, kletterte durch ein Kenfter auf's Dach und fvielteba in ftillen Rächten nach herzensluft. Nebenan befand fich ein Ronnenfloster. Der Künftler hatte nicht lange gespielt, so erwacht eine junge Ronne, laufchend ber lieblichen Tone; fie fteht auf und tritt au's genfter. bas fie leife öffnet. Da ertemt fie, bag bie Dlufit am Gube bes Rloftergartens fei; fie kann ber Neugierbe nicht länger widerfteben und geht im Nachtgewande berunter in ben Garten, um der lieblichtenenden Mufit zu lauschen und ben Künftler zu seben. — Dieser ftand auf beint. Dache feines Baterhauses, gelehnt an ben Schoruftein und fab bie weifie-Geftalt in bem Rloftergarten langfamen Schrittes berantommen; ba erfaste ihn die furchtbarfte Angft und ber Bogen entjant feinen gitternben. Sanden. Die junge Nonne mochte bie Urfache ber Unterbrechung errathen und flatschte, um den Runftler gur Fortsetzung seines Spiels gu. ermuthigen, leife Beifall. Der junge Kunftler beruhigte fich wirklich wieder und begann von Neuem, aber nicht mehr in schmachtendem Abagio. sondern in beitern Tangmelobien. Die Ronne borte lange zu und in ber nachsten Nacht, als ber junge Virtuos wieder auf bem Dache ftand, erschien fie mit mehreren Freundinnen im Garten. Auch im Rlofter bleibt Richts verschwiegen; am britten Abende waren in ber Nacht um zwei Uhr fämmtliche Nonnen im Garten und fie hörten nicht mehr ruhig zu wie bisber, fie konnten ben lockenden Tonen nicht widerstehen und fammtliche Nonnen tangten luftig, lachten laut und flatichten in die Sande. Bormunder. Chemauner und Aebtissinnen haben nun allerdings einen tiefen Schlaf, aber auch fie erwachen endlich, wenn bas Berausch eine gewiffe Stärke erreicht. So geschah es auch im Aloster. Die Superiorin hörte ben Jubel im Garten, ftand auf, trat an's Fenfter und machte ber Frende ein Ende. Am nachften Tage wurde ber Bater bes jungen Runftlers por bas geiftliche Gericht beschieden und erhielt unter Anordnung harter Strafen die Weifung, feinen Sohn beffer zu hatten. Der junge d'Alaprac tam aus dem Saufe und die Freude im Rlofter hatte ein Enbe.

b'Alayrac wagte es nicht, seine erste Composition unter seinem Ramen heranszugeben; sie erschien unter einem angenommenen italientschen Namen. Diese Arbeiten b'Alayrac's machten das größte Glück in Paris, und er genoß eine Zeitlang die Freude des Incognito. Allein er ward dalb entdeckt und zwar dadurch, daß er sich selbst verrieth, d'Alayrac' hatte nämlich ein neues Werk herausgegeben; an demselben Tage noch sah er es in einer Gesellschaft, wo es ein Liebhaber theilmeise sehr gut spielte; als dieser aber an die schwierigsten Passagen kam; machte er Wisgriffe und entstellte das Ganze. d'Alayrac ward uugeduking.

er unterbrach den Musiker und sagte ihm, daß er sich irre, daß er salsche Lese, ergriss die Bioline und spielte aus dem Gedächtnisse der won dem Dilettanten vergrissene Passage. Dieser behauptete, er habe recht gelesen, und sagte, wenn dessen ungeachtet ein Fehler vorhanden sei, so müsse dieser in den Noten selbst liegen. Das Blatt ward nun von Hand zu hand herumgegeben: als es an d'Alaprac kam, sand dieser wirklich einen Stichsehler und seine Rolle vergessend, rief er ärgerlich aus: "Der nichtswürdige Aupserstecher! ich habe es wahrhaftig noch gestern Worgen corrigirt." Nun war es vergebens, länger verborgen zu bleiben.

b'Alaprac war einer ber rortrefflichften Menschen, er war ein treuer Gatte, ein treuer Freund. — Die Kritik behandelt ihn hart; wie Dies auch noch heute bei uns oft der Fall ift, wenn Leidenschaft und befondere Interessen babei im Spiele find, und bies hatte bas allzuempfindliche Berg b'Alaprac's ichwer verwundet. - Da wurde ihm bie Erneunung als Mitglied ber königlichen Atademie zu Stocholm zu Theil, welche Auszeichnung ibn mit neuem Muthe ftartte. Spater ertheilte Napoleon ihm das Rrenz ber Chrenlegion, aber leider murde letteres ber Grund feines zu frühen Tobes. b'Alaprac wollte nämlich bem Raijer burch eines der gediegenoften Werke beweisen, wie er beffen Aufmerkfamteit verdieut zu haben glaubte, und componirte zu dem 3wede die breiaktige Oper: "Le poéte et le musicinn." Alle Rraft feines Beiftes, alle Tiefe seines Gemuthes legte er in biesem Werke nieber. Am Gebachtniftage ber Rronung bes Raifers follte bie Oper gegeben werben. — Das Schickfal wollte es nicht, ber erste Sanger Martin wurde frank, Rapoleon reifte indeg nach Spanien, ohne bes neuen Rittere Dank zu empfangen. d'Alaprac vermochte jo viele zerftorte Hoffnungen nicht zu ertragen, wurde frank und ftarb im November 1809.

Auber. In der Kaiserzeit war Auber Commis in einem Verwaltungs-Bureau; mit Napoleons Sturze verlor er diese Brobstelle. Was nun ansangen? In der Noth warf er sich auf das, was ihm bisher angenehmer Zeitvertreib gewesen, auf die Musik; die ersten Operetten, die er componirte, gesielen, und aus dem Ercommis war der Componist fertig.

Auber. Als man jüngst in der komischen Oper in Paris die Oper Gretry's: "L'épreuve villageoise" neu einstudirte, hatte sich zu einer der hauptproben auch Auber eingesunden, der gegen den Direktor sein Bedauern darüber aussprach, daß die schone und reizende Musik bei einem unvolksommenen Orchester nothwendig verlieren musse. "Das ist seider wahr," entgegnete der Direktor, indem er hingusigte: "ich habe

auch schon daran gedacht, die Musik nen inftrumentiren zu lassen, allein wem dürste ich dies mühsame und schwierige Werk wohl anders anvertrauen, als einem unserer ersten und größesten Componisten." — "Ohne Zweisel," erwiderte Auber, "und ein Seder wird sich gern dieser ehrenden Aufgabe unterziehen." — "Auch Auber?" fragte der Direktor. "Nur ihm könnte ich die Sache anvertrauen." — "Auch Anber," gab der Wasstro zur Antwort, "wenn es unter der Bedingung geschieht, das man davon nicht weiter redet und die Arbeit nur als eine dem Andenken des großen Gretry dargebrachte Hnstigung ansieht."

Auber: "Warum die Stumme ftumm fei?" - Gie begreifen, baf hier von der reizeuden und berühmten Stummen von Portici die Rebe ift, die nun schon burch die Zahl ihrer Darftellungen mehr als dreibunbertjährig geworden und beffen ungeachtet noch immer blubend, fraftig und jugendlich ift. - Man hat, seitbem es eine Oper giebt, schon oft gefragt, warum man fich nicht an bie großen Dichter jedes Zeitab. schnitts gewandt habe, um die besten Opernterte zu erhalten? Wir haben Leute gekaunt, von benen Ginige von biefer Frage überrascht, Anbere wieder, die barüber aufgebracht waren, ja es hat fogar Dichter gegeben, die fich für groß hielten, und in ziemlich harten Ausbruden ibr Recht auf die lyrische Arbeit geltend machen wollten. Indeß hat man fich weber an jenes Erstannen, noch an biesen Unwillen, noch an biese Aufeindung gefehrt, und die Componiften werden, wenn man fie fragt, mit der Urfache nicht gurudbaltend fein. Diese liegt barin, bak bei ben Berfen, die gefungen werden follen, gang andere Bedeutungen zu Grunde liegen, als bei Denen, welche zum Borlefen ober zur Declamation beftimmt find: die Musik will mir Empfindungen und feine Bilber baben: jie hat einen Abschen vor allen schönklingenden und langen Perioden, vor gelehrten Abschweifungen, vor primthaften Beschreibungen, vor funftlichen Ausmeißelungen; fie ift felbft bie Poefie und tann fich mit ber, bie man ihr fertig giebt, ichlecht verständigen, auch forgt fie bafur, bag ba, wo es keine giebt, welche hinkommt. Lulli hat also mit Quinault und nicht mit Racine; Rameau mit Pellegrin und Roy und nicht mit Boltaire und 3. 3. Rouffeau; Glud mit Moline und Guillard und nicht mit Lebrun; Spontini mit Joun und nicht mit Deliae; Auber, Meyerbeer und halevy mit Scribe und nicht mit Lamartine und Victor hugo gearbeitet. Es kommt nicht barauf au, zu wissen, was man in einer Oper anbringen foll; schwieriger und wesentlicher ift es, zu wissen, mas man nicht barin anbringen barf. Scribe ift ber bebeutenbfte unter ben Schriftftellern in biefer Gattung, wie in mancher andern, aber er hat fich auch selbst erziehen muffen. Man hatte ihn einst folgende Auekote ergablen boren:

Er hatte ben Tert zur Stummen von Portici gemeinschaftlich mit Germ. Delavigne vollendet. Die Rolle der Fenella, die Walter Scott erfunden, hatte fie verführt, fie hatten beschloffen, fie gur Belbin an machen, und es mar fein fleines Bagftud, einer Stummen bie Sauptrolle in einer Oper zu geben, aber man mußte auch (wenigstens maren bie beiben Dichter dieser Meinung) dem Publikum deutlich machen, weshalb Fenella nicht rede. Diese forgfältig gearbeitete Auseinandersetzung nahm nicht weniger als dreifig Berfe ein, und die Dichter wunschten fich ju ihrem Lakonismus Blud. Der Componift Auber war inden mit bem Meisterwerk der Erzählung nicht so zufrieden, wie sie selbst: er fand es wiel zu lang, er wußte burchaus nicht, wie er es musikalisch zurichten folle. "Das ift kein Gefang," fagte er, "bie Mufik hat bamit nichts zu thun. Thut mir gu Liebe und ichneibet wenigstens bie Galfte berunter, das Uebrige will ich schon besorgen." Die beiben Dichter machen sich also baran, schneiben und schneiben, bis bie Erzählung nur 12 Berfe Lang ift. Die Dichter fürzen abermale: immer noch zu lang; furz, was blieb am Ende übrig? zwei Berje, die allerdings nicht die beften im Werke find, und nichts fagen, - bas Publikum hat indefi nie mehr verlangt.

Man wird sich erinnern, daß im ersten Auszuge Lorenzo den Prinzen fragt, wie er am Tage seiner Vermählung mit einer reizenden Prinzessin an einem armen Fischermädchen Theil nehmen könne? worauf der Prinzdem Vertrauten sein Verbrechen gesteht. "Was hör ich?" sagt Lorenzo, and Alphons antwortet ihm:

La parole a ses lévre ravie par un horrible événement, la livrait sans défense à l'infidéle amant, dont l'abandon empoissonne sa vie.

Welches ift aber dies "horrible événement?" Das rathe einmal Einer! Und kein Mensch hat sich die Mühe gegeben. Wie viele schöne Verse, die da untergegangen sind! und wie viel liegt in den vier Zeileu! Der Componist war vollkommen zusrieden, die Dichter mögen aber noch lange es bedauert haben, daß sie dem Publikum nicht lang und breit hatten erzählen können, warum ihre Stumme stumm sei.

Auber. Plat! Plat ba vor dem galoppirenden herrn! Sehen Sie, wie das Pferd der Führung der Zügel gehorcht! Plat vor diesem Reiter mit seurigem Blicke, denn er galoppirt nicht blos, er componirt auch dabei. Sa, auf diese Weise hat der Mann "Fra Diavolo," den Schwarzen Domino," die "Stumme von Portici" und so viele andere

Werke componirt. Diese Bewegung bes Körpers lodt die Funken seines Geistes hervor; es entstehen Stellen, ganze Stüde, Onartette, Cav atinen während dieses ungestümen Reitens. Das Pferd Auber's ist das einzige, welches man Pegasus nennen könnte, ohne eine mythologische Lüge zu sagen. Man hat erzählt, wie Auber einen seiner schönsten Chöre componirt hat. Der Markt "des Innocens" in Paris wimmelt jeden Morgen von Meuschen. Sines Tages trieb ein Reiter, troß der Gegenvorstellungen der Polizeibiener, sein Pserd mitten in diesen Tumult. Unmöglich läßt sich das Charivarl beschreiben, das diesem kühnen Reiter solgte; Fischweiber, Obsthändler, Polizeibiener, alles schrie durcheinander. Mitten in dem Lärm entschläußte sodann der Reiter, glücklich und zufrieden. Auber hatte den Marktchor in der "Stummen von Portici" gefunden.

Anber ift ein Pferbenarr; er träumt von nichts als von Marftällen, Medlenburgern und von Bollbluthengsten; die Partitur des "ehernen Pferdes" soll er in einem Zuge gesetzt haben. Bei schönem Wetter
sieht man ihn jeden Morgen längs den Boulevards über die elysäischen Felder nach dem Boulogner Wäldchen galoppiren. Die Pferdeställe des
beliebten und geistreichen Componisten sind die schönsten und werthvollsten, welche man nach denen des reichen Banquier Schiller in Paris
sehen kann. Anber's Pferde wohnen unendlich besser als hunderte von
beutschen Musikern.

Anber. Gine bei Componisten seltene Eigenthümlichkeit Auber's ist es, daß dieser berühmte Tondichter sast niemals der Aufsührung seiner Opern beiwohnt. "Wozu ins Theater gehen?" äußerte der originelle Weister, "ich keine die Musik schon, und ich würde mich nur ärgern, wenn die Aussührung hinter meiner Snteusion zurückliebe."

Abam Acolph, der Componist des "Postillon von Lonjumean" n. s. w. componirte seine reizenden Opern auf andere seltsame Weise. Nachdem er gegessen, legte er sich auf seine Sopha, ließ sich, selbst in der Sommerhise, bis an die Nase mit einem Bett voll Eiderdunen zubeden, und legte dann eine seiner großen Kaßen auf seinen Kops, eine andere auf seine Füße. In dieser zum Ersticken eingerichteten Lage saud er die reizenden Melodien, welche das Publikum entzücken.

Noch vor nicht langer Zeit erhielt Abam einen Operntert unter bem Titel "Eva" zugeschickt, bessen musikalische Bearbeitung der Dichter von dem Componisten wünschte. Abam sand, daß der Text schlecht gearbeitet war, und hatte natürlich keine Luft, jenem Wunsche zu entsprechen. Er ließ deshalb den Dichter zu sich kommen, und sagte ihm nach manchen über Einzelheiten des Gedichts geäußerten Artigkeiten, "Bei alle dem, lieber herr, kann ich Ihren Text nicht componiren, dem

wie Sie wiffen, heihe ich Abam, und ich könnte mich leicht von der Eva verleiten lassen zu sündigen, wobei das Publikum jedensalls die zischende Schlange abgeben würde; es ist mir deshalb zu gefährlich, mich auf die Sache einzulassen."

Abam war bekanntlich ein großer Katzenfreund. Da kam im Sahre-1839 bei dem Zuchtpolizeigericht die Klage einer alten Frau vor, welche einen Abolph Abam beschuldigte, ihr ihre geliebte Kape gestohlen zu haben. Sedermann glaubte, der Katzendieb sei der bekannte Componist des "Postillon von Loujumeau" und es sammelte sich in dem Gerichtssaale ein zahlreiches Publikum. Aber man irrte sich, der Katzendieb Abolph Adam war ein ganz gemeiner Mensch.

Frach, die Zwillingsbrüder. Johann Sebaftian Bach's Bater, Josephann Ambrofins, damals hofs und Stadtmusikus in Elsenach, hatte einen Zwillingsbruder, Johann Christoph, der hofs und Stadtmusikus in Arnstadt war. Diese Zwillinge sind vielleicht die einzigen in ihrer Art und die merkwürdigsten, die man kennt. Sie waren einander so ähnlich, daß selbst ihre beiderseitigen Frauen sie nicht anders als durch die Kleidung von einander unterscheiden konnten; sie liebten sich aus's Zärtlichste; Sprache und Gesunung, der Styl ihrer Musik, die Art des Vortrags, ihre soussigen Lebensneigungen u. s. w., Alles war einander gleich. Wenn Einer krank war, war es der Andere auch. Auch starben sie bald nach einander. Sie waren ein Gegenstand der Bewunderung für Jeden, der sie sab.

Aus dem Bach'ichen Geschlechte sind über sunfzig anerkannte Tonkunstiller hervergegangen. Sebaftian, der berühmteste, hatte allein eils Sohne, die sich der Tonkunst ergaben, so daß man scherzweise sagte: "Die sächsten Bäche rauschen in allen Musiken."

Bach Sebastian, trat einst in eine große Gesellschaft, als eben ein Musikliebhaber am Flügel saß und phantasirte. In dem Augenblick, wo dieser den großen Meister gewahr wird, springt er auf und endet mit einem dissonirenden Accorde. Bach, der das hört, wird durch den musikalischen Uebelstand so beleidigt, daß er an dem ihm entgegenkom-

menden Wirth vorbeiläuft, zum Flügel eilt, den dissonirenden Accord auslöft und gehörig schließt. Dann erst tritt er zu dem Wirthe und macht ihm seine Eintrittsverbengung.

Wenn Sebaftian Bach eine Orgel untersuchte, so zog er zuerst alle Klingenden Stimmen an, und spielte das volle Werk so vollstimmig als möglich. Hierbei pflegte er im Scherz zu sagen: "Ich muß vor allen Dingen erst wissen, ob das Werk eine gute Lunge hat."

Bach sagte über Ganbel: "Das ift ber Einzige, ben ich sehen möchte, ebe ich sterbe, und ber ich sein möchte, wenn ich nicht der Bach ware."

Sebastian Bach kommt auf einer Reise nach Altenburg. Da es eben Sonntag ist, so geht er in die Kirche, um seinen Schüler Krebs spielen zu hören. Hier glaubt Bach mitten unter den Bürgern undemerkt und unerkannt stehen zu können. Krebs kommt, sieht sich um und bemerkt sogleich seinen Behrer. Hierauf sept er sich an die Orgel, fängt eine Tuge mit dem Thema d a c h an und sührt sie meisterhaft durch. Bach psiegte nachher zu sagen: er habe nur einen einzigen Krebs in seinem Bache gesehen.

Bach follte bei bem Bergog von Weimar bas Abendeffen einnehmen. Che die Stunde zur Tafel geschlagen batte, bezonberte Bach eine erhabene Versammung. Bor dem Clavier sipend, improvisirte er mit feiner glanzenden Fruchtbarkeit, mit bem ganzen Drange feiner Begeifterung. Niemand fühlte Regungen bes Appetits; ber Magen schwieg, folsehr ichweigte bas Ohr. Der haushofmeifter, ber so eben hatte auftragen lassen, und keine Paufen mehr gablen konnte, tritt vorsichtig in den Gesellschafts-Saal und benachrichtigt den Kürften durch ein Zeichen. daß servirt sei. Gbe ber Berzog die Gesellichaft einladet in den Speise-Saal zu tommen, klopft er bem Clavierspieler auf die Schulter, und unterbricht ibn in seinem bochften Aufschwunge mit den Worten: "Meifter, das Abendbrot erwartet uns, der Braten will warm, der Bacfisch heiß gegeffen sein." Man erhebt fich, man reicht ben Damen ben Arm, man nimmt Plat an der Tafel. Alles bat fich gesetzt. Bach wirft einen Blid auf den Speisetisch und bemerkt, daß man Stude Wildpret wegnimmt, um fie den Meffern ber vorschneibenden Ruchenmeifter zu übergeben. Das herumgeben tann erft in zwei bis brei Dimuten ftattfinden; Bach benutt die Frift, erhebt fich fachte, schleicht auf den Pufitigal. Der Bergog bemerkt es, erhebt fich, neugierig zu sehen, was Bach vor hat, ebenfalls

von feinem Site und folgt ihm mit berfelben gebeimnifvollen Borficht. Bach nabert fich bem Clavier, fcblagt ben C-Accord in feiner gangen Rulle an, und febrt auf ber Stelle wieber an feinen Plat an ber Tafel aurud. Der Fürft forbert ibn gur Erflärung über Diefe fonderbare handlung auf. "Ich habe ben Frieden mit meinem Gewiffen wieder hergeftellt," erwiderte der berühmte Meifter. "Ew. Sobeit haben mich bei einem Septimen-Accord und bei Arpeggien auf der Dominante unterbrochen. Diefer Accord: G. H. D. F verlangt ungeftum feine Auflösung, welche ihm zu geben die Gesetze ber Etitette mir nicht erlaubten; das empfindliche H welches sich nach seinem C sehnte, hatte mich das ganze Effen hindurch gequalt und geplagt. Ich habe so eben seinen Bunschen entsprochen; ber C-Accord hat für daffelbe ertont. Run ift Alles in Ordnung, Alles ift für die empfindliche Note und für mich geschlossen und aufgelöft. Ich bin jest ruhig und von allen musifalischen Gewissensbiffen befreit, und werde nunmehr mit heiterem Gemuth das Abendbrot zu mir nehmen." — Derfelbe Meister kommt eines Tages nach Dresben, geht auf die Orgel und fest fich vor die Claviatur, um mabrend ber großen Meffe zu fvielen. Der Capellmeifter biefer Kirche befand sich auf dem Chor und kounte nicht seben, wer an die Stelle des Organisten getreten war. Aber an den ersten Tacten der Improvisation von Bach, bemerkte er die Ranen eines Lowen, den Geift eines erhabenen Mannes. Da die großen Talente in Dentschland nicht felten waren, fo konnte ibn ber Cavellmeifter. Der Sebaftian nie gehört hatte, an dem glanzenden, reichen Borfpiele nicht erkennen. "Begieb Dich in meinem Auftrage zu bem Mufiter, ben Du vor ber Glaviatur findest und frage ihn nach seinen Namen — nichts weiter," fpricht ber Capellmeifter zu einem Chorknaben, und entfendet biefen als Gilboten nach der Orgel. "Ach, man will wiffen, wie ich heiße," antwortete Bach dem Abgesandten "und es ift der Cavellmeifter, ber nach meinem Namen fragt? Ich werde ihn nicht nennen, er muß mit den Ohren lefen tonnen; er mag nur aufmertfam ben erften Roten bes Themas ber Buge folgen, die ich beim Offertorium improvifiren werde, und er wird die Antwort auf die Frage erhalten, die Du an mich gerichtet haft." Nachdem nun bas Beichen burch bas "Dremus" gegeben war, beginnt Bach feine Suge burch folgende icharf bezeichnete Roten: B A C H. "Das ift Bach," ruft ber Capellmeifter, "ich batte es früher errathen fonnen."

Bad Bilhelm Friedemaun, übersaubte einfimals bem Unfitbirettor Fortel bie dromatische Fantasie und Buge, eine außervebentliche Qunftarbeit von Sebaftian Bach. Giner seiner Freunde, ber gern Knittelverse machte, schrieb auf ein beigelegtes Blatt: Aubei kommt an Etwas Musik von Sebastian, Souft genaunt: Fantasia Chromatica, Bleibtžickön in alle Säcula.

Bach ließ sich zuweilen auf der Orgel in der Thomaskirche zu Leipzig in der Woche hören, wem Muführennde vom Oresbner Hofe ihn darum baten. Sein Balgentreter, ein ehemaliger Bürger ans Nordhaufen, pflegte dann wohl zu sagen: "Hente haben wir mns wieder hören lassen. Ich bin herzlich mude davon; aber was soll man thun? Ich kann boch herrn Bach nicht im Stiche lassen?"

Bad Friedemann, mard bei feiner Unmefenheit in Berlin febr oft zur konigl. Pringeffin Amalie von Preugen gerufen. Je öfter fie das erhabene Orgelipiel dieses großen Meisters hörte, besto mehr ward fie entzückt. Alles Hofceremoniel ward in folden Augenbliden verscheucht; die große Kennerin brängte sich bann nabe an ihn beran, um jeden Ton zu erlauschen und die Schuellfraft seiner Finger zu bewun-Bach's Gelbstgefühl verführte ihn einft zu einer ungewöhnlich großen Dreiftigkeit. Die Prinzessin befahl eine Taffe Thee. "3ch bitte mir auch eine aus," fprach Sebaftians Cobn, und ließ fich übrigens in feiner Juge gar nicht ftoren. Der fritische Rirnberger, der hinter ihm ftand, wollte bei biefer Forderung vor Lachen erftiden. Die Pringeffin aber rannte ibn mit ber leutseligften Berablaffung ind Dhr: "Lieber Rirnberger, bas ift auch Bach!" - Der Thee tam und Amalia reichte Bach mit eigener Band bie erfte Taffe. Er fchlurfte fie mit Boblgefallen. "Danke unterthänigft," fprach er, und wer ihm die Taffe wieder abnahm, war - Amalia.

Bach Friedemann, kommt eines Tages zum Musikbirector Kuft ber bamals in Halle studiete, und ihm zur Erkenntlichkeit für seinen Clavierunterricht seinen Brieswechsel besorgte. "Sehen Sie," sagte ihm Friedemann, indem er ihm einen Brief zu lesen giebt, "einen recht hübschen Ruf zur Kapellmeisterstelle in Rudolstadt; antworten Sie nur gelegentlich, daß ich ihn annehmen will." Ruft lieft den Brief und freut sich der auschulichen Berbesserung seines Lehrers. Indem wird er des Datums und der Sahreszahl gewahr und rust: "Der Brief ist ja schon ein Sahr alt." — "Nun ja," erwiderte Friedemann, "ich habe ihn immer bei mir getragen, und von Tag zu Tag vergessen, Ihnen benfelben zur Beantwortung zu geben."

Bach war Organift in Salle geworben. Daß ihn seine Berstrentsbeit bei einem Amte, bessen Berwaltung burch Thurmuhr und Gloden-

gelänte bestimmt wurde, manchen argen Streich spielen mußte, konntegar nicht sehlen. Daß er, von seinen Wirthsleuten erinnert, vom Glavier ausstand, zur Kirche ging, zu einer Thur hinein, zur andern wieder hinaus nach hause an sein Clavier, und die vorhin abgebrochene Fantasie sortsetzt, war nichts Seltenes. Dann war es nur gut, wenn er seinem Balgentreter die Schlüssel zur Orgel gesassen hatte, denn dieser schaffte dann Rath. So klug war Friedemann aber einst nicht gewesen. Um heute, zum ersten Feiertag, nichts zu übersehen, geht er zeitig in die Kirche, setzt sich, die Gemeinde versammelt sein wärde, in die Frauenzimmerstühle, vergist sich aber und bleibt, die Schlüssel zur Orgel in der Tasche, auch dann noch dort sitzen, als die Gloden ausgeläntet haben und das Präludium angehen soll. Mau dreht die Khpie nach dem Chor, man winkt, man schüttelt. — Er schüttelt auch. "Na, sell mich's doch wundern," sagte er vor sich, "wer heute Orgel spielen wird."

Friedrich dem Großen eingefallen wäre, diesen Tonkunstler kennen zu lernen, dessen Unsehen eingefallen wäre, diesen Tonkunstler kennen zu lernen, dessen Unsehen König mit dem Lobe dieses Mannes so sehr, daß er den Besehl gab, Bach solle nach Potsdam kommen und vor ihm spielen. Der Capellmeister erschien. Nach einer kurzen Unterredung über die Wusst fragte Friedrich: "Kann Er auch über unbezisserten Baß aus dem Stegreif eine Melodie herunterspielen?" — "Ich will es versuchen, Ew. Majestät!" erwiederte Bach. Der König legte ihm die Baßtimme einer Grannischen Symphonie, von der er gewiß wußte, sie sei nie in andere Hände als die seinigen gekommen, vor. Bach setzt sich auf des Monarchen Besehl aus Clavier, stellte die Stimme verkehrt auf das Pult und spielte meisterhaft. Als er geendigt hatte, sagte Friedrich: "Bravo; nun sehe ich, daß man mir nicht zu viel von Ihm gesagt hat und daß Er sein Handwert versteht!"

Bach ließ sich in einem Privatconcert zu Berlin mit einer gelehrten Tuge aus dem Stegreif hören, und alle Welt bewunderte ihn. "Ift denn Ihnen, meine herren, dieses so was Neues?" fragte eine Dame. "Erinnern Sie sich nicht, daß alle herren Bachen in Fugen geboren werden."

Bach war und blieb bis zu seinem Tobe (1788) die erste Autorität in Allem was Musik betraf, und reisende Tonkünstler, die Hamburg besuchten, bemühten sich ohne Ausnahme um seine Gunst. Unter ihnen war auch der Italiener Lolli, welchem der Nuf des größten Violinspielers sein vorausging. Bach empfing den berühmten Mann mit

der ihm eigenen Feinheit, erwiderte die Bistite noch an demselben Tage und ind herrn Bolii für den solgenden zum Mittagessen ein. Dieser kam zur bestimmten Stunde, war prächtig gekleidet, schien aber etwas betreten über die kleine Gesellschaft, die nur aus Bach und einem herrn hoffmann \*) vestand, wobei es auch sein Bewenden hatte.

Se spärlicher die Jahl der Gäfte, um so reicher war die Besetzung der Tasel und sie dewies nehft den ausgesuchten Weinen den guten Geschmack des splendiden Wirthes. Beim Nachtisch änserte dieser sehr verbindlich, es würde ihm eine große Freude gewähren, könne er die Kunst seines geehrten Gastes schon heute dewundern. Lolli war sogleich bereit zu spielen, sein Instrument wurde geholt, Bach sührte die herren in das anstoßende Musiksimmer, nahm mit Hoffmann am Ende desselben Plat und Lolli stellte sich in einiger Entsernung mit vielem Anstand ihnen gegenüber.

Er begann mit einem kurzen, durchgängig zart gehaltenen Andante (a dur, \*/, Tact, ging über zu einem gefälligen sust tändelnden Allegretto (d dur, \*/, Tact), wechselte mit einem Minore, kehrte zum Maggiore zurück, sührte den Gedanken sort bis zur Fermate und verlor sich in einer langen Cadenz, die aber nicht mit dem Triller schloß, sondern durch mindestens volle zehn Minuten in den verwegendsten Sprüngen, Harpeggien, vierstimmigen Einschaltungen, chromatischen Passagen durch alle Tone des Instruments die an den Steg, zwar glodenrein, jedoch im höchsten Grade wild und ohne allen Rhythmus seiner Phantasie den Zügel schießen ließ. Plöslich endete er mit zwei scharfen Accorden machte eine leichte Verbengung und legte dann schnell die Geige weg.

Bach ging ihm feierlich entgegen mit der Versicherung, solch kunstwolles Spiel noch nie gehört zu haben, Hoffmann war vor Erstaunen betändt und stumm. Lolli daukte bescheiden und wünschte nun auch Bach zu hören; der aber meinte, nach so ergreisenden Tönen gebühre billig eine Pause, die am besten mit dem Becher auszufüllen sei, dann wolle er am Clavier zu vergelten suchen.

Es geschah. Lolli stellte sich Bach zur Rechten, die hand auf die Stuhllehne gelegt. Nach einer kurzen Einleitung nahm Bach Lollis Andante Note für Note auf, führte es in dreisacher Beränderung aus, ging gleichfalls zu dem Allegretto über, entfaltete nun seinen großen Reichthum der harmonie und schloß mit Wiederholungen des Andante, das er

<sup>\*)</sup> hoffmann war Bachs erfter Bag. Sanger und als guter Geiger worzugsweise beffen Begleiter bei Clavierduetten; ihm verdanken wir vorliegende Mittheilung faft buchstäblich.

mit der rechten haud vollständig durchsschregunter Begleitung gebrochener Accorde ingden überraschendsten Ausweichungen, die zulept wie ein leiser Sanch verballten.

Gleich beim Eintritt bes Andante glänzten Lellis Angen, beim Uebergang zum Allegretto wurden sie fast glühend; er stemmte die Hand seft auf die Lehne und erhob fich, den Blid unverwandt auf die Claviatur gehestet, mit sichtbar immer steigender innerer Bewegung so, daß er nur noch auf den Kussiphen schwebte. Nach Beendizung der unvergleichlichen Phantasie siel er Bach mit Ungestüm um den Hals und schrie laut: "Herr Capellmeister. ich bin Stand, Stand bin ich gegen Sie!"

Bad Johann Chriftian', galt icon in feiner fruheften Jugend als einer ber beften Mufiklebrer in Mailand, wo er bei feinem Singmeifter Graffi wohnte und er erhielt balb Butritt in ben erften Familien. Die Thore eines neuen sockenden Lebens thaten sich jest vor ihm anf, nub die niedlichften Sandchen waren es, die ihm die Riegel gurudichoben und ihn einführten in einen koftlichen Garten. Da war Alles Glanz, Drangenblüthendust und Wonne. — Seine schönen Schülerinnen lernten bei ihm zwar nicht beffer fingen, aber fie priesen tropdem ihren jungen Lehrer in dem Kreise ihrer Freundinnen, und Me wollten bald nur den blonden Deutschen zu ihrem Lehrmeifter haben. — Da fand sich benn auch unter all' ben prächtigen Frauengestalten ber vornehmen Welt mauche fuße Stimme und geschmeibige Reble, für bie eine aumuthige Melodie zu setzen es sich schon verlohnte, befonders wenn diese Melodie, auf Notenblätter gebannt, mit holbem Lächeln und feurigen Bliden entgegengenommen wurde. — Von biefer Stunde an sah sich Bach von einem Areise bezaubernder Wefen umschloffen, Die Alle von ihm fingen lernen und Arien gesett haben wollten. Wer hätte folchen Bitten zu widerstehen vermocht? In Diefer Zeit entstanden allerlei reizende Arien und Duos, auch einige Kirchen-Cantaten, in Folge beren ihm die Stelle eines Organisten an der hauptorgel des großen Doms angetragen wurde, die er benn auch annahm. Seine im italienischen Styl gehalteuen Arien hatten übrigens außer einer fließenden Delodie und anmuthigen Instrumentirung doch nur das Verdienst, daß in ihnen jeues den Sängern und Hörern so lästige "Da capo" wegfiel.

Das Leben bes jungen Deutschen wurde allmählig ein sehr bewegtes — an manchem Tage war er vom Morgen bis zum Abend in Anspruch genommen und kehrte erst spät in der Nacht nach Hause zuruck. — Eines Sountags nach beeudigter Kirche kam die schiele Contessiona Laura von ihrer Begleiterin und zwei Dienerinnen gesolgt, gerade auf ihn zu.

Sie trug bas Megbuch noch in ben Sanben, und hatte bas fcmarge Schleiertuch nur ein wenig gehoben, fo bag man bie funtelnden Augen und die lachenden Lippen noch in einem verführerischen Salbbunkel fah. "Rommt beute Abend zu uns, Signor "Bach," flufterte fie und verfuchte recht liebenswürdig ju fein." "Ihr follt eine berühmte und schöne Frau bei uns sehen: — die Sängerin Lucrezia Aquiaru. genannt la Baftarbella - mabret Guer Berg!" - Ber an bem Abend Johann Chriftian Bach gefehen hatte, in eleganter Cavalierfleibung, wie er in bem prachtigen Mufitfaal des Salieri'ichen Balaftes fich unter ben fconen Frauenblumen bewegte, - ber tonnte nimmer in ihm ben Sohn eines ichlichten, beutschen Cantors vermuthen. Es war, als ob er erft in biefer wollnftig fufen Atmosphare jum wirkichen Leben erwacht fei, - ein gludfeliger Falter, ber aus bem engen Stübchen allmalig ausgekrochen, nach langem Rlattern an trüben Fenfterscheiben endlich einen Ausweg gefunden, und in jenen Rosengarten angelangt ift, allwo er zu leben und zu fterben verlangt. - Wie glanzten feine fconen Augen, wie anmuthig wußte er in gebrochenem Italienisch seine Rebe zu setzen, wie zierlich überreichte er iener lieblichen Geftalt eine Granatbluthe aus ber filbernen Bafe, biefer ben Facher, ben ben garten Fingern entglitt, plauberte mit ber Einen über die Karben, die ihr am beften ftanden, fragte eine andere nach ihrem Lieblingsvogel, und vertiefte fich mit einer Dritten in bie Bahl eines Mastenanzuges für den nächften Carneval. Die Baftarbella war noch nicht ba.

Man erzählte ihm, daß sie vor drei Tagen von Neapel gekommen, allwo man sie wie eine Göttin angebetet, und in drei Tagen nach England reisen werde. Die anwesenden Männer schienen sie mit Ungeduld zu erwarten. Endlich erschien sie, eine hohe imposante Gestalt im dunkelrothen Sammtkleide und frischen Blumen im Haar. Ihr Antlitz war sast blendend schön, wenn auch die erste Jugendsrische daraus hinweggeweht. Ein seltsam schmerzliches Gesühl durchdrang das Herz des jungen Deutschen, als später die Geseierte slüchtig ihre Augen aus ihn richtete, und nachdem man ihr seinen Namen genannt, ruhig mit einem der vornehmsten Cavaliere, der hinter ihrem Sessel stand, fortplauderte. — Zum ersten Male hatte der Blick einer Frau ihn unruhig und unsicher gemacht. — Er erschrack daher nicht wenig, als sie ihn nach Berlauf einer Stunde etwa — aussordern ließ, ihr eine Arie des Galuppi zu begleiten.

Johann Chriftian Bach fette fich, nach einer tiefen Berbeugung vor ber Königin des Gefanges an das Infirmment, beffen Dedel 7

von Gold und toftbaren Malereien ftroste, und legte bie Sanbe auf Die Taften. - Aber feine Finger gitterten und feine Angen flogen über Die Rotenblatter hinweg auf jene Glasflache ihm gegenüber, allwo ibm eine prachtige Geftalt ericien, und ein funberwirrendes Antlig. Baftarbella trug einen Blumentrang, er war tief in bie Stirn gebriidt und die Augen erschienen noch einmal so dunkel und sammtartig unter ben weißen Orangenblüthen. - Bar es ber b taubenbe Blüthenbuft. daß er endlich nichts, auch gar nichts mehr deutlich sah? — Es war ihm, als fründe ba neben ihm berb erforperte Begenftand feiner jahrelangen beißen Sehnsucht, Italia felbft, in ber Gestalt bes iconften Beibes. - Sein Herz pochte wild und immer wilder - fein Athem ftoctte. Wie im Traume fchling er ben erften Accord bes Recitativs an: "oh tu - idol delmio cuore" fang nun eine entzückende Stimme bicht neben ihm, und ein heißer, wurziger Sauch berührte feine Bange. -Bitternd spielt er weiter - und immer weiter - bis bas fenrige Allegro eintrat mit bem Ruf: "anima mis - io t'amo" Bei biefem füßesten aller Worte schlug die schone Frau einen Triller, "io t'amo" flotete es, - ber Triller mar enblos wie die Liebe felbft. - Bach fühlte, wie seine Seele versant in biefem goldenen Tonmeer, wie die Wogen über ihm zusammenschlugen. — Faft bestunungslos laufchte er - ber Athem verging ihm - er mußte plotisch an jene bentiche Mahr benten von den Nachtigallen, die mitten in foldem Liebestriller mit gersprengter Bruft tobt niederfinken. Gine furchtbare Angft um bie fuße Nachtigall an feiner Seite überfam ihn - er bob die Bande und schlug ben Schlufaccord nieber. — Ach — webe — webe — viel gu früh! Der Triller ber Gangerin war zerftort — bie Baftarbella brach ab. - Entfeten bemächtigte fich ber glanzenben Gefellschaft. Das tonnte ber gefeiertsten Brimadonna Staliens gefchehen?! Seber blicte auf ben jungen Deutschen, ber es gewagt, bie Ronigin bes Gefanges auf fo unerhörte Beife zu beleidigen, die Frauen von Angft und Ditleid, die Manner voll beimlicher Schabenfreude, benn ber blonde Deutsche war ihnen überall im Wege. — Aber — o Wunder ohne Gleichen — es geschah ihm nichts von alledem, was man erwartete, bagegen etwas, bas ihm nicht wenige recht von Bergen gonnten. Bastardella neigte sich nämlich herab zu ihm, lächelte ihn an, schlug ihm mit bem goldgestidten Sandiduh leicht auf die verblüffte Bange und flufterte: "Ungeschicktes Kind, Ihr verdient eine harte Strafe! Ihr werbet fo oft zu bem Gefange ber Lucrezia Agujary fpielen, bis Ihr teine Fehler mehr macht! - In zwei Tagen reife ich nach England, Ihr follt einen Blat in meinem Reisewagen finden, Bojewicht! - Rur unter der Bedingung, daß Ihr ihn annehmt, verzeihe ich Euch,

was Ihr mir hente angethan!" Und zwei Tage fpater — versieß wirflich ber blonde Deutsche bie schöne Stadt Milano, um brüben in dem ungeheuren London zu lernen — wie man schönen Frauen begleitet, ohne ihnen um ihrer Augen willen glänzende Triller zu verberben.

Johann Christian Bach war sehr leichtsertiger Natur. Als ihm einst einer seiner Freunde vorwarf, daß er meistens nur leichte Tonstide flüchtig hinsetzte, und das damit verdiente Geld noch leichtsinniger verschwende, statt sein älterer Bruder in Berlin große Werte vollende, und das dafür erhaltene Geld sehr gut zu Rathe zu halten wußte, sagte er: "Ei was, mein Bruder lebt, um zu componiren, und ich componire, um zu leben; er treibt's für Andere, ich für mich selbst.

Johann Chriftian Bach mar ber reizenben Baftarbella nach London gefolgt, war burch diefe bort ichnell in allen mufikalischen Rreifen eingeführt und bald bas leitenbe Gestirn barin geworben. Aber Baftarbella liebte ben jungen geniglen Musiter, bewachte ihn überall mit eiferfüchtigem Auge, und biefer, beffen erfter Raufch für bie berühmte Sangerin nur zu bald verflogen war, tam endlich bei fich felbst zu dem Entschluffe, fich feine außere Freiheit burch eine Beirath mit ihr gu verschaffen. Und boch' lebte in seinem Innern eine Erinnerung an Mailand, an das munderbar icone Rind Cacilia, Die Tochter feines frühern Wirths, bes Singmeisters Graffi, ber er einft eine Rirchenarie bes großen Sebaftian, feines Baters, gegeben und ihr feine Liebe berfprochen, sobald fie jene fehlerfrei fingen tonne. Aber er war in London, halb icon gefesselt, und wo mar fie, die jest wohl zur Jungfrau berangebildet mar - und mo mar der ftrenge Rirchenfinl, dem er noch zu jener Zeit zugethan gewesen? Sulbigte er nicht der leichten Doberichtung ber Zeit in allen feinen Compositionen, überfam es ihn nicht wie die Mahnung an einen Gunder, wenn er Orgellang borte, und Doch zugleich eine tiefe Sehnsucht nach ben ftreng durchgeführten Beifen, ohne daß er fie ju ftillen wagte?

Am Ende bes dritten Jahres seines Londoner Aufenthaltes und in ehen dieser Zeit eines verzweiselten Entschlusses, bat ihn der Gesanglehrer Paradis, ihn bei einer Kirchenaufführung zu unterstützen, die er zum Gedächtniß Händels am 14. April in der St. Gilestirche zu veranstalten gedenke. Es solle nur deutsche Musik gesungen werden, und er bat ihn dringend, den trefslichen Gesang einer jungen neuen Schülerin von ihm, die eine seltene Begadung für die deutsche Musik verrathe, auf der Orgel zu begleiten. — Diese Ausstrung machte dem Johann Ehristian Bach manche schlassos kacht. Abschlagen konnte er die Bitte bes Freundes nicht, auch galt es ja eine Feier zu Ehren des großen todten Meisters, den er so hoch verehrte. Aber die Orgel — die Orgel bennruhigte ihn — und da ihn Paradisi noch obendrein ersuchte, eine freie Phantasie vorzutragen, und ihm doch dis zum Abend der Handt-probe, trotz allen Grübeln und Sinnens kein einziger erhabener Gedankte gekommen war, so begab er sich mit wüstem Kopf und bektommenem Herzen in die matt erleuchtete Kirche. — Einige wenige dunkse Gestalten sasen hinter den Pfeilern. — Oben auf dem Chor standen die Sänger und Sängerinnen. Sie sangen eben sanft und rührend jenen Traner-chor aus dem Oratorium Samson von Händel:

"Bringet Balmen, Lorbeern bringt Streut fie auf bes Helben Grab —"

Unendlich weh wurde ihm plötlich zu Sinne, und wunderliche Bilder waren es, die mit den Tönen aufstiegen vor seiner Seele; er sah die alte Thomasschule vor sich stehen, jenes Haus, allwo in Leipzig seine frommen Eltern gelebt und er als Anabe gespielt. — Die hohe Kirche stand daneben, und auf dem großen Platze vor der Kirchenthur, da hatten sie eben den Sarg des Baters niedergesetzt und die Schüler stimmten feierlich den Choral an:

"Wenn ich einmal foll scheiben, Co scheibe nicht von mir —"

Mit diesen Erinnerungen stieg er — als die Stimmen bort oben verhallt waren, auf das Chor hinauf und setzte sich nieder auf die Orgelbank. Da trat Paradissi ernst grüßend an ihn heran und legte einige vergilbte Notenblätter vor ihn auf das Pult. Zu gleicher Zeit näherte sich eine zarte dunkel gekleidete Frauengestalt und blieb dicht neben Bach stehen, der jetzt erst einen Blick auf die groß und deutlich geschriebenen Noten vor ihm warf. Er zuckte zusammen — träumte er noch? — Wollten die Bilder noch immer nicht versinken, die jener Gesang

"Bringet Palmen, Lorbeern bringet"

in ihm wach gerufen? — Das war ja die Handschrift seines Baters? — Zitternd, mit hestig schlagendem Herzen las er die Worte des erhabenen Recitativs:

"Mein Gott verlaß mich nicht! —"

War das nicht jenes Blatt, das er einst der kleinen Edicilia Grafst gegeben für jenen ersten geraubten Ruß? — Wie tam aber dieses längst vergessen Kleinod hierher — und gerade heute hierher? Mechanisch schlug er den A moll Accord an. — Da traf ihn eine Frauenstimme bis ins tiesste Herz himein, die nun einstel und zuerst mit leisem Beben, dann aber immer voller und herrlicher jene wunderbare Arie von dem "zitternden und wankenden Gedanken des Sünders" sang. — Welch' ein unschuldsvoller, süßer Klang, welch' eine Azdacht und Weihe in diesen Tönen! Und wie klar und weich klangen jene ties erusten Borte— wie kam diese ächt deutsche Schülerin zu dem italienischen Singmeister Paradisc? — Und je weiter sie sang, desto freier ward ihm, trotz aller Rührung ums Herz — und seltsamer Weise mußte er bei ihrem Gesang immer an die Stimme der Kleinen in Mailand denken. — Aber sich umzusehen wagte er nicht. — Mit heiliger, andächtiger Freude spielte er weiter und immer weiter und ließ die Gedanken sich unter einander "verklagen" und wiederum sich "entschuldigen" und sühlte dabei die hellen Thränen über seine Wangen rinnen. — Wie aber die Stimme mit dem wundervollen:

"So wird ein geängstigt Gewissen Durch eigene Folter zerriffen —"

und einem feierlichen Kirchentriller schloß, da erhob sich Johann Christian Bach nicht von der Orgel, sondern spielte weiter, denn seine Seele fühlte sich gedrängt, eine herzinnige Zwiesprache zu halten mit dem Riessengeist des todten Baters, und allen Hörern bebten nie empfundene Schauer durch die Herzen, kaum wagte Jemand zu athmen.

So hatte noch Keiner ben Bach spielen gehört — solchen Gesichtsausbruck noch Keiner an ihm gesehen. — Wie auf Engelsstügeln schwebten die seierlichen Orgeltone durch die Hallen der Kirche und wie Licht siel es von oben herab. — Und als ihm endlich die Hände von den Tasten sanken, seufzte er tief auf, wie Einer, der aus einem seligen Traum erwacht, und siel mit dem Ruse: "Heilige Täcisia ditte sür mich!" ohnmächtig in die Arme eines lieblichen jungen Mädchens, der Sängerin der Bach'schen Arie, die noch immer wie gebannt neben ihm stand.

Am andern Tage aber soll die Gebächtniffeier des großen Händel sonder Störung vorüber gegangen sein. Die Kirche war gedrängt voll, Musiker und Laien geriethen in andachtsvolles Entzücken über den Gesang einer Schülerin des Paradisi, die kaum drei Monate in London lebte und sich Täcilia Grassi nannte.

Wer aber der Kleinen jene deutsche Arie so singen gelehrt — das ahnte Niemand als vielleicht jener Eine, der ihr damals gesagt: "Ich gebe Euch mein Herz, so Ihr dies Stud ohne Fehler singt!"

Niemand wunderte fich, als es binnen ganz kurzer Zeit bekannt wurde, daß der Johann Christian Bach die holbe Sängerin Cäcilia

Graffi zu feiner heiligen ernannt, und sie nicht nur auf dem Alter feines herzens aufgestellt, denn allda hatten freilich schon Biele gestanden, sondern sie als seine wirkliche und wahrhaftige Schutpatronin insein haus geführt. Der keinen Cäcilia aus Mailand gelang es, den armen Falter aus den Neben der Bastardella zu befreien, und ihm zwar nicht die Freiheit aber doch neues Leben wieder zu geden. Die berühmte Sängerin, die sich zum ersten Mal selbst verlassen sah — nachdem es ihr dis dahin gesallen, Andere zu verlassen — rächte sich aber an dem treulosen Geliebten, indem sie an demselben Tage, an dem der Johann Christian Bach mit seiner lieblichen Cäcilie zum Altare ging, den schönen Sänger Rolla heirathete und mit ihm nach Italien abreiste.

Db ber Sohn bes großen Cantors burch folde Rache viel gelitten, ift nicht bekannt geworben.

Das Blatt mit jener Arie von bem "Zittern und Wanken ber fündigen Gedanken" hielt die annuthige Gefährtin Bach's in Ehren, wie ein geweihtes Amulet zum Schutz gegen allerlei Uebel, und es kamen wirklich auch, trotz allen Glückes, dann und wann Momente, wo sie jene Melodie, die ihr einst den Entslohenen zurückgeführt, leise anstimmen mußte, um ihn — festzuhalten.

Reizende und totette Sangerinnen sterben nicht aus, die Schweftern Abrams vom hahmartet - Theater waren bezaubernder als Alle, und aus einem Falter wird sein Lebenlang teine ehrsame Biene:

Im Grunde blieb er aber boch seiner sanften Schutzeiligen getreu bis an sein seliges Ende. Als ihn in seiner Todesstunde, am 12. Januar 1782, der fromme Geistliche bat, der Freuden des himmels zu gedenken, stog ein schafthaftes Lächeln über sein Gesicht.

"Ich gebenke ihrer — und freue mich zumeift auf die Kuffe ber schönen Engel!" flüsterte er. — Und kaum hatte er ausgerebet, als ber Tobesengel sich über ihn neigte mit so sauftem Kuffe, daß diefes Lächeln nicht von seinen Lippen wich — es wurde nur verklärter.

Bends hatte stets die Gewohnheit, wenn er die Schäferstunden seiner Muse fühlte, Essen und Trinten zu verschieben, um sich seiner Begeisterung zu überlassen. Als ihm dies eines Tages turz vor der Mittagszeit anwandelte, ersuchte er seine Gattin, ihm seine Bortion in sein Studirzimmer zu schieden. Er ward solche nach etwa einer Stunde gewahr, wunderte sich aber, als er die Hälfte eines Huhns erblidte, und fing an zu asauben, er babe icon die eine Balfte davon gewossen.

"Nein, nein," rief er aus, indem er mit der einen Hand seinen Wagen berührte: "Zu viel ist zu viel, du Wagen, hast schon ein haldes Huhn geschmauset und willst noch ein halbes schmausen? — Wir wollen lieber fortsahren zu componiren.

Beuda wurde eines Tages über die Stimme einer Sängerin, die früher Tänzerin gewesen war, gefragt. "Sie ist immer gleich," antwortete er; "als Tänzerin singt sie gut und als Sängerin tanzt sie gut."

Benda hatte einen etwas tildischen Hund, vor dem er Jeden warnte. "Rehmen Sie sich in Acht vor dem Hund," sagte er einst zu einem Fremden, der ihn besuchte; "er ist so maliciös, wie ein Mensch."

In einer Gefellschaft angesehener Personen setzte sich Benda einft ganz allein an ein Fenster und ergriff mechanisch einen bedruckten Bogen Papier, der eben da lag. Er liest eine Weise. "Brav, das ist recht!" fängt er plötslich an. "Was haben Sie benn da?" fragt man. "Ein Zeitungsblatt!" "Und was gefällt Ihnen denn darin so sehr?" "Die schwarzen Husaren, die braven Burschen, jagen einmal wieder Alles im Reiche vor sich her." "Wie was? Die schwarzen Husaren? Im Reiche? Betzt?" fragt man lachend. "Run, so lesen Sie doch selbst," meint Benda, ein wenig empfindlich. Man untersucht das Blatt und sindet, daß es ein fünfzehn Jahre altes Stück des Hamburger Correspondenten aus den Zeiten des stebenjährigen Krieges war.

Benda war einst auf einer Masterade. Nach einiger Zeit wird ihm die Maste beschwerlich, er nimmt sie ab und spaziert mit der Maste in der Hand durch den Saal. So stöst er auf einen seiner Bekannten, der ihn mit den Worten: "Ei, so wahr ich lebe, Benda!" begrüßt. Benda aber, der sich immer noch maskirt glaubt, antwortet mit sorgfältig verstellter Stimme: "D, weit gesehlt, mein herr, weit gefehlt! Sie müssen besser rathen."

Einst besuchte Benda seinen Freund Rust in Dessan, welcher eben von seinen Reisen durch Italien zurückgesehrt war. Ueber Tische fragte Benda: "Boher erhalten sie diesen Bein?" "Bon Stettin," antwortete Rust. Nach Tische gehen beibe mit einander spazieren und Rust erzählt in gutem Muthe alle Merkwürdigkeiten seiner Reise. Diese Erzählung hatte nun sast eine halbe Stunde gewährt, während welcher Zeit Benda immer mit den Fingern beider Hände auf den Rocktaschen getrommelt hatte, als Rust in seiner Erzählung sagt: "Ich kam sodann nach Stettin —" hier kommt nun Benda, der von der ganzen Reise-

befchreibung kein Wort gehört hatte, wieder zu fich und fagt: "Ein fchner Wein! alfo von Stettin?"

Benda. Ein Birtuos auf der Flöte, Namens A., reiste eine Zeit unter dem Namen Banfall und tam unter dieser Firma auch nach Weimar. Er gefällt hier dem Benda sehr und dieser fängt an, mit dem Birtuosen über musikalische Theorie sich zu besprechen, wobei er indes bald merkt, daß der Flötist nicht das Geringste versteht. Zufällig entdeckt ein anwesender Graf aus Wien, daß dieser Birtuos keineswegs Vansall sei. Benda hält ihm seinen Betrug sogleich vor und dieser bittet demüthig um Verzeihung. "Ei," sagt Benda, "Sie haben brav gespielt und hätten nicht nöthig gehabt, einen Namen zu borgen; — doch ich verzeihe Ihnen das! aber daß Sie nichts vom Generalbaß und besonders nichts vom Contrapunkt verstehen — Herr das verzeihe ich Ihnen nimmermehr."

Benda. Die herzogin von Sachsen-Gotha hatte ein neues Fortepiano bekommen und ließ ihren Capellmeister Benda rufen, um solches
zu probiren. Als er einige Minuten lang gespielt hatte, sprang er hastig vom Stuhle auf und stellte sich in eine Ede des Zimmers. "Bas machen Sie denn da für Betrachtungen, mein lieber Benda?" fragte ihn die herzogin nach einer Beile. "Gnädigste herzogin, ich wollte gerne hören, wie sich das Instrument von ferne ausnimmt," antwortete Benda.

Benda versor seine Gattin und setzte sich an's Klavier, um ben Musen sein Leid zu klagen. Mittlerweile fällt ihm ein, daß die Etikette es ersordert, die ihm zugestoßene schmerzhafte Begebenheit seinen Freunben und Bekannten melden zu lassen. Weil er aber niemals ohne den Rath und die Genehmigung seiner Frau etwas zu thun psiegte, so eilte er, um ihr sein Vorhaben zu entdecken. — "Was meinst Du, mein Kind," sing er an zu fragen, "ob ich — —? "hier siel ihm der entselte Körper seiner Gattin in's Auge. Er schanderte voller Berwirrung zum Klavier zurück, und suhr fort die traurigsten Töne, die jemals möglich waren, aus den mitklagenden Saiten hervorzubringen.

Schon hatte Benda Gotter's "Romeo und Julie" ein halbes Jahr im Hause, schon hatte er alles Uebrige von seiner Composition vollendet; nur die Arie: "Weinen Romeo zu sehen," fühlte er sich nicht im Stande zu componiren. So oft Gotter ihn erinnerte, antwortete er: "Was soll ich machen? Ich hab's noch nicht." — In einer Racht, da er nicht schlafen konnte, ergriff ihn die Begeisterung, er sprang aus dem Bette an's Klavier; schnell war die bewunderungswürdige Musik

hingeschrieben, und Benda lief froh im Zimmer umher und sang: "Meinen Romeo zu sehen!" Sein Pudel schweichelte ihm, er nahm ihn auf's Anie, spielte ihm die Arie vor und sagte: "Hättest du Berkand, Pudel, du würdest ausrusen: nun ist mein Herr unsterblich!" — Dann rief er seinen Bedienten. So schlaftrunken der Mensch war, mußte er seinem Herrn doch zuhören, der ihm die neue Composition vorspielte. Benda glaubte Thrünen der Rührung im Ange des Bedienten zu sehen, umarut ihn, wirst sich in den Ueberrock, läuft an Gotter's Haus, pocht, lärmt, rust. Endlich sieht Gotter zum Fenster herans. Sodald Benda ihn erblickt, stimmt er au: "Meinen Romeo zu sehen!" Gotter nöthigt ihn, in's Haus zu treten. "Rein," antwortete er, "nun will ich mich schlasen legen; aber morgen lauf ich den ganzen Tag umher und sing' es der ganzen Welt vor." — Und er that es wirklich.

Rach dem Tode seiner Sattin bezog Benda eine Keinere Wohnung. Schon hatte er darin einige Tage gewohnt, als er eines Abends in eine Gesekschaft ging, wozu er eingesaben war. Beim Rachhausegehen ging er seinen Grillen nach und nahm den Weg nach seiner ehemaligen Wohnung. Er sand sein früheres Schlafgemach offen, kleidete sich aus und legte sich in eines der darin siehenden Betten, ohne seinen Frethum gewahr zu werden. Als er schon im tiessen Schlafe lag, kam der rechte Bewohner des Zimmers nach Hause und erschrack nicht wenig, einen Fremden in seinem Bette zu sinden. Er weckte den Unbekannten, der anfänglich sehr unzufrieden damit war, und sich nur nach vieler Milhe siderzeugen ließ, daß er in einem fremden Bette liege.

Beethoven lebte, obwohl zu Bonn geboren, boch am liebsten in Wien, wo ihn die Gemitthlichkeit und das Transiche des Familienlebens ganz besonders seffelten, so daß er einen höchst vottheilhaften Antrag, nach England zu gehen, ausschlug, um mit seinen beiden Brüdern Biens gastfreundliche Mauern nicht verlassen zu dürsen. Doch die Stürme des Krieges drückten die Künste dermaßen, daß der große Beethoven bald einsah, es wäre sein Glück, wenn er eine Stelle erhielte, die ihm eine sichere Einnahme verschaffte. Schmerzen, die durch eine Tänschung seines Herzens veransast wurden, vergrößerten seine disses histose Lage und er mußte mit Frenden zugreisen, als im Jahre 1809 der König von Bestphalen, hieronimus Bonaparte, ihm die Stelle eines Kapellmeisters au seinem hose übertrug. Somit sollte der deutsche Künstler des täglichen Brodes wegen sein theures Wien verlassen. Zur Ehre

Wien's kam es anders. Drei echte Kavaliere: Flirft Loblowig, Kinsty und Erzherzog Rudolph, Kardinal, sicherten ihm jährliche Besoldung von zweitausend Gulben und Beethoven blieb hier. Bielleicht hatte man nun nach der Gesahr, den Künstler zu verlieren, dessenth erst ganz gewürdigt, oder suchte man frühere Schulden zu tilgen! turz, man überhäuste Beethoven mit Schmeicheleien, welche an seinem schlichten, biedern Charalter abglitten, ohne den gewünsichten Eindruck zu machen. Rur e in e Schwachheit hatte der Meister, nämlich er war stolz auf seine herrliche Stirne, einen wahren Sig majestätischer Schöpfertraft, und zwar so stolz, daß er, als in einer Gesellschaft eine Dame diese Stirne nach Würde pries, sich ermannte und sprach: "Bohlan, so kissen Sie deise Stirne!" — Und die weibliche Annuth besohnte die männliche Geistesgegenwart auf der Stelle.

Be et hoven. Bahrend feines Aufenthaltes in Berlin traf Beethoven oft in Gefellichaften Simmel, ben Componiften ber Ober "Fanchon." himmel fpielte recht hubich auf bem Biano, wenn er fich auch mit ben damaligen Meistern nicht meffen tonnte. Gines Tages bat er Beethoven, ju improvisiren, und biefer genugte ber Aufforberung. himmel fette fich nach ihm, ohne die Bergleichung ju fürchten, ebenfalls an bas Biano und arbeitete auf demfelben lange herum, bis Beethoven endlich ausrief: "Run, werden Gie nicht bald anfangen?" Das war bart : Simmel ftand beleidigt auf und es fielen von beiden Seiten anzügliche Worte. "Ich glaubte wirklich," fagte Beethoven einige Tagenachher, "himmel pralubire nur." Dan fehnte die beiben Rünftler gwar mit einander aus, aber die Berföhnung war keine aufrichtige. himmel hatte fich vorgenommen, seinen Gegner lacherlich zu machen und fich auf biefe Beife zu rachen. Erftrat in Briefmechfel mit Beethoven, ber nach Wien zurückgefehrt war und schrieb ihm eines Tages, man habe eine bochft merfwürdige und wunderbare Entdedung gemacht, nämlich eine Laterne für die Blinden erfunden. Beethoven mar ein ungemeiner Reuigkeitsjäger, und glaubte Alles, was man ihm berichtete, ohne erft lange darüber nachzudenken. Sobald er etwas Merkwürdiges, befonders etwas Reues erfuhr, ergablte er es allen feinen Befannten und breitete fo ein ihm aufgebundenes Mährchen aus. Gine Laterne für die Blinden! Das war zu außerorbentlich, als baf Beethoven fich nicht hatte beeilen follen, Jedermann die jo wunderbare Entdedung mitzutheilen. Die Ungläubigkeit einiger Freunde öffnete ihm bie Augen nicht. "Worin besteht denn aber diese Laterne?" Davon ermähnte der Brief nichts. Beethoven fchrieb also an himmel und ersuchte ibn, nabere Details über jene Laterne zu geben. Darauf wartete Simmel. In feiner Antwort

tofete fich bas Rathfel und Beethoven beging überbies bie Unvorfichtigfeit, ben Brief ju zeigen.

Beethoven. Das Gefdlecht ber Fürften 2. zeichnete fich von jeber burch feine Liebe jur Biffenschaft und Runft aus, besonders Fürft Chuarb, der geiftreiche Berfaffer ber Geschichte bes Saufes Sabeburg, war ein eifriger Berehrer und Pfleger ber Musik, und wie einft fo viele Cavaliere, hielt er in feinem Stammichloffe ju Grag in Schlefien feine eigene Musikapelle. Als im Jahre 1800 bas Borbringen Rapoleons so viele Künftler aus ihrem Asple verscheuchte, ba entflot auch ber große Meister Ludwig van Beethoven bem Rriegsgetummel ber Hauptfladt und begab fich nach bem Schloffe bes Fürften L., wo er ber gaftfreundlichsten Aufnahme gewiß war. In unscheinbarer Rleibung, mit langem, herabwallendem Saare ericien ber Alüchtling im Schloffe au Grag und mit ichelem Blide betrachtete bas Sofgefinde ben ichlichten Dann, ber ben Fürften ju fprechen munichte. Man erftaunte nicht wenig, ale Rurft Chuard feinen Gaft herzlich willfommen biek. Ein nenes Leben war im Schloffe mit ber Anfunft Beethoven's eingezogen; jeben Abend brachte er einige Stunden im fürftlichen Familienzirtel gu. wo man fich an feinen Tonwerten ergötte. Bon Goireen und Diners hielt er fich fern und ftreifte dann allein im Barte, ohne Sut und Mantel, herum, mochte der Abend noch fo fürmisch sein. Unter ben Gliedern ber fürftlichen Familie mar es Comteffe Caroline, Die ftets mit Aufmerkfamkeit bem Spiele bes großen Tonkunftlers folgte und ibn zu bereben wußte, ihr taglich eine Stunde Unterricht im Clavierfpiele, bas fie ohnehin febr gut verftand, ju ertheilen. Sehnfüchtig erwartete biefe bie Stunde, wo fie mit bem Meifter ausammentraf und in ihren fconen blauen Augen tonnte man leicht bie Buneigung lefen, bie fie gu bem Manne fagte. Doch ein 3mifchenfall follte dies trauliche Bufammenleben unterbrechen. Die Frangofen waren nach Schlefien vorgebrungen und ein junger General hatte im Schloffe Quartier genommen. Ihm ju Ehren veranstaltete ber Fürft ein Concert, ju bem ber Abel ber Umgegend eingeladen wurde und bei dem Beethoven mitwirken follte; boch er weigerte fich, vor ben Feinden feines Baterlandes ju fpielen, und felbft bie Bitten bes Fürften blieben fruchtlos. Um feinem Befchüter feine Unannehmlichfeiten ju bereiten, befchlof Beethoven gu entflieben. Als er in ben Corribor bes Schloffes trat, ba borte er in ber Kerne Schritte und verbarg fich in einer Nische. An ihm vorüber fcmebte Caroline im reichen Ballftaate und ber Anblid ber elfengleichen Beftalt machte ihn unschlüffig, ob er geben ober bleiben folle. Doch fein

fester Wille stegte — er entfernte such, um einst in Axmuth fein Leben zu beschließen. Nach seiner Entfernung wurde die Contiesse, deren Gesundheit schwankend gewesen, immer leidender. An einem Herbstage — ein halbes Jahr nach des Meisters Entfernung — spielte sie noch die Sonate, die er für sie componirt hatte. — Raum waren die letzten Töne verklungen, da fühlte sie sich von Schwäche übermannt und schlief in dem Sessel ein, um nicht wieder zu erwachen. Die Aerzte gaben als Ursache ihres Todes ein physisches Leiden an.

Beethoven. Rochlit mar einft in ein Speifehaus gegangen, wo, wie er wußte, Beethoven gewöhnlich ju Mittag af. Er traf Beethoven auch bort, und diefer, ale er ihn erblickte, minkte ihn in ein Rebenzimmer zu kommen, wo sie ungestort mit einander reben konnten. Beethoven ließ eine Flasche Wein bringen, welche er sogleich beim Empfang bezahlte, indem er mit farkaftifchen Lächeln zu dem Rellner ibrach: "Beute habe ich wieder einmal gegeffen." Der Rellner murbe roth und entfernte fich mit fichtlicher Beschämung. Auf Rochlit's Frage, was er mit dem Rellner habe, gab Beethoven lachend folgende Austunft: "Geit vielen Jahren besuche ich biefes Speisehaus und habe immer meine Beche beim Weggeben ehrlich berichtigt. Nun traf fich's einmal, bag ich feinen Rreuger baares Gelb hatte, dafür aber eben an Diefem Tage einen gefegneten Appetit. 3ch laffe mir also Effen geben. und als ich fatt bin, gebe ich bavon, mit bem Borfat, bas nächste Mal ju bezahlen. Nach einigen Tagen tomme ich wieder und fordere wieder ein Effen, ba fchreibt mir ber Bengel, ber Rellner, auf die Ruchfeite bes Speisezettels: "Sie haben das letzte Mal nicht bezahlt." — "Ich habe tein Beld bei mir," fage ich, und wieder fchreibt der Rerl: "Wenn Gie tein Gelb haben, fo muffen Sie nicht effen, ich gebe Ihnen Richts, bis Sie mir 46 fr. bezahlt haben, die Sie mir schuldig find." — Beethoven hatte bann die 46 fr., die er schuldig mar, bezahlt, und fonnte nun mieber bort effen.

Beethoven wurde früh von seinen Eltern zur Musik bestimmt und setzte schon in seinen achten Jahre die Zuhörer durch sein Biolinspiel in Erstaunen. In einem Winkel des kleinen Dachstüdchens, wo er sich gewöhnlich übte, bemerkte er eine große Winkelspinne, die, sobald er zu geigen ansing, ihr Gewebe verließ und ihm näher kam. Nach und nach wurden Spieler und Zuhörerin so vertraut, daß diese aus ihrem Winkel auf das Pult, vom Pulte auf den Kinstler und endlich auf den Arm kam, der den Bogen sührte. Das Interesse, das der Knabe an der Spinne nahm, trug nicht wenig zu seinem Fleiße und mithin zu seinen Fortschritte dei. Eines Tages kommt seine Tante, die Mutterstelle bei ihm ver-

tritt, und führt Jemand in bas Stübchen, um bes jungen Geigers Talent zu beobachten. Er spielt, die Spinne bleibt nicht aus, geht endlich bis auf seinen Arm. Da fährt die Tante augenblicklich hervor, schleubert die Spinne mit dem Bantossel zu Boden und zertritt sie in demfelben Moment. Bor Schreck siuft der junge Beethoven in Ohnmacht.

Beethoven mar Berchrer ber alten Claffiter und entichiebener Republifaner; nach republifanischen Brincipien wurden bon ihm alle Berfaffungen ber Belt gemuftert; von Napoleon glaubt er, biefer gebe mit dem Plane um, Franfreich nach ahnlichen Grundfaten zu conftituiren : in unbegrengter Berehrung für ihn schrieb er beshalb 1803 bas unter dem Titel: Sinfonie eronica befannte Werk. Sauber topirt follte es eben mit ber Dedication an den Sieger von Marengo burch bie frang ofifche Gefandtichaft nach Paris geschickt werben, als bie Nachricht nach Wien fam, Rapoleon Bonaparte habe fich jum Raifer ber Frangofen proclamiren laffen. Auf die erfte Runde bavon hatte Beethoven nichts Giligeres ju thun, ale bas Tittelblatt von biefer Symphonie abzureifen, und das Werf felbft, unter einem Schwall von Berwünschungen gegen ben neuen Frangofen-Raifer, gegen ben "neuen Thrannen", auf ben Boden zu werfen, wo es liegen bleiben mußte. Es bauerte lange, ebe Beethoven von biefem Schred wieber gur Befinnung tam, und gestattete, daß bas Wert unter bem Tittel "Sinfonica eroica", und mit ber barunter fich befindenden Devise: per festeggiare il souvenire d'un gran uomo" (um bas Andenken eines großen Mannes zu feiern) in bie Welt geschickt werben durfte. Erst burch das tragische Ende bes Raifers auf St. Belena murbe Beethoven mit ihm ausgefohnt, und außerte fich farcaftifch: "Bu biefer Kataftrophe habe er ihm vor 17 Jahren bereits die passende Dusit componirt, die jenen Ausgang, ohne daß es feine Absicht gewesen, ganz wiedergebe - den Trauermarich in der Symphonie damit meinend.

Beethoven äußerte sich nie über feine religiösen Ansichten und Gefühle. Generalbaß und Religion, erlfärte er, seien in sich abgeschlossene Dinge, über die man nicht weiter disputiren sollte. Beethoven hatte zwei alte Inschriften von einem Isstempel eigenhändig abgeschrieben, selbe in Rahmen fassen lassen und so lange Jahre immer vor sich auf seinem Schreibtisch stehen. Sie lauteten:

1. "Ich bin, was ba ift. Ich bin Alles, was ift, was war und was sein wird, kein sterblicher Mensch hat meinen Schleter aufgehoben".

2. "Es ift einzig von ihm felbft, und biefem Einzigen find alle Dinge ihr Dafein foulbig."

Beethoven. Wenn Beethoven beim Bierglas faß, ba tonnte er auf einmal schnell sein Schreibtäfelchen herausziehen und etwas eintragen. "Mir ist halt was eing'fallen", sagte er dann und stedte es wieder ein. Die Gedanken, die er so einzeln hinwarf, nur mit ein Paar Linien und Punken, ohne Tactstriche und so weiter sind hieroglyphen, die Riemand entziffern kann. So hat er in diesem kleinen Schreibtäfelchen wohl einen kleinen Schatz von Gedanken verborgen.

Beethoven. Eines Tages besuchte der Hoftapellsänger Barth ben großen Meister. "Da habe ich heute Etwas niedergeschrieben", sagte Beethoven zu Barth, "es brennt gerade Feuer im Ofen, da soll's hinein." — Barth las und probirte; Beethoven hörte ausmerksam zu; dann aber sagte Bart heiter: "Nein, lieber Beethoven! das werden wir nicht verbrenuen!" — Es war die "Abelaide", die wir so durch Barth gerettet erhielten.

Beethoven. Das alte Sprichwort: Nemo propheta in patria, kann, so richtig es sonst ift, auf ben großen Beethoven nicht leicht; angewendet werden. Er war in Wien, seiner Baterstadt\*), von Allen gekannt und verehrt. Folgendes Beispiel mag als Beweis bienen, wie sehr der große Tonbichter selbst von den gemeinen Manne geachtet wurde.

Beethoven, der sich eine Sommerwohnung unfern der Stadt gemiethet hatte, und die schönere Jahreszeit daselbst zubrachte, pflegte auf seinen Spaziergängen, die er in der Umgegend machte, immer Roten, Papier und Bleifeder mit sich zu nehmen, um, wenn ein guter Gedanke angeslogen käme, denselben sogleich zu Papier zu bringen. Da dieses sehr häusig der Fall war, so tras es sich denn oft, daß er mit den neuen Gedanken zu sehr beschäftigt, nicht immer den geeignetsten Platz zu seinem Schreibtische auswählte. So geschah es einst, daß zwei Bauern die Straße von Grinzig herabsuhren, als eben Beethoven mitten auf der Fahrstraße emsig schreibend saß. Schon wollte der Eine, unwillig über ben ihm den Weg Verstellenden ihm mit einem derben Zuruse seines Weges gehen heißen, als der Andere ihn mit den Worten zurüchiest:

<sup>\*)</sup> Ich glaube dieses Wort mit gutem Rechte gebrauchen zu dürsen, da ich unter demselben keineswegs den Fleck Erde gemeint haben will, in welchem uns der Zusall das Licht der Welt erblicken ließ, sondern allein den Ort darunter verstehe, in welchem wir unsere geistige Ausstidung erhalten haben.

"Hank, ihne das bei Leibe nicht, denn dieser ift der große Musikant von Wien, der gerade wieder etwas Neues aufschreibt!" — worauf beibe so lange verweilten, bis Beethoven seine Sdee zu Papier gebracht hatte, und sodaun, ohne sich weiter um den Ort, der seine Umgebung zu kummern, entfernte.

Auf einer solchen Wanberung, erzählte ein Musiker, ber ihn beobachtete, stand der große Componist, an einem Baumstamm gelehnt, und schien auf das Brüllen der Kühe, welche auf einer höher gelegenen Wiese weibeten, ausmerksam zu horchen; plöglich ließ der Gemeindestier im krästigen Contradaß seine Stimme ertönen. Da nickte der Meister mit dem Kopfe und ein zufriedenes Lächeln schien um seinen Mund zu spielen. Nach einer Weile zog er Papier und Bleiseder hervor und schiefte sich zum Schreiben an.

Der Musiker, welcher bieses von Beethoven erzählt, und der ihn selbst in diesem Augenblicke beobachtet hatte, fügt die Bemerkung hinzu, daß er nicht mit Unrecht glaube, daß die so berühmte Pastoral Symphonie diesem Borfalle ihr Entstehen zu danken habe, da dieselbe bald darauf ans Licht trat.

Beethoven ichrieb folgenden bochft originellen Brief an Bettina: "Rönige und Fürften konnen wohl Professoren machen und Geheimrathe oc. und Titel und Ordensbander umhängen, aber große Menschen konnen fie nicht machen Geifter bie über bas Weltgeheimniß hervorragen, bas muffen fie wohl bleiben laffen zu machen, und damit muß man fie in Refpett halten. Benn fo zwei zusammenkommen, wie ich und ber Gothe, da muffen auch große herren merten, was bei unfer Ginem als groß gelten fann. Wir begegneten geftern auf bem Beimwege ber gangen faiferlichen Familie. Bir faben fie von weitem tommen, und ber Gothe machte fich von mir los, um fich an bie Seite zu ftellen; ich mochte fagen, was ich wollte, ich konnte ihn keinen Schritt weiter bringen; ich brudte meinen but auf ben Ropf, knöpfte meinen Oberrod zu und ging mit unterschlagenen Armen mitten burch ben bickften Saufen. - Fürften und Schrangen haben Spalier gemacht, ber Erzberzog Rudolph hat den hut abgezogen, die Frau Raiserin hat gegrüßt zuerft. - Die herrschaften kennen mich. - Ich fab zu meinem wahren Spaß die Procession an Gothe vorbeibefiliren. Er ftand mit abgezogenem bute tief gebudt an ber Seite. Dann hab' ich ihm alle seine Sünden vorgeworfen, am meisten die gegen Sie, liebste Bettina! Wir hatten gerade von Ihnen gesprochen. Gott! hatte ich eine folthe Beit mit Ihnen haben konnen, wie ber, bas glauben Sie mir, ich hatte noch viel, viel mehr Großes bervorgebracht. Gin Musiker ift auch Dichter, er kann sich auch burch ein paar Augen plöstlich in eine schönere Welt versest sühlen, wo größere Getster sich mit ihm einen Spaß machen, und ihm recht tüchtige Ausgaben machen." (Teplis, im Sommer 1812.)

- Gine Reliquie. Die herrliche Sangerin Anno Milber, verebelichte Sauptmann, war in Berlin zuerft im Jahre 1812 aufgetreten und hatte burch bie Dacht ihres großartigen, edlen Gefanges, wie er in beutschen Tonen bort vorher nie gehört worden war, alles bezaubert. Als fie barauf, nach ben beendigten Rriegsfturmen wiederkehrte. um ihre bleibende Beimath hier gu finden, wurde der Beifall bes Publifums zum höchften Enthufiasmus gefteigert, und es begann eine lange . Reihe von Triumphen, die bis an ihr Lebensende fich ftets erneuerten, und Allen, benen bas Blud murbe, bavon Beuge ju fein, unvergeflich find. Aus jener Zeit bat fich ein Brief von Beethoven an die Cangerin erhalten, ber in Betreff bes Schreibers und ber Empfangerin gleich mertwürdig und bezeichnend ift, und burch beffen Mittheilung wir uns ben Dank unferer Lefer zu verbienen glauben. Wir feten als bekannt poraus, daß Beethoven ungern und felten Briefe fchrieb boch weun er es that, bann ftets in guter Laune, und wir möchten sagen, mit fteter hinneigung zum Musikalischen, bas auch hier in Worten und zuletzt in Noten unwiderstehlich hervorbricht.

Beethoven an Anna Milber-hauptmann.

Wien, ben 6. Januar 1816.

"Meine werthgeschätte, einzige Milber, meine liebe Freundin! Sehr spat kommt ein Schreiben von mir Ihnen zu. Wie gern mochte ich bem Enthufigemis ber Berliner mich verfonlich beifugen komien, ben fie in Fibelio erregt! Taufend Dank von meiner Seite, daß Sie meinem Fibelio so tren geblieben find. — Wenn Sie ben Baron be. la Motte Fouqué in meinem Ramen bitten wollten, ein großes Overn-Suiet zu erfinden, welches auch zugleich fur Sie paffend mare, ba murben Sie fich ein gewiffes Berdienft um mich und um Deutschlands Theater erwerben; - and winfate ich folches ausschlieftlich für bas Berliner Theater zu ichreiben, ba ich es hier mit biefer kniderigen Direction nie mit einer neuen Oper zu Staude bringen merbe. — Antworten Sie mir balb, baldigft, sehr geschwind, so geschwind als möglich, aus's geschwindeste -ob so was thunlich ift. - herr Ravellmeister B. bat Gie himmelhoch bei mir erhoben, und hat recht; gludlich kann sich Derjenige schäpen, bem sein Lood Ihren Mufen, Ihrem Genius, Ihren berrlichen Gigenschaften und Vorzügen anheim fällt, — so auch ich. — wie es anch set,

alles um Sie Her darf sich mur Nebenmann neinen, ich allein nur fildene wit Relht ben ehrerbietigen Ramen. Hauptmann, in mir ganz im Stillen Ihr wahrer Freund und Berehrer

Beethoven.

(Mein armer unglitclicher Bruder ift gestorben — dies ift die Urfache meines lange ansgebliebenen Schreibens.)

Sobald Sie mir geantwortet haben, schreibe ich auch an Baron de la Motte Fouqué. Gewiß wird Ihr Einfluß in B. es leicht dahin bringen, daß ich für das Berliner Theater, und besonders berudsichtigt für Sie, mit annehmlichen Bedingungen eine große Opetschreibe — nur antworten Sie bald, damit ich mich mit meinen übrigen Schreibereien darnach eintheilen kann.

Folgende Borte componirte Beethoven, und fügte felbe, nebit ben Roten, biefem Briefe bei:



— Ein herr brachte Beethoven das Tris in G-moll für Piansforte, Bioline und Bioloncell (op. 1 Nr. 3), welches er als Quintest für zwei Biolinen und Bioloncell arrangirt hatte, wahrscheinlich um bes Meisters Meinung darüber zu ersahren. Beethoven muß Bieles an der Arbeit auszusehen gefunden haben; bennoch war ihm das Unterneh, wen anziehend genug, um es einer eignen Bearbeitung und manchen Abanderungen zu unterwerfen. Dadurch entstand natürlich eine neug von der Arbeit des Herrn R. ganz verschiedene Partitur, auf deren Umfchlag der geniale Weister in seiner guten Laune eigenhändig solgenden Titel schrieb:

"Bearbeitetes Terzett zu einem vierstimmigen Quintett, vom herrn Gutwillen, und ans dem Scheine von fünf Stimmen zu wirlichen fünf Stimmen ans Tageslicht gebracht, wie auch aus größter Miserabilität, zu einigem Ansehn erhoben vom herrn Wohlwollen. Wien, am 14. August 1817."

— In einer Abendgefellichaft bei bem Geafen von Browne, eighb ferb. Ries, ber Lieblingsschiller von Beethoven, ersuchte nich nicht bie Sonate von Beethoven oeuv. 28 gn spielen, die man nicht bie

bort. Der Componist war selbst angegen und ba ich biefe Sonate in seiner Gegenwart noch nicht gespielt hatte, erklärte ich, ich wolle lieber eine andere vortragen. Beethoven fante jeboch: "Gie werben biefelbe nicht fo schlecht spielen, als bag ich fie nicht mit anhören konnte." 3ch fing also gegen meinen Billen an. Beethoven wendete mir nath feiner Gewohnheit bie Rotenblatter um. Bei einer Baffage ber linten Sand tam ein Sprung por, ich verfehlte die Tafte und ichlng eine anbere an. Beethoven gab mir beshalb einen leichten Ringerichlag auf ben Robf. Die Bringeffin &. bemerfte es und lächelte. Rachbem ich zu Ende mar, fagte Beethoven ju mir: "Gehr gut; Gie tonnen biefe Sonate ohne mich fpielen. Wenn ich Sie mit dem Finger gefchlagen habe, so geschah es, um ihnen meine Ausmerksamkeit erkennen zu geben." Darauf fvielte Beethoven bie Sonate veuv. 31. Die Brinzeffin stellte fich hinter ihm, benn fie glanbte, er wilrbe auch einmal falich greifen : ich wollte ihm die Blatter umwenden. Im 53. Tacte fehlte Beethoven bie erften Roten und machte ein verworrenes Geräufch, als wenn man mit einem Fleberwifch Aber die Saiten fahrt. Die Bringeffin gab ihm fogleich einen Rlaps auf ben Ropf und fagte bagu: "Benn ber Schüler wegen einer falfden Pote mit bem Ringer geichlagen wird, muß ber Lehrer, ber einen weit größern Fehler macht, mit ber gangen Sand geguichtigt werben." Alle lachten und Beethoven felbft ftimmte mit ein. Aber er revangirte fich, indem er die Sonate von vorne anfing und fie mit einem unnachahmlichen Ausbrucke und einer unerreichbaren Grazie fpielte, befonders das Abagio.

Beethoven konnte sich nie den Erfordernissen der Etikette unterwerfen. Der Fürst Lichnowski hatte ihn in seinen Schutz genommen, als er sich in sehr bebrängten Berhältnissen befand. Außer 600 Gulden des Jahres gab ihm der Fürst freie Wohung und einen Platz an seiner Tasel. Beethoven nahm das Anerdieten an, aber die Regelmäßigkeit wurde ihm bald zur Last. "Was," sagte er zu einigen Freunden, "ich sollte alle Tage halb vier Uhr zu Hause sein, mich rastren und ankleiden! Nein, es ist unerträglich!"

— Beeth oven erschien öfters in ben Salons des Erzherzog Rudolph, aber auch hier peinigte ihn die Etitette. Man machte ihn fortwährend auf Berstöße ausmerksam, aber vergebens; endlich wendete er sich an den Erzherzog selbst, sagte ihm, daß er sich in die Etitette unmöglich fügen könne und bat, ihn von der Beobachtung berselben zu entbinden. Der Erzherzog lächelte und befahl, Beethoven gewähren zu lassen, wie es ihm gut dünkt. Und dem großen Künstler war es nun, als sei ihm eine gewaltige Last abgenommen.

- Beethoven wurde immer höchst unwikig, wenn er nicht schnell bedient wurde, deshalb hatte der Fürst Lichnowski, als Beethoven bei ihm wohnte, seinen Leuten gesagt, sobald fie seine und Beethoven's Alingel zu gleicher Zeit hörten, solle der Componist zuerst bedient werden. Beethoven merkte dies aber taum, als er sich selbst einen Bedienten nahm.
- Bon einem Grafen erhielt er für die Debilation eines Wertes ein herrliches Pferd und er ritt eine Zeit lang, balb aber vergaß er sein Pferd ganz und gar und sein Bebienter war so überzeugt, sein herr benle nicht mehr daran, daß er es für seine eigene Rechnung vermiethete. Erft als er ihm einmal die Rechnung für hen brachte, erinnerte fich Be ethoven des Pferdes und verlaufte es.

Beethoven wurde von einer Dame befragt, warum er so plotslich seine Haushälterin verabschiedet, die sie ihm empsohlen? — Ja, entgegnete Beethoven, sie hat eine Unwahrheit gesprochen. Es geschah aus Gutmüthigkeit, um mich zu schonen, sagte man mir; aber, wer eine Lüge sagt, ist nicht reinen Herzens und eine solche Person kann auch keine reine Suppe kochen.

- Beebhoven hatte in feiner Wohnung Rube; taum war er eingezogen, als ihm etwas barin mißfiel. Einmal hatte er nicht weniger als vier Wohnungen auf einmal.
- In Allem, was seine Mnsit nicht betraf, war er höchst ungeschickt; er konnte kaum etwas in die Hand nehmen, ohne es fallen zu lassen und zu zerbrechen. Webe Denen, welche ihm Meubles vermietheten; dieselben wurden ihm sicherlich zerbrochen, verdorben, beschmutzt. Er rasirte sich selbst, aber man sah es auch an seinem zersetzten Gesichte. Ries behauptete sogar, er habe es nie dahin bringen konnen, beim Tanzen Talt zu halten.
- Beethoven selbst scherzte oftmals über seine undeutliche handschrift und entschuldigte sich mit den Worten: "Das Leben ift zu turz als daß man Buchstaben und Noten malen könnte und schönere Noten würden mich auch wohl schwerlich von meiner Armuth befreien." Den ganzen Bormittag, vom frühesten Morgen bis zum Mittagsessen beschäftigte er sich mit dem Niederschreiben seiner Gedaufen, den übrigen Tag widmete er dem Ordnen seiner Ideen. Kaum hatte er den letzten Bissen verzehrt, so begann er seinen gewöhnlichen Spaziergang, d. h. er lief in Geschwindschritt, als würde er gejagt, zwei Mal um die Stadt. Ob

es regnete, fcmeite ober hagelte, ob es fcmeibenb talt war, ober ob es bonnerte und bliste, es fummerte ihn nicht, er mochte feinen gewolfenlichen Gang, und vielleicht entftanben gerade, wenn bie Elemente im beftigften Rambfe mutheten, feine berrlichften Schöbfungen. In feiner Wohnung berrichte eine grenzenlose Unordnung; Bücher und Mufikalien lagen überall umber; hier fab man die Ueberrefte eines falten Freitftude ; hier volle, bort leere Flaschen, auf bem Schreibpulte die bingemorfene Stizze zu einem neuen Quartett, in einer Ede Brob, auf dem Bianoforte gefritelte Gebanten zu einer Symphonie, baneben einen Conrecturbogen; Briefe von Freunden ober über Gefchaftsangelegenheiten wuren auf dem Fußboden umbergestreut; zwischen ben Fenftern erblitte man ein Stud Strachino-Rafe und baneben lleberrefte achter Salouni von Berona. Trot dieser Unordnung rühmte er fortwährend in mahrhaft eiceronischer Beredsamkeit feine Orbnungsliebe, und wie nett es bei ihm aussehe. Wenn er bagegen Stunden, Tage und Bochen lang etwas, bas er verlegt hatte, vergebens fuchte, fo anderte er ben Ton und beflagte fich bitterlich, baf man ihm nichts recht mache.

- Am Renjahrstag 1823 faffen Beethoven, beffen Reffe und So inbler eben am Mittagstifche, als bem Meifter eine Renjahrs tarte von seinem im Nachbarhause wohnenden Bruder eingehändigt wurbe, gezeichnet: "Johann von Beethoven - Gutsbefiter." Beethoven schrieb also gleich rückwärts barauf: "Ludwig von Beethoven - Sirnbesiger," und schickte fie fofort an den Gutebefiter jurud. Diefem brolligen Borfalle ging wenige Tage voraus, bag fich biefer Bruber gegen unfern Meister rühmte, er werbe es nicht so weit bringen, ale er (Johann von Beethoven) es gebracht habe. Wie fich leicht benten läft, hat biefe Brahlerei unfern Beethoven ausnehmenb beluftiat.

— Im Frühling bes Jahres 1821 jog Beethoven mit Gad und Bad nach Döbling. Beim Orbnen feines fünftlerischen Saushaltes bect vermißt er die Partitur des ersten Sates (Rprie) feiner großen Meffe, Mes Nachsuchen war vergebens und Beethoven über biefen Berluft, ber nicht zu ersetzen war, auf's Aeuferste irritirt. Aber ecce! nach mehreren Tagen findet fich bas gange Rhrie, allein in welchem 3nfante! Die großen Papierbogen, bie ichon ber Makulatur glichen, convenirten ber alten Saushälterin recht gut jum Einwideln von Stiefeln, Schuhen und Rüchengerath, indem fie noch die beften Bogen nittien von einander riff. Ale Beethoven biefen Unfug mit feinen Geiften= producten vor Augen hatte, konnte er nicht umbin, nach einem kurzen Aerger biefe brollige Scene zu belachen, nachbem endfich alle Termonent von biefem unfauberen Bermifchungsprocen befreit maren. -

- Beethoven befand fich einmal mit Goethe gleichzeitig in Karlsbab, wo auch die kaiserliche Kamilie erschien. Goethe Rellte sich bemuthig und beicherden bei Seite, um die Raiferfamilie porübergeben ju laffen: Beethoven bagegen fchritt mit hoch erhobener Stirn und bebecttem hanpte einher, mahrend er gornig vor fich hinmurmelte: "Diefer Goethe wird boch nie etwas anderes, als ein Bebienter werben." Die kaiferliche Kamilie blieb aber auch ehrfurchtsvoll vor Beetboven fteben und grufte ibn querft. Diefe bobe Auszeichnung, mit welcher man den Meifter bei feinen Lebzeiten behandelte, erftrectte fich and nach feinem Tobe auf die Glieber feiner Familie. Bor einigen Jahren mar fein Bruder Johann, ber Apotheter in irgend einer Stadt ift, wegen Uebertretung einer Berordnung zu einer ftarten Gelbftrafe verurtheilt, und bat um eine Audienz bei bem Raifer Frang, um beffen Gnade zu erbitten. Der Raifer empfing ibn ernft, sobald er aber ben Namen Beethoven borte, wurde er milber und fragte theilnehmend : "Sind Sie vielleicht ein Berwandter unferes großen Meisters?" "Ere. Majeftat, ich bin fein Bruber." "Ach, bas ift etwas Anberes. Die Strafe ift Ihnen erlaffen."
- Einmal hatten sich die Freunde Beet hoven's, ohne daß er etwas davon wußte, bei dem damals regierenden König von Preußent verwendet, damit ihm derselbe einen Orden verleihe. Es war von dem rothen Ablerorden dritter Classe die Rede. Beethoven erhielt indeß den Orden nicht, wohl aber einen höchst koftbaren Diamantring. Beethoven ließ sogleich seinen Freund Holz zu sich kommen und sagte verdrießlich zu ihm: "Berkause mir diesen Ring." Holz zögerte und sagte: "Aber Freund, bedenke doch, daß er ein Königsgeschenk ist." "Ich bin auch König!" antwortete der Meister, der sich im Gefühle seiner Größe stolz aufrichtete.
- Die große Messe, welche auch in Bonn aufgeführt wurde, ist eins ber schwierigsten Werke, die Beethoven geschrieben hat. Er schrieb sie zur Feier ber Einführung, des Erzherzogs Audolph, der zum Erzbischof von Olmütz ernannt werden sollte. Der Erzherzog wurde aber Erzbischof und Cardinal, ehe Beethoven, der eine sorgkältige Feile an seine Werke legte, mit der Messe zu Ende gekommen war. Als man ihn drängte, die Arbeit zu beschlennigen, antwortete er: "Ich warte, die er Papst wird." Er arbeitete sieben Jahre an dieser Messe, die erst 1822 beendigt wurde und die im nächsten Jahre zum ersten Male zur Anssührung kam. Beethoven birigirte dabet das Orchester, obaleich er schon kand war.

- Beethoven erhielt febr viele Beidente von Berth, Die aber alle wieder spurlos verschwanden und Freunde jagten von ihm aus, baf das boje Prinzip bemüht sei, nicht nur freundlich gesinnte Menschen, sondern auch Pretiosen aus seiner Rabe zu entfernen. Wenn Beethoven gefragt wurde: "Bo ift benn jener Ring ober jene Uhr?" fo foll er nach einigem Rachbenten immer geantwortet haben: "Ich weiß es nicht." Er wufte aber recht wohl, wie fie ihm entfommen, wollte aber nie feine Brüder einer solchen Veruntreuung laut anklagen im Gegentheil vertheis bigte er fie mit all ihrem Thun und Laffen, und in Streitsachen mit Anderen, felbft den erprobteften Freunden, gab er gewöhnlich feinen Brubern, wenn nicht laut, doch ftillschweigend Recht, und bestärkte diese somit in ihrem Berfahren gegen feine perfonlichen Intereffen. Befonders wurde von ihm hartnadig Alles vertheidigt, was fein alterer Bruder Carl that, da er diesen wirklich liebte und seinen Ansichten viel Vertrauen schenkte. Gewiß die edelfte Grofmulb gur Babrung ber Samilienehre!

Beethoven. Der große Componist vergaß sich einmal so weit in Gesellschaft bei Hose, daß er den Tact auf dem Rüden des Kaisers Joseph schlug. Der Fürst war natürlich darüber nicht bose und sagte ost lächelnd: "Er habe Schläge von einem seiner Unterthanen erhalten und diesen nicht gestrast."

Beethoven. "Christus am Delberge" sollte probirt werben; Beethoven dirigirte selbst, die Sonntag mit der Ungher hatten die Hauptpartieen. Aber Beethoven psiegte ost der menschlichen Stimme Dinge zuzumuthen, welche sie nicht, oder äußerst mühsam überwinden konnte, und wegen solcher kamen beide Sängerinnen auch jest mit Klagen ein. Sie wollten Umänderungen, zene im Sopran, diese im Alt. "Richts da, nichts!" rief Beethoven, "ich bitte zu singen, wie es steht. So leicht sese ich nicht, wie die Jahrmarktssächelchen der Herren Staliener sind, aber ich verlange, daß es gesungen wird, wie es ist." "Aber, herr Kapellmeister, wenn man es nun nicht herausbringen kann?" "Es bleibt dabei!" "Es bleibt dabei!" war die Antwort. Judessen, es blied nicht dabei. Beethoven, der arme, war taub; die Sängerinnen winkten und verstanden sich, wie zwei Spisduben auf dem Jahrmarkte und änderten nun ihre Passagen selbst um, ohne daß er hörte, wie er hintergangen wurde.

— Im Winter 1823 vollsührte Beethoven ben längst gesatten Entschluß, die neue Messe ben großen und kleinen europäischen bosen sur ein honorar von 50 Ducaten im Manuscript anzutragen. In seiner Einladung zur Subscription erklärte Beethoven dieses Wert für sein

größtes und gelungenftes (in der an den König von Frankreich geschickten Einladung nennt er es: "Oeuvre le plus acompli.") Nur vier höfe, nämlich der russische, sächsische und französische nahmen den Antrag an. Auf das fünfte Eremplar subscribirte Kürst Anton v. Radzivill, Gouverneur von Polen, und auf das sechste und letzte herr Schelble für seinen Cäcilien-Verein in Franksurt am Main. — Der erste von den allerhöchsten Subscribenten war der König von Preußen.

An die durch die kgl. Gesandtschaft diessalls unserem Beethoven gemachte Notisication knüpft sich eine charakteristische Anekdete. Ob der preußische Gesandte Kürst von hapfeld von Berlin aus den Auftrag hatte, oder ob er aus eigenem Antriebe wünschte, Beethoven mit einem preuß. Orden decorirt zu sehen, bleibt unbekannt; saktisch aber ist es, daß der Kürst, Beethoven durch seinen Kanzlei-Director hofrath B. fragen ließ, ob er nicht geneigt wäre, einen königlichen Orden den 50 Ducaten vorzuziehen? Er wollte dieserhalb nach Berlin berichten. Beethoven besam sich keinen Augenblick, und antwortete mit kräftigem Nachdrucke: "50 Ducaten!" — Ein sprechender Beweis, was Beethoven auf Ehrenzeichen oder überhaupt auf Auszeichnungen hielt.

- Wer höheres von Beethoven lernen wollte, und nicht das Glück hatte zu jeder Stunde um ihn sein zu dürsen, kam niemals zum Zweck; denn zu einer bestimmten Zeit sich zu so etwas herzugeden, war ihm unmöglich. Er hatte nur Momente wo er über allerlei Gegenstände des Wissens, die ihm nur etwas geläusig waren, gern unterhaltend sprechen, ja sogar dociren konnte, und diese mußte man Gelegenheit haben, zu benuzen. So sand sich bei Tische und aus Spaziergängen. oder richtiger Spazierläusen ost Gelegenheit, und auch dort brach er östers in der Mitte des Gesprächs ab, wenn sein Begleiter in der Materie nicht besondert war und mit ihm gleichen Schritt halten konnte. Aur zwei Gegenstände wurden bei wissenschaftlichen Discussionen n iemals von ihm berührt und mit Beharrlichkeit vermieden. Diese waren: General-Baß und Religion. Er erklärte beide sür in sich abgeschlossen Dinge, über die man nicht weiter disputiren solle.
- Wie wenig Beethoven von der Welt wußte und sich um conventionelle Kormen und irdische Dinge kummerte, zeigte sein Aeußeres in der Zeit, wo er am meisten componirte. Die Node z. B. hemdkrausen zu tragen kannte er nicht. Eine Kreundin die ihm, damit er ordentlich bei seinen Schülern erscheine, hatte Oberhemden machen und mit dieser Berzierung beseihen lassen, sragte er: "Bozu denn dies? Ach ja, zum Warmhalten!" antwortete er sich selbst und stopste diesen Dup unter die Weste.

Wir theilen hier eine Beurtheilung Beethoven's mit, welche über ihn im Jahre 1796 geschrieben wurde und in dem Jahrbuche der Tontunst von Wien und Prag enthalten ist. Es mag dieser Aufsat einen erneuerten Beweis liesern, daß das große Genie Beethoven's schon bei seinem ersten Auftreten in Wien erkannt und gewürdigt wurde, und daß der Bo iwnrs: als müsten die großen Künstler unseres Vaterlandes sich erst im Auslande Gestung verschaffen, um hier nach Verbienst geehrt zu werden, denn doch nicht immer gerecht sei; sie lautet:

"Beethoven, ein musikalisches Genie, welches seit zweien Jahren seinen Ausenthalt in Wien gewählet hat. Er wird allgemein wegen seiner besonderen Geschwindigkeit und wegen des außerordentlichen Schwierigkeiten bewundert, welche er mit so vieler Leichtigkeit erequirt. Seit einiger Zeit scheint er mehr als sonst in das innere Heiligthum der Aunst gedrungen zu sein, welches sich durch Präctsson, Empfindung und Geschward auszeichnet, wodurch er dann seinen Ruhm um ein Ansehnliches erhöhet hat. Ein redender Beweis seiner wirklichen Aunstliebe ist daß er sich unserm unfterblichen Haydn übergeben hat, um in die heiligen Geheimnisse des Tonsatzes eingeweiht zu werden. Dieser große Meister hat ihn nun während seiner Abwesenheit unserm großen Albrechtsberger übergeben. Was ist da nicht Alles zu erwarten, wenn ein so hohes Genie sich der Leitung solcher vortrefslicher Neister überlätzt! Man hat schon mehrere schöne Sonaten von ihm, worunter sich seine letztern besonders auszeichnen."

Bei dem Leichenbegängnisse Beethoven's, welches den 19. März 1827 in Wien ftattsand, kamen Künstler und Kunstwerchrer, niedrig und groß, von Nah und Fern daher, um dem großen Künstler die letzte Ehre zu erweisen. Es hatte sich eine so große Menge Bolkes bei dem sogenannten Schwarzspanier-Hause, in welchem er verblichen, zusammengedrängt, daß man sich genöthigt sah, Bachen aufzustellen, um Unordnung zu verhüten. Unter der Menge befand sich auch ein Fremder, welcher sich mit der Frage: Was wohl diese Bolksmenge und das aufgestellte Militär bedeute? — an eine Debstlerin wendete, diese starrt ihn anfangs verwundert an, dann aber erwiederte sie mit spöttischem Lächeln: "Er sei gewiß erst seit heute in Wien, sonst müßte er wohl wissen, daß der General der Musstanten begraben werde."

# Ludwig van Beethoven's Biege.

Lubwig van Beethoven's Wiege stand Einst in Bonn an dem Rhein, Was sein schaffender Geist ersand, Dringt durch Warf und durch Bein, Bald still innerlich webend und zart Er dem Gemütse sich offenbart Bald mit Chssopentrast Unerreichtes er schafft. Egmont, Prometheus, Fidelio sagen, Was er tief innen im Herzen getragen; Symphonien, Quartette, Sonaten Zeugen von seinen Meisterthaten. \*)

# Bei Anhörung von Beethoven's Trauermarsch auf . den Tod eines Helden.

Wen tragt ihr ba in langer Reihe, Ihr Männer, nach bes Friedhofs Grund? Wem drückte wohl zu ernster Weihe Der Tob sein Siegel auf den Mund?

Ben riß aus h it'ren Lebens Mitte Des finstern Burgers talter Arm? Taub für ber Gattin heiße Bitte, Blind für ber Freunde stillen Harm?

Doch blinkt nicht aus des Sarges Trauer Sin Schwert, wie's nur ein Krieger trug? Und weh'n nicht leis' wie nächt'ge Schauer, Die Fahnen drob mit leisem Flug?

Ja, ja, ber Trommel heif'res Rollen Und der Bofaunen Wehelaut, Sie fagen uns, bestatten wollen Sie feine Gattin, feine Braut.

Dresben, Berlagsbuchhandlung von Audolf Kuntze. Pag. 11.

<sup>\*)</sup> Siehe: "Aus der Componistenwelt Dieses Büchlein hier enthält, Namen, Orte, Werke, Lies darin und merke!"

Rein, fie begleiten einen helben An feinem letzten Ehrentag, Bon dem bereiuft die Sagen melben, Daß er bem Tod allein erlag.

Er pflückte nie der Liebe Rosen, Nun blut'gen Lorbeer sich zum Kranz, Und tauschte um der Feldschlacht Tosen Gern Liebesgruß und Mädchentanz.

Sein herz ward einmal nur getroffen, Und nur von fremden Speer's Gewalt. Auf Kampf und Sieg ging all' fein hoffen, Wo dies nicht war, da blieb er kalt.

So senkt ihr Krieger in die Erde Denn enern Mann von Eisen ein, Und hoffet zweiselnd, ob ihm werbe Die lange Ruh' willsommen sein.

Und habt ihr Thränen ihm zu spenden, Wohlan, so strent sie auf sein Grab. Wir schwächern Menschen wir, wir wenden Uns trod'nen Auges bavon ab.

Wir weinen nur um unfere Gleichen, Die so wie wir geliebt, gefühlt, Und mögen keinen Ruhm erreichen, Der sich in frembem herzblut kuhlt.

Hat man uns einst zur Gruft getragen, So folgt uns treu ber Freunde Schaar, Und ihre seuchten Augen sagen, Wie lieb ber Tobte ihnen war!

C. B. v. Miltis. \*)

# Beethoven's Todtenfeier.

Was strömt das Bolk bort jenem Haus entgegen, An bessen Thor sich seine Woge bricht? Unzählbar eilt es hin auf allen Wegen, Es faßt ber Raum die Flut ber Menge nicht.

<sup>\*)</sup> Siehe: Deutscher Musenalmanach 1. Jahrg. (1842) Leipzig. Bernhard Cauchwitz junior. — Seite 280.

Und von den Thürmen hallt's in dumpfen Schlägen, Um einen Sarg reiht fich der Fadeln Licht Und Trauersang und der Posaune Klänge Ertönen im entserntesten Gedränge.

Liegt bort ein König? Geht ein Fürst zu Grabe, Daß weinend ihn ein ganzes Boll beklagt? Ich sehre, wo das Kreuz nun ragt. Und boch war eine Krone seine Habe, Und boch ist es ein König, den ihr tragt: Gekrönt hat ihn die himmlische Kamöne, Und König ist er in dem Reich der Töne.

Und auf sieht man ben Sarg vom Boben heben, Auf treuen Schultern ruhet seine Laft, Und sechs ruhmwürdige Meister ziehen baneben Des Bahruch's Bänder haben sie gefast. Ja, Alle, die ber Kunst, der hohen leben, Begleiten ihn zu seiner letzten Rast. Und bie ihn liebten, Freunde nah' und ferne, Nachbliden sie bem ausgeglomm'nen Sterne.

So naht ber Zug bem ftillen Friedensorte, Bo fich ber Mund der Erbe aufgethan. Geöffnet ift die dunkle Grabespforte, Bas fterblich war, den Todten zu empfah'n. Und als verhallt die letten Alageworte, Und das Licht wegschied vom himmelsplan, Berfintt der Sarg, und uni're Augen feben Zugleich zwei Sonnen von der Erde geben.

Und um das Grab schließt mit bethränter Bange, Bon heimathlichen Sangern sich ein Kreis, Ein jeder legt mit liebevollem Drange Auf jenen hügel Blute, Blume, Reis, Richt ein Bettlampf gilt es im Gesange, Sier ringet Keiner nach des Liebes Breis: Rur ihre Klagen wollen sie vereinen, Gemeinsam trauern, ihn vereint beweinen.

bon Beblit.

# An Beethoven's Grab.

Leise Lifte wallen, weben Ueber die geschmudte Kiur, hin jum Friedhof will ich gehen, Such' ein filles Grab mir nur. Berd' es ohne Führer finden, Deckt es auch das dunkle Griln, Dort, wo Nachtigallen kinden Bunderbare Melodie'n.

. .

Sinnend grüßt mich jede Blume, Werd' auf schweigendem Gefild', In dem stillen Deiligthume, Ach, von Wech' und Lust erfult; Möchte weinen, daß der Meiser Richt die Blitthe niehr begrüßt, Jubeln, daß im Chor der Geister Er verflärt und selig ist;

Möchte Dank dem himmel sagen, Der den herrlichen gebar, Und doch rief und schmerzlich klagen, Daß sein Leben Leiden war; Daß die schönsten seiner Töne Richt sein irdisch Ohr berührt, Die in wunderbarer Schöne Ihm die Gottheit zugeführt;

Reiben ihn, daß zu erheben, Zu begeistern ihm gelang, Denn ihm blühte inn'res Leben, Und sein Denken war Gesang. Farbige Gestalten zogen — talt bahin, Doch auf mitber Tone Wogen Grüften inn're Stimmen ihn.

Was die Menschen oft sich sagen Es ift nur ein leerer Schall, Den die Lüste weiter tragen, Nur der Geist beledt das All! Tröstungsworte läßt sich entbehren, Wenn es nicht die Schmerzen fühlt, Und wozu noch saut das hören, Was sich in der Seele fühlt?

Weile still, mit heil'gem Beben, An dem reichgeschmuckten Grab, Das die Nachwelt ihm gegeben, Beil ihm nichts die Mitwelt gab. Schaue zu der gold'nen Leier Auf des Meisters letzem Haus, Einsach spricht allein sein Kame, Seinen Ruhm, sein Wirken aus.

Da vernehm ich leise Tritte, Und ein Mädchen naht sich mir: "Beilst auch du, nach dentscher Sitte, An des Meisters Grade hier? Biele zu dem Eden tamen Oftmals bei der Sterne Glüh'n, Und von seinem Grade nahmen Sie ein Blatt von frischem Grun."

Und die Abendgloden halten, Racht verschleierte die Flur, Leise Lüfte wehten, walten, Und die Sterne gkanzten war. Da ward mit dem Sternenschimmer Auch mein Auge wieder hell.— Glüdlich war der Meister immer, Denn er trank vom himmelsquell.

Aarofine Sconfardf.

# Beethoven. In Sedachtniffeier am Todestage des großen Meifters am 26. Adrs 1844.

Hört ihr die hehren harmonieen bufter rauschen? Mit Riefenkraften fturmen fie jum Aether auf; Als wollten fie ben nie geahnten Tonen lauschen, Berzögern felbst die Welten ihren raschen Lauf.

Wie von des Felsenriffen schwindelnd hoher Krone Der Giesbach donnert in des Abgrunds schwarzen Schlund, So witthet es mit der Berzweislung Jammertone Dahin: als fluchte es der Parzen Schwesterbund!

Balb fäusett es so sanft, so lieblich flagend wieber! Es weint ein Herz, das sich vertannt, verlassen fühlt, Es sind ber Bhilomele wehmuthsvolle Lieber, Ein inn'res Weh', das in ein lächelnd Aleid sich hüllt.

Und wieder bricht's hervor, wie schwerverhalt'ne Thränen, Laut jammert es heraus aus marterwunder Bruft, Als wollt' es des Geschickes finst're Rante höhnen, Lacht es so grimmig auf in wilder Bahnsinnslust.

Doch leiser, leiser stets verschmilgt das Raggewimmer Zur traulich frommen Bitte an des Ew'gen Macht; Aus höh'ren Sphären bricht des Trostes Strahlenschimmer In des verlaß'nen Erdenpilgers Unglidenacht.

Es bebten taufend herzen ob ber Zanberflänge, Berfiummten vor bes hohen Geiftes Bunberfraft, Doch ftaunen nur, ermeffen tonnte nicht bie Menge, Der Geift tann's nur, ber felber Großes bentt und schafft.

Rur Ein Herz aber unter tausend konnte fassen Den Feuerschmerz ganz so, wie er durch Töne sprach, Doch dieses Herz, verschlossen schien es, schien zu haffen, Indes es, wärmer denn so viele, liebend brach.

Seht bort ben finst'ren Mann, gelehnt an eine Saule, Hervor aus bunkler Brauen Schatten's Auge flammt, In seinen Abern wallt bas Blut in haft'ger Eile, Und rege warb's im Geist, ber Körper schien erlahmt.

Die Bufch'gen haare flattern wild im rauhen Binde, Die buftern Zeichen auf der Stirne schrieb der Gram, Als ob er darin seinen höchsten Stolz nur finde, Daß ihm er Glauben an die eble Menschheit nahm.

. رد

In feinem Innern folnummerten bir Harmociem, Die göttlichen Accorde er in's Leben rief, Bor feinem Geifte Alle ehrfurchtsbebend Inieen, Roch Reiner bachte, Reiner fühlte je fo tief.

Er war ber Meifter jener ew'gen Janberklänge, Ihn ftaunten icheu fie an als finfter-ftolgen Gaft, Sie ahnten nichts von feines wunden bergens Bange, Geblenbet von bes Augenmenichen rauher haft.

Boher die buff're Schwermuth gottgebor'ner Sanger, Und wel che Leiden wohl durchzuden deine Bruft? Barum däucht Dir der weite Erdfreis immer enger, Suchft Du die Einsamkeit, und sliehst des Tages Luft?

Das ärgste Beb', bas je ein Menschenherz empfunden, Für Dich hat es bas grausam tückische Geschied Gespart: "Die eblen Früchte Deiner schönften Stunden Genießen solltest Du fie nicht mit frobem Blick."

Bas Deine unermeß'ne Phantasie geschaffen Im Reich der Töne, wie noch nie ein Geist es schuf, Ein herrlich' Kunstmal ist's, das nicht die Zeiten raffen, Ein ihnen weit voransgeeilter Cherubsruf.

Aeonen laufchen biefen Klängen mit Entzuden, Ans benen himmelsworte Deine Mufe fpricht, Durch diefe Klänge konntest Du bie Welt beglüden, Du felber aber — finnberaubt: Onhörft fie nicht.

Darum blidft bitter-lächelnd auf die Lorbeern nieder, Die Dir die Welt zum immergrünen Kranze wand, Darum nur hauchen Behmuth Deine hohen Lieder, Berschloft Dein Herz der Kummer und Du ward'st verkannt.

Begeistert aber preisen Dich nun taufend Zungen, Berfieben alle Lande ichon Dein Ibiom, Die beutsche Runft halt fie durch Deine Kraft umschlungen, Bereinte fie in der erhab'nen Muse Dom.

Der Franke buhlt mit Deutschlands Sohnen um die Ehre, Dich Schäpfer einer neuen Conwelt zu versteh'n, Am Pontus weiht man Deinem Genius Altare Bis zu der großen Kaiserstadt am Strand der Seine.

Rur einer Stadt blieb es vergönnt Dich ganzzu kennen Bon der aus Deines Namens Ruhm in's Weite drang, Richt follten Dich die Bonner einst den Ihren nennen, Weil Deine Lyra dort nicht zanberisch erklang.

Dieß war nur Dest'reichs Metropole vorbehalten, Bo Deines Geistes Hülle Ihre Stätte fand, Begeisterung für Dich wird bort wohl nie erkalten; Auf Dich ist Destreich stolz, Dein zweites Baterland.

Bermag es Deine Seligkeit bort noch zu mehren, Bo Du im Meisterbreigestirn als hellster prangst. So blid' hexab, zu schau'n, wie Dich die Engel ehren, Und mit Entzücken singen, was Du ihnen sangst.

Sieh', wie in reichen Strömen ihre Thräuen fliefen, Sie trauern flumm — bes Schmerzens Macht erflickt bas Wort; Doch nur ben Mensch en hat ber graufe Tob entriffen, Der Meifter lebt in feinen Werten ewig fort.

Das Auge, bas vor Deines Ruhmes Sonne banbet, Bu heben wag' ich es nicht zu Dir empor, Ein Wurm ich, ber vor solcher Riesenhöhe schwindet, Darf Dich nur preisen, stimmend in den großen Chor-

Und bennoch brangt es mich, Dich Meiffer an befingen, Die heiligste Begeift'rung ift's, die Muth mir gab, Entfernt bom eitlen Glauben an ein schon Gelingen Bu pflanzen diefes Blumchen auf Dein Erbengrab.

Emil Dager.

# Festrede,

bon Fr. Glemens,

gesprochen von herrn Grunert auf dem Stadttheater in hamburg, am Tage der Enthüllung der Beethoven-Statue in Bonn, den 11. Angust 1845.

(Rach vorhergegangener Duvertüre: "Den Manen Beethovens" von Eduard Margfen.)

Bas uns der Tone geisterfülltes Rauschen Bon hohen Dingen ahnungsvoll erzählt, Das sei vergönnt in Borten umzutauschen, -Bon Festgebanken beutungsreich beseelt. — Der Hulbigung erhab'nem Sinn zu lauschen, Ju der sich innigst Wort und Ton vermählt, für einen Genius von Gottes Gnaden, Geid freundlichst Ihr in diesen Areis geladen.

11 5 ...

5.1 .

: \$1.50.0

Gefättigt aus bem Urborn Hypocrene, Der an dem Thron des Unerschaffnen quillt, Entflieg der Heimath idealer Schöne Ein deutscher Sohn einft in die deutsche Welt. Sein Erbtheil aus dem Zauberreich der Töne, Ward reicher keinem Sterblichen gesellt; Am deutschen Rhein, von Rebenlaub umschlungen, Ward ihm sein erftes Wiegenlied gesungen.

Und wie der Blitthe myftisch-grine Sulle Sich vor dem Strahl des himmelslichts erschlieft, Und unbewuft der Schönfeit reiche Fille In Farbenglanz und sugem Duft ergieft! So fprengt der Genius in nächt'ger Sille Des Traumes Bande, die dem Geist umfliest, Und mit der Gaben göttlichem Gepränge Schritt findlicher durch die erstannte Wenge.

Ans Tonen bant er fühn fich eine Brude, Schier duft'gen Berlen gleich, von Welt zu Welt, Und kehrt' zur heimath öfter noch zurude, Wo. offnen Markt die Polihymnia halt. Daß er mit Sphärenklang bas Ohr entzücke "Und Gruße aus dem Beimathland bestellt; Def lauschten ihm die Könige der Geister Und hulbigten in Dennuth ihrem Meister.

So brang ber Ruhm des großen Anphionen Bie Tubaklang zu aller Bölker Ohr Und Lob und Preis aus Hütten wie von Thronen, .
Berfchlang sich hulbigend zu einem Chox.
Bas je ermessen Großes zu belohnen:
Ein offner Freibrief zum Balhallathor,
Bar ahnend schon dem Lebenden geboten,
Und so entschwand er in das hans der Todien.

Ein Meteor entstieg er biesem Lichte, Und eine Belt stand weinend an der Grust; Unsterblich aber pries ihn die Geschichte Und Hummenklang durchzitterte die Luft. Sahrzeh'nde saffen emfig zu Gerichte: Da hat des Auhmes zanbergleicher Duft Berkörpert sich, zu ew'gem Unterpfande, Als ehern Denkmal in dem heimathsande.

Am stolzen Rheingestade prangt die Säule, Und heut' entsant der Schleier vor dem Bild; Doch mißt des Künstlers heimalt nicht die Reile, Es lebt sein Geist, wo er den Geist erfüllt. Hammonia ging stets zu gleichem Theile Bo edle Kunst den Durst nach Schönheit stillt, Drum sei auch hier, im Kranz der Huldigungen, Mit Lorbeerlaub Beethoven's Stirn umschlungen.

Und gleich wie bort die schönsten seiner Gaben, Bon Meistersinn erwählt, ertonen heut', So woll'n auch wir an gleichem Geist uns laben, Genießend, was dem Hochgenuß geweiht. Und die das Werf mit Lust ergrissen haben, Ihr Söhne Hamburg's, rings zur That gereih't, Den großen Geist nach Würden zu verehren, Berherrlicht ihn in seinen Zauberchören.

### An Beethoven.

Bang lagerte der Binter auf ben Lanben, Schnee bedie Felb und Balb und Berg und That; --Starr, lautlos ruhten in des Gifes Banden Der Biefenquell, der Bach, der Wafferfall! --- Rein Bogelsang ertönte in ben Lüften, Still war's im All, so wie in Grüften — Der Glanbe an des Lenzes Rlicklehr war verloren, Das Hoffen schwand — da wurdest Du geboren!

Und als Du mild Dein Saitenspiel erhoben, Da schmolz das farre Eis, der tiefe Schnee, Als Du, den Scherblid gewandt nach Oben, Im Ton gemalt der Erde Lust und Beh' Gabst Du den Lenz und seine süssen Lieder, Der Bälber Grün, der Blumen Dust uns wieder! Du senktest neue Frühlingswonne in die Herzen, Du hast im Land vertörpert Lust und Schmerzen.

Die Deutung jeber Stimme, die im All sich reget, Die Lösung jedes Ton's ward Dir vertraut, Kür jegliche Empfindung, die das herz beweget, Fandft Du den rechten Klang, den wahren Laut. Des Abendsternes Blinken und des Donners Rollen, Des Lüstchens Säuseln und des Meeres Grollen, Des Helsen Sinnen und der Rose schenen Hast wohl verstanden Du und Ausdruck ihm gegeben.

Und als Du all' die wundervollen Klänge, Die Dir in tiefster Brust so reich erblüht, Als Du den Schmerzaccord, die Luftgefänge, Die Dir das fiurmdewegte Herz durchgestiht, Als Du Dein inn'res Leben, schmerz- und lichtumstossen Rit Schöpfertraft uns eine neue Welt erschlossen, Da trieb es Dich, da Du der Wollen höh' erklommen, Zu hören, was vor Dir kein Sterblicher vernommen.

Du zogst auf Deines Geistes lichten Schwingen Im kihnen Flug weit über's Sternenzelt, Du hörtest dort die ew'gen Harmonieen kingen, Die Bundertone jener unbekannten Belt! Da in des Herzens sehnsuchtsvollem Bangen Bast Du ein zweiter Prometheus, zu langen Kühn gewagt nach jenen ewigen Accorden Des himmels, — und sie sind Dein Raub gewordent

Und wie den Frevler, der tollfuhn vermessen Den Göttern einen Lebenssunken stahl, So traf and Dich, der Du des Stands vergessen, Des himmels Rache, seines Bannes Strahl. Bernichtet wurde Dir mit Einemmal der Sinn, Durch den die Melodien zur Seele zieh'n; — Und wie's auch rings um Dich erklingt und finget, Kein süßer Ton zu Deinem Ohre dringet.

Doch Du — Du hast in wohlbekannten Zeichen Den Raub, den an den Göttern Du vollbracht, Du hast den höchsten Schatz, wir kennen keinen gleichen, Der Kunst als Dein Bermächtnig zugedacht. Du hast die Himmelskänge, die Dn eingesogen, Als einst Dein Geist zum Sonnenlicht hinangestogen, Den Erdenwallern, die Dich ganz erfassen, Als Liebesgabe hier zurückgelassen!

Du zogst bahin in's Reich ber ew'gen harmonieen, Im Meer bes Licht's, bes Klanges schwelgt Dein Geist! Wir aber, die das Erbenthal noch bang durchziehen, Wir seh'n zu Dir empor, den jede Zunge preist. So lange eine Seele strebt nach Licht und Klarheit, So lange wird Deiner Werte Preis erschallen, Kie wird Dein Name, wie Dein Ruhm verhallen!

A. Sebera.

#### Cantate

Die Bache, fie rauschen und rinnen, Ein fließend plaubernber Schwall, Der Meister, er horcht nur nach Innen, Bon Aufen ift leerer Schall.

So wallte hier unter den Bäumen Ein Sänger, ein Seher umher, Bon ernst mesobischen Träumen War ihm der Busen so schwer.

Er fchreitet ohne Genoffen Sin burch die verrinnende Zeit, Dem ein Gott in die Seele gegoffen Einen Tropfen ber Ewigkeit.

Hört Ihr's burch die Lüfte ziehen hier unter bem blühenden Baum? Längst wurden die Melodien Unsterblich der Kingende Traum!

v. Banernfeld.

# Festspruch

#### von gindw. Ang. Frankl.

- "es ift wortheilhaft ben Genius Bewirthen; gibft bu ihm ein Gaftgefchent, So lagt er bir ein schweres gurud!"

Die Bewunderung für die Schöpfungen Beethoven's hat sich, da er noch lebte, in Gedanken und Worten nicht erschöpft, so viele auch ihrer seine Zeitzenossen über ihn gedacht und anszesprochen haben.

Die Nachwelt wird nicht mube werden ihn zu preisen, sich an ihm zu erheben und zu begeistern. Dein wie der Dichter, beffen Spruch wir angeführt, und wie alle in Wahrheit schöpferischen Geister griff auch er in seinen Werken seinem Jahrhunderte vor.

Rur langsam und allmälig, aber mit unwiderstehlicher Gewalt, wie die Quelle durch harte Felsen bringen sie durch und werben spät erft zum Strome, der die Welt spiegelt.

So geartete Genien sind aber dann voll und ewig das stolze Eigenthum berjenigen Nationen, welche als Atlanten die geistige Cultur ber Erbe zu tragen berusen sind.

Es ift Beethovens höchster Ruhm, wie bemütstigend und entmuthigend auch für seine Nachstrebenden, daß er ihnen für eine lange Dauer die Möglichkeit vorweg genommen hat: sich unsterblich zu machen. Selbst vornehmste Geister sind durch ihn zu einem schmerzlichen Epigonenthum verurtheilt, die der Inhalt jeiner Schöpfungen ganz aufgebraucht und das Gemeingut Aller geworden sein wird.

Er baute all sein Lebelang au einem großartigen Dome ber Kunft. Nachlebenben Kunftlern bleibt nur übrig in eine leergelassen Rische Iba— eine Statue zu stellen; über frei stehende Saulen bort — einen von ihm schon vorgebachten Bogen zu spannen.

Dem gangen Geschlechte ber Menschen aber, bas bie Berte seiner großen Denker und Dichter nur weiblich empfangen, nur selig genießen kann, find Geister und Meister, wie Beethoven ein Segen ber Götter, ben fie wie einen befruchtenden Frühlingsregen zur Erde Jenden.

Die Zeiten, in benen ein solcher Gentus lebt, find die hellen und glanzenden in der Geschichte der Menscheit, um mit den Zeiten zu verföhnen, die dunkel, weil sie der Freiheit und Schönheit beraubt find.

Rühme fich Seber, ber ein Zeithenoffe von unfterblichen Menfchen war!

Wir waren es! und zu einer Zeit, wo das Wort verstummen mußte, wo auf den freien Ausdruck des Geistes in unserem Baterland gesahndet wurde.

Damals übernahm es die Musik des modernen Titaniden, den Zorn zu fingen, die hymne der Freiheit anzuklingen, damit sie die herzen und die Geister nicht verlernen und nicht vergessen.

Diefer Raum, auf bem wir uns befinden, wurde oft von seiner Gegenwart beglüdt. Es grünen noch die Baume, unter benen er einige seiner unfterblichen Werke schuf. Es werden ihrer die Blipe und die Stürme des himmels schonen, denn sie find dem Genius geweicht!

Diefer Raum nahm ihn ftill und freundlich in seinem Schatten auf, er wurde ihm zum gesegneten Aufenthalte, ber ihm hier geworbene Liebersegen wieder uns zum ewigen Besitze!

- "Gs ift vortheilhaft ben Genius bewirthen; gibst bu ihm ein Gaftgeschent, so läßt er bir ein schöneres gurud!"

Aber die Eleber, sie sind verklungen hier, sie flogen fort und find die Wonne ber Welt geworben.

Bir geben bankbar biefem Raume, biefem Thale, ein bleibend Saftenbes — fein ehernes Bild, burch eines eblen Meisters Sand geschaffen, ihn Selbst.

Ein heiliges Wahrzeichen bieser idhyllisch schnen Landschaft, möge das Erzbild sortan ragen nahe den Bergen, auf denen nach des andern Dichters Spruch "die Freiheit wohnt," nahe dem Strome, dessen Zug dem Rorgenlande, dem Lichte, entgegensuhrt.

Licht und Freiheit seien fortan die Cherubim mit flammenden Schwertern, welche bieses landichaftliche kleine Eben bewachen!

Licht und Freiheit mogen unfer großes schönes Baterland schirmen und die Bitze und Feuerzeichen bes Geiftes hinaussenden in alle Belt!

## Beethoven.

Du bift von urgewaltiger Natur! Chaotisch hat es auch in Dir gerungen; Wit freiem Geist haft Du Dich ansgeschwungen, Bur großen, göttlichen Gedankenspur

Die Sympathien sind Wunder ber Kultur, Titanenhaste Traumerinnerungen. Das Fener, das Du in die Form gezwungen, Ist eine Sonne, strahlend im Azur.

Dich preisen hente alle Völkerzungen, Und mancher Pegasus begraft die Flux, Wo steil die Bahn, gesährlich, wild verschlungen.

Senseit der Grenze haust die Unnatur! Du bist zur höchsten Spize vorgedrungen. Darüber — Nacht und Sturm und Abgrund nur. Braunschweig, Juli 1861.

Julius Bercht.

# Beethoven.

Einst, an das Thor der Donanstadt, zu Nacht Ein Jüngling wecht, in unscheinbarer Tracht, Das haupt umwirrt vom Eodenhaar, dem duukeln, Mit schwarzen Augen, die unheimlich sunkeln, So steht er da, mit lautem herzensschlag Bang harrend, die das Thor man öffnen mag.

Man zählte fiebzenhundert neunzig zwei! Der Böllner tritt heraus, fragt: wer es fei? "Louis van Beethoven, und hier ift mein Schein!" "Der Pag in Ordnung! Thor auf! herein!"

Was ist ein Name? Rur ein leerer Schall, In keinem herzen wedt er Widerhall, Ob vielledeutend dem auch, der isn spricht, Wedt er Berwandtes doch im hörer nicht; Wie heimatsprache tönt in sremden Landen, So hallt er in die Lüste — unverstanden. So viel dem Aug' ein Blatt vertraut, das leer, So viel dem Ohr' ein Name, und nicht mehr! Und riefest du hinaus ihn in's Gebränge Richt Giner horchte stunend von der Menge, Bertrautest du den Namen, selbst den Beiden, Die dort gemeinsam wandeln: Mozart, handn, Sie gingen kalt bet seinem Schall vorbei: — Man gählte siedzehnhundert neunzig zwei!

Borüberschwinden mühevolke Jahre, Ein Greis der Jüngling und ergraut die Haare; Ourch eine Welt voll Luft und Sonnenschein, Sing er dahin — verdrossen und allein.
Kür eine Welt, die außen stölich rauscht, Ift taub das Ohr, das nur nach Innen lauscht, Die Räthsel alle, die wild in ihm gähren, Will er in Tönen selber sich erklären, Kür seiner Seele Licht und Nacht und Lieb und Haßwingt er nach Klängen ohne Unterlaß, Und läßt sie strömen in die Welt hinein, Und wandelt fort — unglücklich und allein!

Man zählte achtzehnhundert zwanzig sieben, Es war im März! Von wildem Sturm getrieben, Rings steigen schwarze Wetterwolsen auf, Sie sammeln sich hoch ob der Thurms Knaus Ind werden dunkter all und riesengroß — Und plöglich bricht das wilde Wetter los, Die Donner dröhnen und der Wind schreit schrill, Als ob Entsepliches er kinden will, Als ob auf Erden etwas war' gescheh'n: Zu schwach ist, es zu kinden Wenschenstimme, Hinsausen muß es in des Sturmes Weh'n, Hinsausen muß es mit des Donners Grimme — Und schon durchsiegt die Stadt die Trauerkunde: Louis van Beethoven start zu dieser Stumbe.

Und durch das Thor, an bem der Jungling stand Mit einem Ramen fremd und unbekannt, Zieht nun ein Fürst hinaus, und ein Geleite Der Ebelsten geht an des Bahrtuchs Seite, Und unabsehbar solgt die bunte Menge Dem Sarge nach in dichtestem Gedrange.

'Und wie die fiolgen Arieger einft im Norden In ihrem Garnisch find bestattet worden, Und die Genossen, die zum Grad sie trugen, An ihre Schilde mit den Schwertern schlugen: So zieht er hin beim Klange seiner Wassen: Den Trauerchören, die er selbst geschaffen, Aus ihnen tont der Erde Weh' und Leid, Aus ihnen rauschet die Unsterdlichkeit! — So wird ein Name, den der Ruhm gekrönt, Zum Schlachtenruf, der Männerwedend, tont, In allen Sprachen und in allen Landen hat er das heimatrecht und wird verstanden. Das ist ein Glanz, der nimmer kennt ein Dunkeln, Das sind die Sonnen, die unlöschdar sunkeln. So oft dein Ohr solch' Namens Klang begegnet. Beug' du zur Erde dich, du bist gesegnet!

Josef Beilen.

# Ludwig van Beethoven's Rirmeg.

Das war beim Orte heil'genftatt, Wo gern sich Ludwig gutlich that. Am Nusbaumweg im Schatten fuhl Da lag er einft im grünen Pfühl, hatt' abgeworfen Rod und hut -In's Blaue schaut er wohlgemuth, Die Sommerpracht, die Ginfamteit hatt' ihn gesegnet und geweiht: Wenn er fo ruht und schweigt und finnt, Die Welt ifte die dabei gewinnt! Des Weges famen Burichen brei, Urwächsig' Blut und ftola babei Auf ihren schmucken Sonntagestaat, Sie gingen ted zu Rath und That; "Seht ihr ben Musikmacher, was?" ""Rapellenmeister neunt man bas!"" "Sch tenne ihn, der nimmt's nicht quer, Gobt's um ihn wo recht luftig ber". "Er foll mit und zum Kirchtag geh'n, ... Bielleicht läßt er dabei sich seh'n — Ich meine mit — ja Sapperment! Denn uns're Knöps' find bast zu End'!"" Ich red' ihn an, was ist's benn mehr? Und kost's den Ropf? Der ist fa leer!" ""Ce gilt!"" Und einer bringt's zu Stand: "berr von Beethoven, fuß' die Band!" Er gieht die Kappe, steht und harrt, Beethoven steinern vor sich starrt. "Du mußt halt schrei'n, er bort nicht gut." Der Bursche schreit mit frischem Muth: Ihr 'than'ger Diener, gnad'ger Herr! :: Bei Glotenspiel und Beigenton! Und auch die Pöller knallen schon: Im Ort ift Kirchtag !" .- " nun, was mehr?" !!

Aufhorchsam ihm Beethoven fagt. Der Buriche Rectheit ihm behagt Und den Berdruß, daß man ihn ftort, Rafch durch ein Lächeln er beschwört: Run, was foll's mit bem Kirchtag fein?" Die Buriche feh'n verlegen d'rein. Der Eine platt heraus im Spaß: "herr von Beethoven, zahlen's mas!" Das mar ein Wort zu guter Beit, Der Meister beutt: Die find gescheidt! Nimmt Rod und Gut und geht voran: "Seid meine Gafte benn, wohlan!" Und luftig wallt die kleine Schaar Zum Wirthshaus, wo schon Paar an Paar Sich uach dem Takt des Ländlers dreht. Das jauchzt und ichnalzt, in Luften weht, Der flotten Dirne Tuch und Band. Die freiselt au bes Tangers Band. Bei Pfefferkuchen, jungem Wein, Da laffen fich's behaglich fein Die Jungens: "Nun hat's uns gereut? Der atte herr ist nobel heut'!" Beethoven schaut vergnüglich b'rein, Scheint feiner Gafte froh gut fein "Frisch eingescheutt! und Krug auf Krug!-Sft's Guch zu viel? Mir nicht gemug!" Und wieder Kingt der Walger an, Der's gleich dem Meifter angethan Da nimmt sein Damon ihn beim Wort; Beethoven plöplich ernft, eilt fort hinaus und unter's Laubgezelt Bergeffen ift ringeum die Welt Rur Gin's will ihm nicht aus bem Sinn: Den Walzer summt er vor sich bin. Als nun es an's Bezahten tam, Der Wirth als Pfand die Buriche nahm Und Einen nur läßt er vom Saus: "Du fpurft mir euern Gaftfreund aus!" Der Bursche rannte nicht zu weit: Im Nußbaumweg — 's ift feine Zeit! So bentt er und bort trifft er ihn Und pflangt sich vor dem Meister bin: "berr von Beethoven! der Gerr Birth hat und, statt Ihnen, arretirt — Sie wiffen, wegen unf'rer Bech' Denn unfer Gine hat wenig Blech!"

""Ja so!"" versetzt ber Meister d'rauf — ""Hier ist wohl mehr, da nimm und sauf! Doch weil ich Euch nach Bunsch traktirt, Möcht ich, daß Ihr mich nun setirt Doch bavon später — dies sür jetzt: Ihr drei kommt wieder her zuletzt!"" Der Bursche dankt, und als sie frei, Sie kamen wieder alle drei:

"So recht, 3hr Freunde, nur heran, Run geht erft meine Rirmeg an -Run finget enre "Stangeln" mir, Die Kirchtagländler, wiffet Ihr? Und fingt fo recht, wie's End um's Berg, Bu tief fein Ernft, ju toll fein Scherz, 3ch fann's vertragen, glaubet nur, Genirt euch nicht, feib gang Ratur!"" Der Deifter bort in guter Rub' Gar lang ben muntern Liebern gu, Die Beifen, funftlos nur und ichlicht, Ihm wuchsen fie jum Tongebicht -Er tauchte nieber in bas Dieer Des Bollsgefangs und beutefchwer Ram er empor - benn Ries und Sanb Es warb ju Golb in feiner Sand Ein gandlertatt, wer weiß benn wie? Bard Seele einer Symphonie! Den Scheibenben fagt er voll Gulb: "Wie tief bin ich in Eurer Schulb!" Sie ahnten ichwerlich das warum. Une heut' ift's fein Dhifterium, Une flingt es nicht mehr fonderbar: Dag fo - Beethoven's Rirmeg war.

Lubwig Foglar.

# Beiligenftatt und Bonn.

Es leben Biele noch, die ihn geseh'n Am Bach im Rusbaumgange einsam geh'n, Das haar im Bind, den Blid emporgekehrt, Ihm scheiner bie Erde nicht des Blides werth; Taktirt mit einer hand und bald mit beiden So heftig, als ob er im Schöpfergrolle Den himmel wieder von den Bassern scheiden, Der Elemente Chaos ordnen solle! Dann singt er laut, ein Toben ift es saft, Ausweichen sie dem wunderlichen Gast, Gie kennen ihn, und wollen ihn nicht kören, Benn er bald ftille steht, bald fütrmt in Daft, Ju lauschen scheint unsterblich schönen Chören!

Melobisch wiegt ben Wipfel noch ber Baum, Wo er oft lag im schöpferischen Traum Noch grünt die Rebe, die sein Blick begrüßt, Bon ftärl'rem Wein noch ift sein Lied burchsüßt; Der Berge freie Lust zog zu ihm nieder, Ein Hauch der Freiheit auch durch seine Lieder. Und wie der Strom bort blaue Wogen rollt, Den er oft sah im Mond- und Sonnengold: So brausen auch des Meisters Harmonieen Bald stürmisch, bald den Himmel spiegesind hin; Benn wie Voseidon er in Zornesgluten Mit seines Dreiklangs Allmacht zwang die Fluten!

Uns tönen die unsterblichen Gefänge, Die ihm ein Gott versagte selbst zu hören; Geraubte Stimmen von des himmels Chören, Sind sie ein Echo aller Sphärenklänge. Er war der Taucher, der im Glodenmund Sich niedersenkt zum tiefsten Meeresgrund; Es braust und tost um ihn der Dzean, Doch klingt es nicht an seiner Glode an. Bang, abgeschieden von der Menschen Laut, Rur von der Dede Schrechissen umgraut, Für And're hebt er in der tauben Nacht Den Edelstein der See: die Perle sacht.

In der Geburtsstadt, wo der Rheinstrom wallt, Schon lange ragt des Meisters Erzgestalt; Das deutsche Bolf, dem Genius verpslichtet, Hat ihm des Ruhmes Säule aufgerichtet. Doch wo er schuf, um was man ihn bewundert, Und was ihn nennt dem kunstigen Jahrhundert, Im App'gen Wien, dem musikalisch reichen Kein Denkmal schimmert noch für ihn empor — Und darg in seinen Mauern, sondergleichen Unsterbliche doch einen ganzen Chor:

Glud, Sandn, Mozart, Schubert, welche Geister! Sebt sich ein Standbild Sinem nur der Meister? Die heit're Stadt voll Klang und Tanz, hat sie Grabsteine nur für das Genie?

Run benn, so laff't fein Denkmal hier uns thurmen, Des Dank's ein Zeichen, trohend allen Stürmen, Wie ftolz es rage in der Sonne Strahlen, Wir können nicht die große Schuld bezahlen!

So an ber Donau hier, und bort am Rhein, Es werden stolz die erz'nen Säulen ragen Und geisterhaft, wie jene Memnons schlagen, Bricht einmal glorreich an der Morgenschein. D gold'ner Tag, wenn grüßend auch die Seelen Erschüttert klingen bort und hier am Strom, Und von zusammenklingenden Chorälen Ind von zusammenklingenden Chorälen Ind von unsi'res Meisters freiem Geist. Ein klinfiger wird dann den Hymnus dichten, Der Gott, den Herren über Sternen preist, Daß sich der Freiheit gold'ne Throne lichten!

Doch still! laßt uns vernehmen jeht die Töne, Die jung sein werben noch in alter Zeit, — Es ist unsterhlich nur allein das Schöne, Und schön nur, was von Banden uns befreit!

L. A. Frantl.

## Beethoven und Gothe.

Bom Rhein und Main die großen Geifter, Beherrscher der Ton- und Gedankengeister, Sie sanden sich zum Erstenmale Im einsamen beilsprudelnden Thale. Es mochte versenken sich Zeder von ihnen In des andern Geist, der voll goldener Mienen. Es mochte Jeder hören und lernen, Wie der Andre gelangt ist zu den Sternen. Was Worte nicht sagen, ausklingen zu lassen, Was Tone nicht singen, in Worte zu sassen.

Doch die Gesellschaft voll Reverenz Umschwärmt Geheimrath Erzellenz; Begasst zumeist den tauben Maim, Der Töne nicht hören, doch schaffen kam. Doch sind sie selten ungestort zusammen, Es schwärmen Mücken immer um Klammen. Sie wandern wieder in Waldalleen, Entwickeln und sassen Weltbeen. Und links und rechts bleibt Alles stehn, Läßt ungegrüßt nicht vorübergehn. Zum Weister Ludwig herr Wolfgang sagt: "Ich denken nun, oder danken blos — Man wird das dumme Voll nicht los!" Beethoven trecken erwiedert daraus; "Ei, passen Erzellenz nicht aus. Sie missen der Lente mir nicht schleen, Bielleicht, daß mir die Grüße gesten!"

L. A. Frankl,

#### Beethoven unter den Bauern.

Es war im Binter, Frost und Schnee Bebeckten Felber, Berg und See, Durch seuchten grauen, Rebelflor Stieg roth ber Sonnenball empor, Es sand ber Balb in tiefen Schweigen Mit eisbebeckten weißen Zweigen.

Und burch den Froft mit Stift und Blatt, Beethoven fich ergangen hat. Ihn fummern wenig Schnee und Gis, In feinem Bergen gluht es beiß; Er fühlt in fich ein' Flammenregen, Damit die Beifter fich bewegen! Balb geht er rafch, balb halt er an, Ihn fümmert wenig auch die Bahn. Die breitgetret'nen Bege ftat, Ihr wißt es, hat er ftolz verschmäht. So treibt's ihn über Berg und Thal In einen Sohlweg eng und schmal. Da bleibt der Meister steh'n inmitten, Als hatt' ihn's weiter nicht gelitten. Er finnt, er fchreibt, taftirt dagu, Es gibt im Beifte ihm nicht Ruh. Da fommt bes Bege belaben ichmer Mit Brügelholz ein Bagen ber. Der Fuhrmann sieht den Meister stehen Und halt bie Röftlein an im Beben. Dem Wagen folgt ein zweiter, britter balb, Und jeber macht gezwungen halt. Beethoven, ber barum nicht weiß, Schreibt weiter, wenn auch Schnee und Gis Ihm um ben Bart, die Locken hangen ---Eroita war ihm aufgegangen. Im Hohlweg mährt's zu lang bem Zug, Bewartet hatten fie genug. Die Letten fcrei'n den Erften an: "Was fährst weiter nicht bie Bahn?" Und Schweigen winkt er zu ben Anbern. Beethoven fängt jett an ju manbern -Da ruft ber Bauer laut gurud: "Das war von Wien ber Erfte ber Mufit, Den hab' ich irr' nicht machen wollen. Jett fahr'n wir, hi!"

Die Bagen rollen. Ihr Gerren! ich weiß es nicht zu sagen, Db in ber Stabt ein ftolger Wagen So hösstick ausgewichen wäre — Da legten sie ihm Brügel in die Quere, Er aber unbekümmert um die Welt Schrieb auf, was ihm die Brust geschwellt. Sinsach und arm und oft verkannt, Ging er umber in uni'rem Land, Was ihn begeistert und durchsluthet, Schrieb er der Nachwelt wohlgemuthet.

#### Reifter und Stier.

Ein Abend war's die Betterwolken gingen Gejagter hirfaten gleich am himmelsplan, Es warf der Sturm der Blige rothe Schlingen, Um sie und seuert ste mit Donner an. Beethoven ging, er liebte solches Better, Im Freien hin und sauschte dem Tumult, Und sammelte und sing für seinen Pult In Koten ein das himmlische Geschmetter. Ihm lag die Wesenheit des Donners ofsen, Wie jeder Klang, daß wenn ihm Gott gesagt: "Mid' din ich, hab' genug gewerkeltagt, Beethoven, mach' indes den Donner sertig!" Er hätt' ihn, wie der liebe Gott getrossen.

Und wie der Meister lauschend weiter schreitet, Da ruht der himmel aus von Dounerschlägen, Und unter einem Baum, weithin gebreitet, Birgt sich der Meister vor dem sansten Regen; Und wieder sinnt er still empor und lauscht: Bie Segen kühlend durch die Blätter rauscht. Er merkt den Ton, den sansten, säuselnd sußen, Snat im Gemüthe treu ihn zu verscliefen, Daß er ihn hat, wenn er in Tönen einst behandelt: Wie Geist des Herrn auf den Gewässern wandelt.

Der Regen strömt nicht mehr und in Gebanken Raht er bei Bien sich eingepfahlten Planken, Drin wandeln Kühe und ein Stier bequem, Sin ruft'ger Sultan, wählend im Harem. Beethoven sieht den Stier unt Bohlgefallen, Der ftolz und trotig in der Heerbe steht, Bie Schweif und Mahnen ihm so prachtig wallen, Und wie die Kühe, weibliche Basalen, Sich drungen um des Sultans Majestät.

Beethoven reizt ben Stier mit einem Stein, Und unverdroffen einen nach dem andern Läßt er dem Thier an Kopf und Nacken wandern, Das läßt jedoch auf keinen Kampf sich ein. "Beiß Bestres mir," so bentt es wohl im Herzen, Als mit den Musstanten da zu scherzen." Er möchte gern zum Brüllen ihn bewegen, Der Stier jedoch steht, ohne sich zu regen. Da brüllt Beethoven selbst, das wedt den Stier, Er brüllt zurud, da murrt Beethoven dreister, Und laut're Antwort noch gibt jeht das Thier. So um die Bette lärmen Stier und Meister, Ein wunderlich Duett! Je toller jeht In wildem Brüllen sied der Stier geberdet, So lanter ruft der Meister schnalzt und heht, Und merkt nicht, daß er bald vom Stier gefährdet. Der jagt die Hörner in die Planken schon, Zu wildem Heulen wird sein heif'rer Ton.

Jufallig naht ein Freund, fieht die Gefahr, Und ruft dem Freunde zu. "Was treibst du Alter?" Der winkt ihm Schweigen; "Pft! hörst du den Psalter? Jest wird der Ton des Thier's mir gründlich klar, Der Stier ist ein Bassiste sonder Gleichen, Der kann mir zum F hinunter reichen."

L. A. Frankl.

Boieldien. Boieldien war ein Jüngling von vierzehn Jahren als er in Paris einwanderte, und 18 Francs machten seine ganze Baarsschaft aus. Inzwischen machte er sich in seinen Gedanken noch große Rechnung auf seine 18 Francs, so wie auf seine vierzehnjähriges Alter, zwei armselige Hüssquellen sur einen jungen Menschen in Paris. Als die Wirthin seines Gotels merkte, daß er seinen lepten kleinen Thaler verzehrt und nur noch seine vierzehn Jahre übrig hatte, septe sie ihn undarmberzig auf die Straße.

Der Knabe, bem, ans seiner Wohnung vertrieben, weiter keine Zuflucht offen stand, saßte den Borsat, sich in den Finß zu ftürzen, und
schritt auch zur augenblicklichen Aussührung. Leichten Sinues, ohne Thränen, eilte er, nicht etwa auf Umwegen, wie man wohl dei Erfüllung
einer Pflicht, sondern stracks, wie man dei der einer Nothwendigkeit an
das Werk geht, an die Seine. Allein kaum war er hier angelangt, als
sich auf einmal der kleine Boiel in dem Augenblicke, wo er sich einen
passenden Ort zu, seinem Borhaben auszuersehen beschäftigt war, vom
User des Flusses her bei seinem Namen rusen hörte; er wandte sich um
und gewahrte den Diener seines Baters, den braven Dehrer (bewahren
wir das Andenken dieses tresslichen Dieners), welcher auf seinem kleinen Boiel
zueilt und ihm wie ein Retter von oben naht. Er hatte ihn auf dem
Userrande bemerkt und geglaubt, daß sein junger Herr spasieren ginge.

Er umarmte den Knaben, und händigte ihm das Geld ein, das ihm sein Bater schickte; noch mehr, er übergiebt ihm ein Schreiben von H. Mollien, heutzntage Graf Mollien, Pair von Frankreich. In diesem Schreiben hatte herr Mollien mit aller herzensgüte und Seelenabel, welche jeden Augenblick seiner langen und ruhmvollen Lausbahn bezeichnet haben den jungen Musiker seiner Gattin wie seinen eigenen Sohn anempschien. Madame Mollien entledigte sich auf die mütterlichste Weise bes Auftrags ihres Gatten.

Botelbien war noch sehr jung als er in Paris seinen Aufenthalt nahm, aber schon ungemein begierig und strebte nach Ruhm; seine Gesichtszüge trugen das Gepräge jenes unaussprechlichen Zaubers, der jedermann gleich beim ersten Anblick für sich einnimmt.

Seine Annuth, sein Talent und seine liebenswürdige Bescheichenheit bereiteten ihm die wohlwollendste Ausnahme und er ward bald von den ausgezeichnetsten Künstlern dieser Zeit ausgesucht, durch deren Einfluß der junge Musiker in den glänzenden Cirkeln der hauptstadt, die er in ihrer Gesellschaft besuchte, in kurzer Zeit zu großem Ansehen gelangte.

Seine Freunde und Gonner, welche die Salons zu eng und begrenzt für sein aufeimendes Genie und Celebrität sanden, riethen thm, sich öffentlich hören zu lassen. — "Bas? ich öffentlich auftreten! was benten Sie? Ich besies noch nicht Talent genug, um auf eine günstige Ausnahme Ausprüche machen zu können. Thun Sie es doch, meine herren; ich werde mich wohl hüten."

Ein unvorhergesehenes Greigniß sollte jedoch seinen Entschluß ichwan-

Ein gewaltiger Brand hatte in einem volfreichen Biertel der Hauptstadt gewüthet; mehrere Familien wurden an den Bettelstad gebracht und ixrten ohne Obdach umber. Alle Theater schickten sich an, Benefig-Borstellungen für die Abgebrannten zu geben, und unser junger Musiker, der sich von den Gefühlen der wohlwollenden Theilnahme hinreißen ließ, machte das Anerdieten, in einer dieser Vorstellungen spielen zu wollen.

Ginige Tage darauf bemerkt Abrian (so hieß der junge Mann), als er eben um die Ede einer Straße bog, mehrere Personen vor einem Anschlage stehen; er tritt hinzu und liest Folgendes:

Theater Montanfier.

Benefig-Borftellung für die Abgehranuten. — Der Ginfaltspinfel von Sologne. Der einfältige herr und sein Diener. — Zwischen diesen beiben Studen wird herr Abrian ein Concert eigener Composition aufführen. Abrian erblast, es ward ihm ganz schwarz vor den Angen, seine Kutee wankten und er sühlte sich einer Ohnmacht nache. In diesem säntwelichen Zustande schleppte er sich die in die Wärmestube des Theaters, und dittet die Otrektion, seinen Namen von dem Auschlage auszustreichen, indem er den traurigen Zustand vorschützte, worein ihn der Gedanke seiner öffentlichen Austretung versetzt habe. Doch ermutdigt durch das freundschaftliche Zureden der Schauspieler kam Abrian nach und nach wieder zur Besimmung und sieht mit Ergebung der Stunde seines Gerichts über Leben und Tod, wie er seinen Austritt nannte, eutgegen. Der verhängnispvolle Augenblick nacht; das erste Stud ist zu Ende; er soll setzt spielen. Er tritt vor und setzt sich an das Pianosorte, nicht ohne banges Herzstopsen. Tieses Schweigen herrscht im Saale, nur ein dumpses Beisallsgemurmel ertönt aus dem Logenrange, wo die Damen sassen.

Unfer Künftler war so schön, so wohlgestaltet! sein Auge war so fanft, jo ansbrudevoll! und bas weibliche Geschlecht beijet jo viel Taft und Gerechtigkeit in ber Beurtheilung alles Schönen. Das Orchefter läft bie erften Accorde ertonen und Abrian macht ben Anfang feines Concerted, Rach einigen furchtfamen Griffen fühlte fich ber feine bange Aufregung befämpfende Musiker von hober Begeifterung bingeriffen und fturmt mit kunftfertiger Sand über bas Rlavier bin, als bei einer ber fconften Paffagen eine freischenbe Stimme aus dem Parterre rief: Den Borhang! ben Borhaug! Aber zu fehr mit feinem Spiele beichaftigt, sah und hörte ber junge Tontunftler nicht, was um ihn im Saale vorging, und fuhr fort, Wunder zu thun. Neues Gefchrei: ben Borhang! ben Borhang! ließ fich boren, aber biesmal ftarter und burchbringenber; die Babl ber Schreier vermehrt fich und ber in bem Wabne ftebende Musiker, man bege bie Besorgniß, es mochte ber Borbaug, unter welchem er faß, auf ihn herabfallen, erhob sein Ange, verfolgte aber, als er sich überzeugt, daß keine Gefahr vorhanden sei, mit noch mehr Talent fein ausgezeichnetes Spiel.

Der Lärm nahm inzwischen immer mehr zu und bas Parterre ftanb in Masse auf und rief: ben Borhang! Genug bes Spiels! Das Stück!

Aufgebracht über biefen unanständigen Auftritt, und nicht mehr vertnögend, an sich zu halten, trat ein Mann, der damals eben so wohl durch sein großes Talent, als durch sein weibisches Wesen und das sonderbare Bestreben, die Aussprache des Buchstadens R. zu vermeiben, die Ausmerksamkeit von ganz Paris erregt hatte, ans seiner Loge herans, beingte sich mit ganzem Körper nach dem Debitanten hin und rief mit Handellatschen zu: — Bavo! Bavo! Abian, das sind Eset!

Bei biefen Borten wandte das Parterre seine ganze Buth gegen ben kihnen Zwischenrebner und erhob ein durchdringendes Gepfeif, das die Logen mit Händeklatschen erwiederten; aber Garat, benn er war es, hielt seine Lorgnette an das rechte Auge, betrachtete mit jenem Ausdrucke von Albernheit, den er bisweilen annahm, den Tumust und stellte sich unerschrocken dem Sturme entgegen.

Diese allgemeine Berwirrung benutend, schlich fich ber junge Pianift unvermerkt von der Buhne und schloß fich in sein Zimmer ein, das er in der Furcht, er möchte überall auf den Straffen mit dem ärgerlichen Ansrufe: den Borhang! Genug des Spiels! Das Stück! enupfangen werden, drei gange Wochen lang nicht zu verlaffen wagte.

Der Künftler, ber bas Anbenten an bieses kleine Abenteuer lange Zeit bewahrte und es als eine ber empfindlichsten Kränkungen, bie er in seinem Leben erlitten, betrachtete, war niemand anders, als ber berühmte Boielbieu! . . . .

Boielbien hatte zu allen Theatern, in welchen man häufig seine Melodien zu Baudevillen benutzte, freien Entrée. Der geniale Tonseher machte jedoch von diesem Anerbieten nur selten Gebrauch, und so geschah es benn, daß er im Theater du Baudeville, seitdem er das Recht hatte, einen freien Sitplatz zu haben, dort noch nicht gewesen war.

Eines Abends aber, er hatte im Palais-Rohal dinirt, kam ihm, da er nicht wußte, wo er seinen Abend zubringen sollte, der Gedanke, nach dem Theater du Baudeville zu gehen, um wenigstens einmal von seinem Borrechte zu prositiren. Er tritt entschlossen zum Controlleur und nennt seinen Ramen. Weit entsernt aber, mit der Nennung desselben eine Wirkung zu erzielen, sieht er, wie der Hüter des Musentempels ihn anstarrt, sich dann den Namen wiederholen läßt, und endlich in die Worte ausbricht: "Es ist nicht möglich!"

"Was ift nicht möglich?" erwieberte Boielbien. — "Daß Sie Berr Boielbien find, benn biefer tommt jeben Abend hierher und hat in biefem Augenblide wieber feinen Blat inne."

"Das ift ein wenig arg," benkt fich Boielbieu, "ich möchte ben Mann kennen lernen, der kuhner Weise meinen Namen mißbraucht und fich meines Blates bemächtigt."

Da ber Künftler jedoch biese Betrachtung im Stillen gemacht hat, so fahrt der Controlleur laut fort: "Wenn Sie wallen, so führe ich Sie zu ihm, Sie werden sich mit ihm verständigen, und wir werden gleich wiffen, wer ber rechte Boielbien ift."

"Ich verlange nichts Anderes," fpricht ber Tonfeter.

Er schlägt den Weg zum Orchefter in Begleitung eines Sausbeamten ein, aber mahrend des turgen Weges thut ihm dieser Schritt schon leid.

"Mein Gott!" benkt er, "da sitt so ein armer Teufel, der seit Jahren ruhig das Bergnügen genießt, täglich sich unterhalten zu können! Mich aber treibt eine Laune heute einmal hierher und wer weiß, ob ich meinen Fuß jemals wieder in dieses Theater setze. Kann ich ihn seines Slückes berauben? Nein, dies wäre schlecht!" Er dreht sich um und bleibt stehen.

"Mein herr!" spricht er zu seinem Begleiter, ich wfinsche diesen herrn nicht zu sehen, ich will ihnen lieber die Bahrheit sagen: Dieser herr ist in der That Bo ielbien der Componist, allein ich din sein Bruder, und ich dachte mich hier einsinden zu können, nm seinen Platz zu erlangen, wenn ich seinen Namen nenne, der uns Beiden gehört."
— "Der Freiplatz gehört nur dem Componisten und sonst keinem seiner Familie." — Gut, mein herr, nun werde ich aber auch meinen Platz bezahlen."

"Ganz recht, ich werbe Ihnen aber einen Platz neben Ihrem herrn Bruber anweisen lassen." — "Rein, nein, auch dies nicht, wir haben und ein wenig gezankt, und es könnte ihn stören, wenn er mich saber Setzen Sie mich auf einen entfernten Platz und sagen Sie ihm morgen, hören Sie wohl: morgen, daß sein Bruber hier war, daß er ihn stören wollte, und daß er ihm niemals mehr lästig fallen werde."

hierauf bezahlte Boielbien feinen Blat und ericien fpater nie im Baudeville-Theater, ohne vorher feine Rarte geloft zu haben.

Dieser Zug beweist eine große Herzensgüte, und es darf nicht Bunber nehmen, wenn Boielbien als Mensch auch sehr geliebt und geschätzt wurde, da er selbst gegen einen Unbekanuten so nachsichtig und einsichtsvoll zu handeln wußte.

Als Boielbien die Detoration der Chrenlegion erhielt, ärgerte und schmerzte es ihn, daß nicht auch Catel zur selben Zeit damit geschmildt wurde, und er that Schritte für diesen, welche er niemals für sich selbst gemacht haben würde. Er reuffirte und war darüber ungemein erfreut. Catel war jedoch nicht ehrgeizig, und zeigte sich sür diese Auszeichnung nicht sehr erkenntlich. "Sie haben mir einen schlechten Dienst geleistet," sagte er zu Boieldieu, denn sehr weiß man nicht mehr, mich im Institute von Andern zu unterscheiben. Ich war der einzige, der das Kreuz nicht hatte, und wenn man mich Zemandem bezeichnen wollte, der mich nicht kannte, so sagte man nur: "Catel ist der Herr da, welcher das Kreuz der Chrenlegion nicht hat. Zetzt verliere ich mich in der Menge!"—"Nun denn, erwiederte B., "so tragen Sie es

aus Freundschaft zu mir. Ich wagte ja nicht mehr, an Ihrer Seite zu geben; ich war zu erniedrigt, wenn man uns beisammen traf und sah, daß der Mann von Berdienst nicht das Kreuz trage, welches ich hatte."

— Boielbieu's Tobtenfeier. — Am 13. October 1834 fanb in ber Invalidenkirche zu Paris das feierliche Leichenbegängniß des großen Componisten statt.

Schon aus bem großen Menschenandrange, aus der Bersammlung ausgezeichneter Männer, die sich aus allen Ständen zu dieser Feier eingefunden, und alle Zugänge der Kirche besetzt hatten, konnte man schließen, daß es sich hier um einen großen, unersetzlichen Berluft handle, und es einem jener großen Leichenbegängnisse gelte, wozu jeder, der in einem Bolle einige Celebrität genießt, sich gedrungen fühlt, herbeizueilen, sich auf die Kniee zu werfen und dem großen Wanne seine letzte Huldigung darzubringen.

Zwei Stunden vor der Feier war die Kirche schon beinahe angefüllt und man bemerkte in der Bersammlung eine große Anzahl Künftler und Literaten; auch fehlten sie nicht, denen wir alle Abende im Theater unsern lauten Beisall spenden, auch sie hatten sich, in Trauergewänder gehüllt, eingefunden, traurig und niedergeschlagen; denn die Frauen mit ihrem zarten Gefühle, womit sie Gott vorzugsweise ausgestattet, fühlen Bewunderung für jegliche Art des Ruhms und haben Thränen sür alles Unglück.

Um ein Uhr erschallte das Wirbeln ber Trommeln, und der Leichnam des Künstlers warb von einem Detachement des 54. Linienregiments in den von der Menschemenge leer gelassenen Kreis hereingetragen, woalle jene Fahnen, die Trophäen des Militär-Ruhms flatterten, und den Sarg dessenigen umschatteten, dessen Kuhm ganz rein, ganz glänzend, niemals weder von Thränen benegt, noch von Blut bestecht worden war.

Die Musik bes Regiments und bie ber zehnten Legion ber Nationalgarbe schritt bem Leichenzuge voran. Die vier Zipfel des Leichentuches wurden von Herrn Groß, dem Abgeordneten des Instituts, und Herrn Dupath, dem der Gelehrten, getragen. Auber repräsentirte die Componisten und Herr Nourril die Sänger.

In dem Augenblide, wo der Leichnam die Schwelle der Kirche überschritten hatte, führte das Orchester des Conservatoriums einen von Herrn Berton componirten sehr schönen Trauermarsch auf. Dann begann die Messe.

Es war das Requiem von Cherubini, das mit volltommener Prücifion und Uebereinstimmung aufgeführt wurde. Das ganze Anditorium ward von bieser schönen, so großartigen und religiös-seierlichen Mufit auf das Lebhastelte ergriffen; das Requiem und das Aprie sind von seltener Schönheit. Die Prosa von Dies irao ist in einem weitläusigen, träftigen Style abgefaßt, ist aber der ohne Zweisel bewunderungswürdigste Theil, das Agnus Dei, das Gebet athmet leidenschaftliche Erregung und eine tiese Traurigkeit, wo die Stimmen stusenweise in der Todesstille des Grabes zu verhallen scheinen.

Nach beenbeter Meffe sangen einige ausgewählte Sanger lateinische Humnen über einige Themata's von Boielbieu, und namentlich über die Humne ber Chevaliers de la Fidelité arrangirte Strophen; bas Ende war De profundis vierstimmig vorgetragen.

Dies war der Berlauf der Tobtenfeier; man bemerkte daselbst Rofsini, Meyerbeer, Orfila, Scribe, David, alle Notabilitäten des Jouxnalismus, der Literatur und der Wissenschaft, und der Leichenzug bewegte sich langsam vorwärts und verließ unter der Begleitung der betrübten und traurig-andächtigen Bollsmenge den Friedhof, denn sie begriff, daß sich's hier nicht allein um das hinscheiden eines Menschen handle, sondern um den Berlust eines jener mächtigen Genies, die nur im Berlaufe von Jahrhunderten geboren werden und niemals sterben.

Bonder. Im Jahre 1815, während der hundert Tage, kleibete fich Boucher, welcher eine tauschende Aehnlichkeit mit Rapoleon hatte gang fo wie ber Raifer und ging in ben Strafen von Baris umber. lleberall wurde er auch für Rapoleon gehalten und von Bittftellern nmringt, benen er freundlich jurief: "Bringt mir Eure Anliegen in bie . Tnillerien, Rinder. Jeht muffen wir an ben Befestigungen der Stadt arbeiten." Er brachte wirflich eine große Angahl Arbeiter gufammen und man las bamale in ben Zeitungen fogar: "Der Raifer ift aberall, trots ber Mufterungen, ber Arbeiten im Cabinet oc. beauffichtigt er alle Tage bie Befestigungsarbeiten und geht unter ben Arbeitern umber." -Als der große Rampf bei Baterloo nabete, erbot fich Boucher, fich an bie Spige eines Armeecorps zu ftellen, um bort eine paffive, flumme Rolle zu spielen; er meinte als falicher Napoleon, wenn er fich gang entfernt von ben Buntten zeige, mo ber mabre fei, tonne er ben Duth ber Soldaten beleben. Die 3bee murbe auch bem Raifer wirklich mitgetheilt, ber indeg nach einigem Nachbenten erwiderte : "Rein, das tonnte gefahrlich, febr gefährlich werben, wenn ich fallen follte." Rach ber Schlacht von Waterloo gab der Biolinift feine Rolle als falfcher Rapoleon noch immer nicht auf; er erbot fich 3. B. an Stelle bes wirklichen Raifers ben Englandern fich auszuliefern. Er mare im Stande gewefen, fich in bem grauen Rode und bem fleinen breiedigen Onte erschießen gu laffen.

- 3m 3ahre 1819 reifte Boucher nach Bruffel, um bort Concerte ju geben, und nahm feine Wohnung in einem Wirthshaufe, bas einem ebemaligen Relbwebel ber alten Garbe gehörte. Diefer tonnte bei bem Gintritte Bonder's feine Befturgung nicht verbergen, jog ben Beiger in eine Ede und fagte ihm: "Belches Glud! Dajeftat! Sie haben fich retten tounen? Aber warum zeigen Gie fich fo offentlich? Jedermann tennt Sie in Bruffel." - "Ich bin nicht ber, für welchen Gie mich halten, fonbern ein Mufifer, hier find meine Beigen." - Ew. Majeftat thun gang mohl, fich fo angufündigen, aber gegen mich fonnen Sie gang offen fein, ich bin ein Ueberreft ber alten Barbe und bin Ihnen eben fo ergeben als verschwiegen." - "Ich bin Boucher, ber Beiger." - "Ja, fo muffen Gie ju ben Leuten fagen, aber auch gu mir? Doch - ich muß mich in Ihre Blane fugen." Er fügte fich jeboch nicht, denn im nachften Augenblide meldete er ber Frau von Montholon und herrn von Las Cafas, bag Rapoleon von der Infel Belena enttommen fei und bei ihm wohne. Um jedes Auffehen ju vermeiben, eilte Boucher fogleich ju ber Frau von Montholon, um fie gu In bem Borgimmer begegnete er einer Regerin, bie mit enttäufchen. von St. heleng gefommen war und die einen großen Brafentirteller mit Taffen und Flafchen in ber Sand hielt. Sobald Boucher eintrat, fließ fie einen Schrei aus, ließ fallen, was fie in ber Sand hielt und fturzte in bas Zimmer ber Fran von Montholon mit ben Worten: "Dabame, er ift gerettet, ba fommt er!" Der Birth allein war nicht au überzeugen, bag er fich irre. Boucher gab ihm ein Billet gu feinem Concerte und der ehemalige Feldwebel hörte den Beigenfpieler vergeblich. Me ihn Boucher am andern Morgen fragte, wie es ibm gefallen, antwortete er: "Bie immer, vortrefflich! Die Baltung, ber Ropf, bie Stellung, gang wie fonft." - "Aber bas Concert?" - Davon habe ich nichts gehört; ich war nur damit beschäftigt, Sie in aller Bequemlichkeit vom Ropfe bis zu ben Fugen zu betrachten. Wie bei Tilfit und Wagram! Aber ich empfehle Ihnen nochmale, magen Sie nicht zu viel, mehrere Personen haben Gie auch erfannt."

Boucher. Den meisten Lesern wird das seltsame Mittel unbekannt sein, dessen sich Boucher bediente, um sich vor dem Könige von Spanien hören zu lassen. Bei seiner großen Jugend, ohne Gönner, ohne Unterstützung in Madrid, aber start durch seinen Bogen und seine vier Saiten, und da er wußte, daß der König leidenschaftlich die Musik liebe und selbst Bioline spiele, so nahm sich Boucher vor, sich mit seinem Instrumente bei dem Aufseher des Schlosses unterzubringen. Dieser machte ansänglich Schwierigkeiten, da er aber die Absicht Boucher's

uicht kannte, so gestattete er ihm ben Eintritt und nun fing er mit aller Kraft, die man an ihm kennt, zu spielen an. Das Spiel hatte schon eine Zeit lang gedauert, als endlich der König sich auf die Promenade begab. Sobald Boucher Pferde hörte, verdoppette er die Kraft seines Bogenstrichs, so daß der König, der, wie erwähnt, ein großer Musikfreund war, anhielt und fragte, wer also spiele. Man sand Boucher in seinem Berstecke; der König ließ ihn vor sich bringen, fragte ihn nach Allem und sorderte ihn auf, den nächsten Freitag mit ihm und zwei andern ein Quartett zu spielen. Der König war entzückt von dem Talente Boucher's und ernannte denselben kurz nachher zum ersten Biolinisten in der Kapelle.

Boucher. Aurz nach der zweiten Restauration machte Boncher mit seiner Familie eine Reise nach Petersburg, um bort Concerte zu geben. Es ist bekannt, daß er dem Raiser Napoleon außerordentlich ähnlich sah und nicht blos dessen Züge, sondern auch seinen Buchs oc. hatte. Eines Tages, als er sich bei dem Fürsten Nareskin hören lassen sollte, kam der Raiser Alexander dahin, wie er öfters Gesellschaften zu besuchen psiegte. Sodald der Raiser Boucher bemerkte, ging er auf ihn zu und sagte mit der größten Artigkeit zu ihm: "Herr Boucher, ich möchte Sie um eine Gesälligkeit ditten." — "Sire?" — "Etwas, was gar nicht mit Ihrer Knust in Berbindung steht." — "Ich stehe Ew. Majestät ganz zu Besehl." — "So kommen Sie morgen gerade um Mittag in den Palast; man wird Sie unmittelbar in mein Zimmer führen und dort werde ich Ihnen sagen, um was es sich handelt. Ich wiederhole, daß es eine Gesälligkeit ist, für die ich Ihnen sehr dansbar sein werde.

Boucher sann die ganze Nacht hin und her und konnte nicht errathen, was der Kaiser wohl von ihm haben wolle. Den andern Tag zur bestimmten Stunde ging er in den kaiserlichen Palast und sobald er in das Cadinet des Kaisers trat, entsernten sich die dort Anwesenden, unter ihnen auch Großsürst Constantiu. Als sie allein waren, bat ihn der Kaiser, mit ihm in ein anstoßendes Gemach zu kommen. hier lagen auf einem Canapee ein kleiner hut ohne Tressen, ein Degen, eine Oberstuniform von den Jägern der französischen Garde und ein Ofsicierkreuz der Ehrenlegion.

"Nun will ich Ihnen sagen, um mas ich Sie bitten wollte. Alle diese Gegenstände haben dem Kaiser Napoleon gehört und wurden in Woskau gefunden. Man hat mir von Ihrer Achnlichkeit mit ihm exzählt, und ich sinde sie noch auffallender als ich glaubte. Meine Mutter bedauert, den Kaiser nie gesehen zu haben; wenn Sie die Güte haben

wollten, dies anzulegen, so wurde ich Sie so meiner Mutter vorstellen welche es Ihnen, so wie ich, sehr Dank wiffen wurde."

Boucher willigte ein und machte seine kaiserliche Toilette vor Er. Majestät, der ihn sodann auf einer geheimen Treppe in das Zimmer der Kaiserin führte. Der Kaiser sagte berselben, die Täuschung sei vollkommen und sie könne nun sagen, einen großen Mann gesehen zu haben; das waren die Worte Alexanders. Dann sührte Alexander Boucher in sein Cadinet zuruck, wo er die Kleidungsstücke des Kaisers ablegte, um die des Künstlers wieder anzuziehen.

Blangini hatte feftliche Tage erlebt, feine Jugend Blangini. mit Konigen und Koniginnen an den hofen von Frankreich und Deutschland verbracht, und war wenigstens brei Wochen ber Liebhaber ber reizenden Pauline, der Schwefter Napoleons. Er war ein fehr gesuchter Gefanglehrer und felbft ein vortrefflicher Sanger. Schwerlich bat ein anderer Musiter eine fo glanzende Schule gehabt, ale er; die Ronigin von Baiern, die Königin von Weftphalen, die Königin von holland, die Prinzeffin Pauline, die herzogin von Berry, die Fürstin Poniatowelly, bie Grafin Apponi, die Marschallin Nen, die herzogin von Rovigo, die Marquise von Polignac, die herzogin von Broglie, mit einem Worte, alle burch ihre Geburt, ihre Schönheit ober ihren Beift ausgezeichneten Frauen jener Zeit sangen mit, ihm. Reine große Soiree konnte ohne Blangini beftehen, ber benn oft an einem Abende gehn Gefellichaften besuchen mußte. Er war Rapellmeister in München, Raffel und Paris, überall beliebt und berühmt, weniger durch seine Opern, als durch seine reizenden Lieber und Nocturnos.

— Blangini reiste einst nach Maisand, weil man ihm gesagt hatte, dort wohne der Sohn Mozart's; aus Berehrung gegen den Bater, wollte er dem Sohne seine Huldigung darbringen, vielleicht hoffte er auch, ein Echo des großen Meisters zu finden. Er trat in das ihm bezeichnete Haus und grüßte; ein im Rechnen vertiester Mann antwortete ihm nur sehr einsilbig. "Herr," sagte endlich Blangini, "ift es denn wirklich wahr, daß Sie der Sohn des großen Mozart sind?" — "Za." — "Sie sind nnter dem Schatten ihres Baters in dieses Baterland der Künste gekommen." Mozart, der Zweite sah ihn verwundert an. "Ich hosste, Sie vor einem Piano oder mit einer Violine im Arme zu sinden." — "Ich sliebe die Musik nicht." — "Wie! Sie sind nicht Musiker?" — "Ich? Wosart halten Sie mich? Ich din Banquier, mein herr, und meine Musik sieh biese." Dabei nahm der herr Mozart einen hausen Thaler in die hand und ließ sie auf der Tasel klingen. Blangini empfahl sich ohne Weiteres.

Bekini. Bellini, ber Lieblingcomponist ber Damen, war bekanntlich aus Catania in Sicilien gebürtig. Das haus, in welchem berselbe geboren wurde, ist klein und steht in einem abgelegenen Gäschen. She Bellini nach Neapel reis'te, war er gar nicht reich, seine Umgebungen hatten ihn alle gern, obgleich sie nicht wußten, daß er ein großer Mann sei. Der Miethkutscher, welcher einen Retsenben dahin brachte, erzählte unter anderem auch: "Alle Jahr im October miethete er von mir einen Wagen mit drei Pserden und ließ sich zur Weiulese am Aetna sahren. Regelmäßig brachte er von dort ein hübsches Mädchen mit, das er ein Paar Monate bei sich behielt; diese Leute schüttelten den Kopf darüber, liebten ihn aber darum nicht minder.

— Auf dem Marktplage in Catania — erzählt Alexander Dumas in seinen Reise-Erinnerungen — fragte ich unsern Fibrer, ob er Bellini, ben Bater, tenne. Sogleich zeigte er mir einen alten Mann, ber eben in einem einspännigen Wagen porüberfuhr. Ich eilte zu bem Wagen und bielt ihn an. Bei dem erften Worte, bag über meine Lippen ging, nabm mich ber Alte bei ber hand und fragte, ob es wirklich mahr fei, bag ich feinen Cohn tenne. Ich zeigte ibm einen Brief von Bellini und fragte ihn, ob ihm die Sandichrift bekannt fei. Der alte Bater nahm mir ben Brief aus ber hand und füßte ihn. Dann fuhr er fort: "Sie wiffen nicht, wie gut er gegen mich ift. Wir find nicht reich, und bei jedem Erfolge, den er erringt, schickt er mir ein Andenken, bas meinem Alter größere Bemachlichkeit geben foll. Diefe Ubr ba ift von ber "Norma"; dieser kleine Wagen mit dem Pferde ift ein Theil der Extrages der "Duritaner". - Sie werben thn wieber feben?" - "Saben Sie mir einen Auftrag mitzugeben?" - "Nein. Bas follte ich ihm senden? Meinen Segen? Das arme Rind! Den gebe ich ihn jeben Morgen und jeben Abend. Sagen Sie ihm, daß Sie mir einen glücklichen Tag bereiteten, inbem Sie mit mir von ihm fprachen und bag ich Sie fußte, wie einen alten Freund. Aber sagen Sie ihm nicht, daß ich weinte. Nebrigens," feste er lachelnd hingu "find es ja Freudenthrauen. Es ift alfo mahr, daß mein Sohn berühmt ift?" — "Er ift ein sehr berühmter Mann!" - "Wer hatte bas gedacht, wenn ich ihn ausschalt, wenn er, auftatt zu arbeiten, seiner Schwefter unfere alten ficilianischen Lieber fingen lieg." Dann fragte er nach meinem Namen und versprach, benselben nie wieder zu vergeffen. Armer, alter Mann! Es war bas lette Mal, baf er von seinem Sohne hörte; bie nächste Nachricht brachte ihm bie Anzeige von bem Tode beffelben.

Bellini. In der Racht, in welcher Bellin i ftarb, glaubte er, sich besser zu besinden, und bat beshalb ben Arzt, der bei ihm wachte,

fich ein wenig. zur Anhe zu begeben, um ihn am anbern Morgen besto heiterer zu sehen. Ginige Stunden darauf war er nicht mehr. Er nannte noch in den letzten Augenbliden seine geliehten Künftler: Lablache, Lamburini, Aubini, Grift; er unterwies sie, die Passagen besser zu singen, und endete mitten auf einer glänzenden Probe seiner "Buritaner."

Bellini. Auf die Nachricht feines Todes verfügte sich der berühmte Bilbhauer Dantan in seine Wohnung nach Puteaux bei Paris, und nahm einen Abdruck seiner Gesichtszüge. Sein Körper wurde einbalsamirt und so langeim Hause ausbewahrt, die die Wünsche seiner Famille darüber eingeholt wurden. Das Requiem wurde in der Kirche St. Roche von den ersten Künstlern abgehalten. Die Commission, die bei seiner Trauerseier sungirte, bestand aus Rossini, Cherubini, Pär, Carassa, Palevy, Habeneck, Nourrit (Tenor der Besten Oper), Robert und Severini (Direktoren des italienischen Theaters), Pansernon, Rubini und Troupenas (Musikverleger.)

Berliez. Der phantastische Componist Hector Berlioz hat seine vorzüglichsten Werke unter einem Einstusse geschrieben, den man schon aus Galanterie achten muß. Seine Frau ist es, die seinen Werken das Diabolische giebt, welches dieselben auszeichnet. Madame Berlioz ist bekanntlich die berühmte Miß Smithson, die ausgezeichnete englische tragische Schauspielerin, welche Berlioz dem Drurylane Theater entführte. Wenn Berlioz arbeitet, so stellt sich seine Frau vor das Piano und beclamirt die schönsten Scenen aus den Stücken Shakespeares. So wurde z. B. die große lyrische Scene "Romeo und Julie" geschaffen.

— Berlioz schrieb im Jahre 1843, nach seinem Aufenthalte in Dresben, an Ern st folgenden Brief: "Sehr oft dachte ich, während ich bieses Dresdener Orchester dirigirte, an Weber, der es einige Jahre geseitet hat. Damals war es zahlreicher als jeht, und Beber hatte es dergestalt eingeübt, daß es ihm zuweisen begegnete, im Allegro der Ouverture zum "Freischüte" blos das Zeitmaß der vier ersten Takte anzugeben, dann aber das Orchester ganz allein spielen zu lassen, bis an die Orgespunkte des Schlußes. Die Musiker dürsen stolz sein, welche bei einer solchen Gelegenheit ihren Chef so die Hände in den Schooß legen sehen. — Glauben Sie wohl, lieber Ernst, daß während der drei Wochen, die ich in dieser so musikalischen Stadt zugebracht, es Keinem ein gesallen ist, von Weber's Familie mit mir zu sprechen oder mich zu benachrichtigen, daß sie in Oresden sei? Ich würde mich

ja gefreut haben, sie kennen zu lernen und ihr einigermaßen meine achtungsvolle Bewunderung für den großen Componifien auszusprechen, ber ihren Ramen berühmt machte! Bu spät erfuhr ich, daß ich diese koftbare Gelegenheit versäumt habe, und ich muß From von Weber und ihre Kinder wenigstens hier ersuchen, nicht an dem Bedauern zu zweiseln, was ich darüber empfunden."

- Berliog, ergablt bei meiner Ankunft in Leipzig, follte mein erfter Bang zu Mendelssohn fein. Ich traf ihn bei der Beneral Probe feines neuen Werkes: "Die Walpurgisnacht". Gleich beim Gintritt hatte ich bas schöne Metall ber Stimmen, die Renntniffe ber Sanger, die Pracision und Kraft bes Orchesters und vorzüglich die Pracht der Composition zu bewundern. Ich bin geneigt diese Art von Dratorium für bas Vollendetfte zu halten, was Mendelssohn bisher hervorgebracht bat. Das Gebicht ift von Goethe, hat aber nichts gemein mit der Blockbergefcene im "Fauft". Ge Rubelt fich barin um nachtliche Berfammlungen, welche in ben ersten Beiten ber Berrichaft bes Chriftenthums eine bem alten Glauben treu gebliebene Secte hielt, nachbem die Opfer auf ben Göhen unterfagt waren. Bei biefen nächtlichen Verfammlungen wurben verkleibete und bewaffnete Bachter an ben Zugangen bes Berges Während der Priefter an den Altar trat und den heiligen Gefang anftimmte, brachen bie Bachter in ein surchtbares Geschrei aus. um die Stimme bes Priefters zu übertonen, und ichmangen babei ihre Gabeln und Fadeln, um unberufene Laufcher ju fchreden. Daber bebedtet Sabbath, das frangofische Wort für Walpurgisnacht, auch überhaupt einen großen nächtlichen garm. Man muß die Musik Mendels fobn's boren, um ju fühlen, welch' herrlichen Stoff bied Bebicht einem geschickten Componiften barbot. Menbelssohn hat ihn trefflich benutt. -Seine Partitur ift, obwohl febr verwidelt, boch vollkommen klar. Die Rlange ber Stimmen und ber Inftrumente frenzen fich in jeber Richtung und bilben in ihrem Zusammenftog eine Unordnung, welche ein Wunder der Kunft ift. Ich führe als prachtvolle Dinge in zwei entgegengesetzen Gattungen an: die geheimnisvolle Partie ber Auffiellung ber Bachter und ben Schlufchor, wo in Zwischenräumen die Stimme bes Priefters fich voll Rube und Andacht über den Gollenlarm ber falichen Teufel und Bauberer erhebt. Man weiß nicht, was man in biefem Finale mehr bewundern foll, ob das Orchefter, oder den Chor, oder die wirbelwindartige Bewegung des Gangen. Es ift ein Meifterftud. - In bem Augenblide, wo Menbelssohn voll Freude, es bervorgebracht zu haben vom Pult herabstieg, trat ich vor, entzüdt, es gehört zu haben. Der Augenblick zu einem solchen Zusammentreffen hatte nicht beffer gewählt werden können. Und doch, nachdem wir die erften Worte gewechselt hat-

ten, ftieg gleichzeitig in und Beiben berfelbe traurige Gebanke auf. "Wie? es find zwölf Jahre? zwölf Jahre, dag wir in ber Cbene von Rom mit einander geträumt haben?" - "Ja, und in ben Babern Caracalla's". -"D, immer noch Spotter! immer noch geneigt, über mich zu lachen." -"Rein, nein, ich fpottle nicht leicht mehr. Ich wollte nur Ihr Gebachtnif auf die Probe ftellen und sehen, ob Sie mir meine Berruchtheit en verziehen hatten. Ich spottle so wenig, daß ich gleich bei unserm erften Busammentreffen Sie ernftlich bitten will, mir ein Geschent zu machen. auf welches ich ben größten Werth lege." - "Und bas mare?" - "Geben Sie mir den Stab, mit welchem Sie die Probe Ihres nenen Berfes geleitet haben." - Dh, mit Bergnugen, nuter ber Bebingung, bag Sie mir ben Ihrigen schicken." - "Ich foll auf biefe Art fur Gold Rupfer geben; — aber gleichviel, ich bin's zufrieden." — Und fofort mard mir bas mufitalifche Scepter Mendelsfohn's überantwortet. Tage barauf faubte ich ihm meinen Gichenknuppel mit folgendem Brief, beffen fich wohl der lette Mobikaner nicht zu schämen gehabt batte: "Dem bauptling Menbelsfohn. Großer bauptling! Bir haben einander versprochen unsere Tomahawks auszutauschen. hier ift ber meinige. Er ift plump, ber Deine ift einfach. Rur die Squaws und die bleichen Gefichter lieben die verzierten Waffen. — Set mein Bruder! Und wenn ber große Geift und in das Land der Seelen auf die Jagd ichiat. bann mogen unfere Krieger nufere Tomahamts nebeneinander an der Pforte bes Rathe aufbangen."

Bull, Dle B.Bull war fast noch ein Kind, als er das erste Mal Paris besuchte, er hatte dort weder Schut noch Empsehsung, er träumte von Glück und Ruhm, und sand, wie es gewöhnlich zu gehen pstegt, nur das Elend. Die Cholera wüthete damals in Paris; es schien ihm nichts übrig zu bleiben, als so scholera wüthete damals in Paris; es schien ihm nichts übrig zu bleiben, als so scholera wäthete damals in Paris; es schien ihm nichts übrig zu bleiben, als so scholera. — Er kämpste den ganzen Tag über, welchen Entschluß er ergreisen solle, und trat Abends mit schwerem herzen in sein beschenes Stübchen. Er hatte die Abreise beschlossen, und schiete sich an, seine wenigen Effecten zusammenzupacken. Wie groß aber war sein Schrecken, als er Alles leer sindet, seine wenigen Rleider, sein Geld, selbst seine Volline waren ihm gerandt, allein, ohne Freunde, in der großen, gleichzültigen Stadt, die jest andere schwere Sorge hatte, als sich eines verwaisten Knaben ans fernem Lande anzunehmen.

Berzweiflung ergriff ihn; wie Feuer suhlte er sein Blut burch die Abern rieseln, der Gedanke an Selbstmord beschäftigte ihn; drei Tage kampft er dagegen an, endlich, als sich ihm kein Rettungsweg öffnen

will, ftürzt er sich in die Seine. Ein mitleibiger Mensch springt ihm nach und rettet ihn. Unwelt von dem Orte des Vorsalls besindet sich eine Mutter, die ihren Sohn an der Cholera verloren hat, Ole Bull's Jüge rusen ihr sein Bild ins Gedächtniß, und der Künstler verdankt es diesem Zusall, eine zweite Mutter zu sinden. Er beginnt wieder Hoffnung zu schöpfen. In seiner neuen Lage sindet er die nöthige Unterstützung, um ein Concert zu arrangiren. Es bringt ihm 1200 Franken ein, mit dieser Summe macht er sich durch die Schweiz nach Italien auf den Weg und besucht die vorzüglichsten Städte mit siets wachsendem Beisall. Von da an begründete sich sein Ruhm, dessen er sich noch heute zu erfreuen hat.

Bull, Dle B. Die Geige, auf welcher Dle Bull zn spielen psiegt, soll im Jahre 1532 von Gaspara di Salo auf Bestellung des Cardinals Albobrandini gedaut worden sein. Der Griff ist von Benvenuto Cellini mit künstlichen Schnigereien geschmückt. Der Cardinal schenkte das Instrument an den Schap in Junsbruck. Als diese Stadt 1809 in die hände der Franzosen siel, nahm ein Soldat jene alte Geige zu sich und verkauste sie für 400 Gulden an einen Liedhader, welcher die größte Sammlung von Saiten-Instrumenten besaß, die es jemals gegeben hat, diese Geige mit der Verehrung eines Frommen und der Leidenschaft eines Alterthümlers ausbewahrte, dei Ledzeiten jede, selbst die größte Summe ausschlug, welche man ihm dafür bot, und sie endlich in seinem Testamente Dle Bull vermachte.

- Abam Dehlenschläger außerte fich über Dle Bull folgendermagen: Bull's mufitalische Leiftungen maren ein Ausbrud feines eigenen Charaftere, eine eigenthumliche Mischung von liebensmurbiger, findlicher Gutmuthigkeit und Milbe, die oft burch eine unruhige Beftigkeit unterbrochen murbe. Go wechselten die iconften, ichmelgenoften Tone und genialften Phantafien mit einem plöglichen grellen Schreien ber Saiten ab. Es war gleichsam, als ob Bull ein Bergnugen baran fand, mit launischem Bankelmuth die milde, feierliche Stimmung zu vernichten, die er felbft erwedt hatte und biefelben Buborer, bie er foeben noch entzudte, durch eine Bizarrerie zu verlegen, die nicht ihn beherrschte, sondern die er in stolzer Laune hervorrief, wenn er wollte. Er kam mir oft wie ein Maler vor, ber uns ein ichones Bilb zeigt, bas er fo eben vollenbet, und in dem Augenblick, wo wir es genauer betrachten wollen, mit einem Pinfel darüber hinfahrt und es wieder verwischt. Doch muß man ihm Gerechtigkeit wiberfahren laffen. — Ich fage, fahrt Dehlenschläger fort, bag er eben fo in feinem Leben ift: ec macht zuweilen bas Gute fchlimm; aber mit ber Kindlichkeit, die dem fraftigen, schöuen, jungen Norweger so

gut ftand, war es ihm auch leicht, das Schlimmste wieder gnt zu machen. — Als er mir auf dem Schiffe, auf dem wir mitsammen reisten, mißfallen hatte, weil er zu übertrieben auf die Schweden herzog, und ich fortging um mich auf eine Bauk abseits zu setzen, kam er bald nachher auf allen Viere n kriechend und bellte mich wie ein hund an. Das war unn eine ebenso originelle wie liebenswürdige Art, die Bersöhnung herbeizusühren, und den Verstimmtesten zum Lachen zu bringen:

- Als Dle Bull vor dem König in Kopenhagen spielte, und Friedrich VI. ihn fragte, von wem er seine Kunst erlernt habe, autwortete er: "Bon den norwegischen Felsen, Ew. Majestät!" Der König, der an solche poetische Redensarten nicht gewöhnt war, und den Namen eines Menschen erwartet hatte, septe das Gespräch nicht weiter sort.
- Bull. In Wien lebte ein Invalide, beffen fleine Penfion gu feinem Unterhalte nicht ausreichte. Betteln mochte er nicht; baber griff er nur Bioline, beren Gebrauch er von feinem Bater, einem Bobmen, gelerut hatte. Der Alte fpielte gewöhnlich unter einem ichattigen Raftanienbaum im Prater, und hatte feinen treuen Pubel fo abgerichtet, bag biefer por ihm fag und ben but im Munde hielt, in welchen bie Leute bie Baar Kreuzer marfen, die fie bem Manne geben wollten. Eines Tanes stand ber Spieler auch ba und fibelte, und ber Dubel fag por ihm mit dem hute. Aber die Leute gingen vorüber und der hut blieb leer: batten die Borübergebenden den alten Soldaten nur angefeben, fie batten Barmbergigfeit mit ibm haben muffen. Dunnes, weißes haar bedte faum feinen Schabel; ein alter fabenscheiniger Solbatenmantel war sein Rleib. Gar manche Schlacht batte er mitgefämpft, und faft jebe batte ibm in einer Narbe einen unverlierbaren Denkzettel angebängt. Nur drei Finger ber rechten Sand hielten ben Bogen. Gine Kartatichentugel hatte bie zwei fehlenden bei Aspern mitgenommen, und faft zu gleicher Zeit nahm ihm eine größere Bombe bas Bein weg. Aber heute saben die fröhlichen Leute nicht auf ihn, und er hatte boch fur ben letten Kreuzer neue Saiten für feine Bioline getauft und spielte mit aller Kraft feine alten Marfche und Tange. Traurig fab ber alte Mann auf die frohlichen Gefichter und die ftolge Pracht ihres Pupes. Bei ihrem Gelächter brang ein Stadel des Schmerzes burch feine Seele; mußte er doch heute Abend auf feinem Stroblager im Dachftubchen hunger leiben mit seinem Pubel, falls Letterer auf feinem beimwege nicht noch einen Knochen auf ber Strafe für fich vorfande. Schon mar es Abend. Die hoffnung bes Mufikanten war so nabe bem Untergeben, wie die Sonne; benn schon kehrten die Luftwandler gurud. Da legte fich nun ein recht tiefes Leib auf bas abgezehrte, vernarbte Geficht bes Armen. Er abnte nicht, bag unweit von ihm ein ftattlich gekleibeter herr ftand, ber ihm lange jugebort und ihn

mit bem Ausbrude tiefen Mitteibs betrachtete. Balb tonnte bie mabe Sand des Weigers nicht mehr ben Bogen führen, auch fein Bein ihn nicht mehr tragen ; er feste fich auf eine Baut und ftuste bie Stirn in feine hand, mahrend die Erde ein paar beimliche Thranen einfog. Der herr aber, der bort neben dem Kaftanienbaum ftaub, hatte bemerkt, wie die verftummelte hand jene Thranen abwifchte, damit das Auge ber Welt ihre Spuren nicht febe. Und es war, ale ob jene Thranen wie fiebend heiße Tropfen bem fremben herrn auf's herz gefallen waren, rafch trat er hingu, reichte bem Alten ein Golbftud und fagte : "Leihet mir Gure Beige ein Stundlein." Der Alte fab voll Dant und Berwunderung ben Fremden au, der mit der bentichen Sprache fo holperig umging, wie er mit der Beige. Was Jener aber wollte verftand ber Invalide boch und reichte ihm feine Beige. Sie war min ebent fo schlecht nicht; nur ber Beiger fratte darauf so übel. Der Frembe ftimmte fie glodenrein, stellte fich bann gang nabe zum Juvaliben und fagte: "College, nun uehmt Ihr bas Gelb und ich fpiele!"

Der Fremde fing nun zu fpielen an, fo daß der Alte neugierig feine Beige betrachtete und meinte, fie fei es gar nicht mehr; benn ihr Klang ging wunderbar burch die Seele und die Tone rollten wie Perlen bahin. Manchmal war's, als jubilirten Engelftimmen in der Geige, und bann wieder, als klagten Tone schweren Leibs aus ihr heraus, die bas Berg fo bewegten, daß die Angen Ginem feucht wurden. Rest blieben die vorübergehenden Leute stehen und sahen den stattlichen herrn an, und horchten auf seine wunderbaren Tone. Jedermann fah's, der herr geigte Immer größer wurde ber für ben Armen ; aber Riemand fannte ibn. Rreis der Buborer, felbft die Wagen ber Bornehmen hielten an. was die hauptsache mar, Jeder sah ein, mas der funftreiche Fremde beabsichtigte, und gab reichlich. Da fiel Gold und Gilber in den but und auch Rupfer, je nachdem's die Leute hatten und je nachdem das Gerg war. Der Pudel knurrte. War's Freude ober Aerger ? Er konnte nämlich den hut nicht mehr halten, so schwer war dieser geworden. "Macht ihn leer, Alter! — riesen die Leute dem Juvaliden zu — er wird noch einmal voll." Der Alte that's, und richtig! er mußte den hut noch einmal leeren, und zwar in bem Raften, in bem er die Bioline gu fteden pflegte. Der Fremde ftand mit leuchtenden Augen und spielte, daß ein Bravo über das andere erscholl. Alle Welt war entzückt. Endlich ging ber Geiger in die prachtige Melobie bes Sand n'ichen Liebes: "Gott erhalte unfern Raifer!" über — und ale bas Lieb zu Ende war, legte der Fremde rasch die Violine in des Invaliden Schoof, und ehe der alte Mann ein Wort des Dankes hervorbringen konnte, war er fort und nicht mehr sichtbar. Dieser fremde herr mar - Dle B. Bull!

Dimarosa. In Turin bestand ehebem eine allerhöchste Vorschrift sur die bestimmte Dauer ber Darstellungen im hoftheater. Als Cimarosa daselbst eine Oper componirte, die um eine Vertelstunde länger als die sestgeste Zeit währte, fragte man den König nach der Hauptprobe, ob man sie etwa abkürzen solle. Allein der König, welchem der Maestro ohnehin besonders empsohlen war, machte diesmal aus Achtung sir denselben eine Ausnahme des Gesetzes. Sinige Tage nachher nahm C i m arosa vom Könige Abschied. — Wann gedenken Sie abzureisen? — Diese Racht, Ew. Majestät. — Warten Sie doch kunstsigen Morgen ab, deun bei der Racht könnten Sie von Käubern angesallen werden. — Da hat es guten Rath, antwortete Ci m arosa, welcher gehosst hatte, vom Könige ein Geschenk zu erhalten; wenn man mir die von Ew. Majestät allergnädigst geschenkte Vierkelstunde nicht raubt, was kann man mir sonst nehmen?

Simarosa suchte das Geräusch der Salons und den Glanz der Wachsterzen auf; er componirte am liebsteu, wenn er sich von seinen zahlreichen Frennden umringt sah. Die Wotive der meisten seiner wunderschönen Arien ersand er in Abendgesellschaften, wo viele Lichter brannten.

- Cimarofa, ber am liebften unter bem Beichwät und garmen feiner Freunde componirt haben foll, von manchem andern garm aber fein besonderer Liebhaber gewesen sein mag, wohnte einft in Mailand, während er daselbst eine Oper schrieb, in der Nahe der Kirche St. Satiro. hier wurde ber arme Mann ofters im Componiren burch bas starte Glodengelante so gestort, daß ihm nicht selten sein vaterlandisches Fluchwort "managgio" entschlüpfte. Unvermuthet erhielt er von Seiten bes Grande Inquisitore die Einladung, den solgenden Tag eine Tasse Chocolade bei ihm zu nehmen; allein der in seine Arbeiten vertiefte Reapolitaner achtete nicht barauf, ober vergaß fie. Als er aber aleich nachher eine zweite Ginladung mit bem Bemerten erhielt, daß man ihn im Falle bes Nichterscheinens mit Gewalt abholen werbe, da ward ihm etwas bange um's Berg. Giligft befragte er einen feiner Freunde, was ba zu thun fet; biefer rieth ihm ben erhaltenen Befehl sofort zu befolgen, benn Seine bochwürden ließen nicht mit fich fpagen. Bou panischem Schrecken ergriffen, begab fich Cimaro fa nach bem Convent bella Grazie, bem bamaligen Lokale bes Repergerichts, wo ihn übrigens ber Großinquisitor sehr gut aufnahm, und nach genommenem Frühstüde (Eimarosa's Angst dabei kann man sich denken) fragte, ob ihn die Gloden von St. Satiro nicht zuweilen beunruhigten? "Freilich Ew. Hochwürden und das täglich." — "Es muß Ihnen daher wohl bekannt sein, daß die Gloden eingesegnet sind, und da Sie dieselben, wie man berichtet, oft verwünschen, so ist es meine Psiicht, Sie zu ermahnen, sich künstighin dessen zu enthalten. — "Aber Ew. Hochwürden," erwiderte Eimarosa, "wie ost hat man mich nicht, den Maestro, verslucht, ohne daß ich bei der heiligen Inquisition Rlage geführt hätte, und ich glaube doch etmas mehr als eine Glode zu sein!"

- Ein Maler wollte dem Eimarofa schmeicheln und erhob ihn über Mozart. "Was würden Sie," rief Cimarofa barsch, "einem Menschen sagen, der Sie dreist versicherte. Sie überträfen Raphael?" —
- Cimarofa. Wie Moliere feine Stude feiner Magb porlas und nur das fteben ließ, was biefer gefiel und fie zum Lachen awang, fo bediente fich auch der berühmte Cimarofa bes Urtheils feines Bedienten und zwar auf folgende Weise: Ci maro sa konnte häufig nicht schlafen und sobald er auswachte, klingelte er seinem Bedienten, ließ sich Licht bringen und feste fich an bas Clavier. Der Bediente wollte, obgleich ein ebenso großer Musiknarr wie sein Gerr und wie fast alle Kinber Italiens, lieber schlafen als zuhören und machte fich's fo gut es gehen wollte, in einem Lehnftuhle bequem, um da feinen Schlaf fortzufepen, bis ihn fein herr wieder forticbide. Go lange fich Feberigo eine gute Lage im Stuhle aussuchte, praludirte Cima rosa. aber nabe am Ginichlafen, fo überließ er fich, bas Auge auf ben Lehnftuhl gerichtet, gang bem Feuer seiner Begeisterung. Wurde ber Schla. fer nur burch bas Geräusch bes Juftruments geftort, so gabnte er, behute bie Arme und suchte eine gunftigere Lage im Seffel und Cimarofa murmelte verbrieglich in feiner Mutterfprache: "Capisco, Foderigo, ció é morto scolorato, senza vigore, ma un poco di pazienza" (ich) begreife, Feberigo, das ift tobt, farb- und fraftlos, aber nur ein wenig Geduld). Nach biefem furzen Monologe burchliefen bie gewandten Finger Cima ro fa's mit neuem Gifer die Taften des 'Claviers, Friedrich dagegen öffnete die Augen, die fich balb belebten, sein noch immer etwas schwerer Ropf richtete sich in die Sobe und die Sande schlugen mechanisch ben Tact. "Friedrich, Tinte, Feber und Papier," rief bann Cimarofa, "geschwind, das ift nicht schlecht." Und er trug die Improvifation, die Friedrich, wenn and unbewußt und faft gegen feinen Willen

gebilligt hatte, auf bas Papier und ber mube Bebiente konnte nun wieber zu Bette gehen.

#### An Cimarofa.

(1802).

Der garte Geift, ber Erbe leicht entflogen, Begrußet froh ber Runft geweihten Auen, Er batf ber innern Alarheit wohl vertrauen, Und melbet gern bes Lebens irre Wogen.

Ihm öffnet sich ber weite himmelsbogen, Er wird bas innere Geheimnis schauen, Und ftillbesonnen hehre Werke bauen, Die nie versinken in Zeiten Wogen.

Doch wenn er ganz bem Irb'ichen will entflieb'n, Und in bes Lebens Leben tief versunken, Das Schöne ichaut so milb und wonnetrunken:

Dann tritt bas Ird'iche freundlich zu ihm hin, Mit roher Kraft faßt es ben zarten Geift, Das L ben flicht, die Melodie zerreißt.

Frang Born. \*)

Chernbini. Cherubini, Maler und Compositeur zugleich, nahm, wenn er sich begeistern wollte, ein Spiel Karten zur Sand und bilbete aus ben Kartenbilbern groteste Figuren.

Cherubini sprach nur selten eine Billigung aus, tabelte oft und schwieg gewöhnlich. Eines Tages hatte man in dem Conservatoire eine seiner Ouverturen ausgeführt und man fragte ihn, was er von der Aussührung halte. "Weil ich Nichts gesagt habe," sagte er, "so bin ich damit zufrieden."

Cherubini. Der absprechende Ton des Berliog emporte Cherubini. Ginige Tage vor seinem Tode las man ihm einen Artikl besselben vor, und als man ihn um seine Meinung über biesen



<sup>\*)</sup> Siehe beffen Gebichte. Berlin 1820, Chriftiani. Seite 99.

Gogenstand fragte, begnugte er sich ju fagen: "Ich mochte wohl wiffen, was bas weiße Papier bem Berliog zu Leibe gethan hat?"

- Auch die geringfügigften Rleinigfeiten behandelte Cherubini nach foftematischen Regeln, von beneu ihn nichts abzubringen vermochte. Jeber Gegenstand seiner Toilette mar g. B. numerirt, und er bediente fich berfelben immer nur in ber Orbnung, welche bie Rablen bestimmten. Noch am Tage vor seinem Tobe gab er einen neuen und feltsamen Beweis von biefer Manie. Er hatte ein Tafchentuch verlangt, ichlug baffelbe, als er es erhalten hatte, auseinander, befab bie Rummer baran und fagte: "Das ift nicht bas rechte; Gie geben mir Nummer 8 und ich habe doch Rummer 7 noch nicht gehabt." "Allerdings," fagte die Perfon, welche ihn bebiente, "es ift aber ein Tropfen Can de Cologne auf Rummer 7 gefallen und ba ich weiß, daß Ihnen alle ftarten Geruche jumider find" - "Ordnung muß bennoch gehalten werden." Er ließ fich bas Tafchentuch Rummer 7 geben, bebiente fich beffelben mit einer Diene, in welcher fich ber größte Etel aussprach, und fagte sobann: "Da ich Rummer 7 gebraucht habe, fo fonnen Sie mir Nummer 8 geben."
- Als Cherubin i 1806 von Wien nach Paris zurücklehrte, ersbat er sich von Hahdn eine seiner Original-Partituren; Hahdn gab ihm die Partitur einer seiner Symphonien, die in Paris besonders beliebt war und sagte ihm: "Erlauben Sie, daß ich mich Ihren musikalischen Bater und Sie meinen Sohn nenne." Cherubini fühlte sich so wehmnthsvoll durch diese Worte gestimmt, daß er sich der Thränen nicht enthalten konnte.
- Mit Napoleon war übel Kirschen effen, am schlimmsten freilich in ber Politik, schlimm aber auch im Gebiete ber Kunst. Napoleon hatte bamals noch Brigade-General, Cherubini einige Bemerkungen über beffen Musik gemacht, und hauptsächlich baran getadelt, daß sie zu gelehrt und nicht gut zu singen sei. Das hatte Cherubini übel genommen und war höchst aufgebracht in die Worte ausgebrochen: "General! Schlachten gewinnen, das ist Ihr Handwerk, lassen Sie mich in dem meinigen, von welchem Sie nichts verstehen, gewähren!" Diese Antwort konnte Napoleon weber vergessen, noch vergeben; man siehe Artikel Mehul.
- Cherubini hat mit großer Punktlichkeit ein vollständiges Tagebuch über alle seine Compositionen geführt, seitdem er bei seinen Lehrern, den beiden Felici, Pietro Biggarri, 3. Castrucci und dem berühmten Santi Unterricht erhalten hatte. Aus diesem Tagebuche geht hervor, wie unendlich thätig Cherubini war, und wie diese Thätigkeit von seinem 13. Jahre bis zu seinem Lebensende (88 Jahre) also volle

siebenzig Jahre hindurch, fortbauerte. In der Lifte seiner Compositionen befindet sich auch ein Militairmarsch, den er für den damaligen Oberften v. Wickeben componirte, und der wohl noch vorhanden sein muß. Cherubini hat, jenem Tagebuche zusolge, 28 Opern, 18 große Meffen, 120 Solseggien und eine Anzahl von einzelnen Motetten, Oratorien, Madrigasen, Notturnen, 2-, 8- und 4stimmigen Canons, Romanzen, Couplets, Cavatinen für die Prüfungen im Conservatorium u. s. w. geschrieben.

Goreffi war einer ber größten Birtuosen auf der Bioline, die sein Jahrhundert aufzuweisen hatte. Sein Name erlangte in ganz Europa einen solchen Rus, daß Gazparini ihn Virtuosissimo di Violino e vero Orfeo de'nostri tempi nannte.

Corelli. Micolaus Abam Strunk, ein Biolinist des Aursürsten von hannover, kam nach Rom und suchte dort den berühmten Biolinisten Corelli (Arcangelo) aus, der von den Kennern seiner Zeit, am Ende des siebenzehnten Jahrhunderts, der Fürst aller Tonkünstler genannt wurde. "Welches Instrument spielen Sie?" fragte Corelli. — "Das Clavier", antworte Strunk, "und ein wenig Bioline; aber Sie darauf zu hören, würde ich sür das größte Glück halten." — Corelli spielte. Hierauf nahm Strunk die Bioline und präludirte mit so bewundernswürdiger Geschicklichkeit, indem er alle chromatischen Tone durchlief, daß Corelli in schlechtem Dentsch ausries: "Ich heiße Arcangelo, was bedeuten will Erzengel; aber Sie man heißen kann Erzteusel."

Corelli. Einft spielte Corelli, bet seiner Anwesenheit in London, wor händel die Duverture der von dem letzteren componirten Oper: "Der Triumph der Zeit." händel war äußerst ausgebracht, daß Corelli nicht nach seinem Geschmack spielte, er riß ihm daher die Bioline aus der hand und spielte selbst. Corelli blieb ganz gelassen und sagte nur: Caro Sassone, questa musica e nel stilo Francese, di chiz non m'intendo". (Lieber Sachse, diese Musik ist im sranzösischen Styl, auf den ich mich nicht verstehe).

Als Corelli eines Tages von bem Cardinal Ottoboni, einem seiner größten Berehrer und Gönner, welcher auch nach seinem Tobe (1713) seine koftbare Gemälbesammlung von ihm ererbte, ausgesordert wurde, in einer auserlesenen Gesellichaft, welche letterer zu sich gebeten hatte, eine seiner neuesten Compositionen vorzutragen, bemerkte er, als er dem Bunsch seines Beschützers zu entsprechen, die Sonate begann, daß Se. Eminenz sich mit Einem aus der Gesellichaft in ein angelegentliches Gespräch vertieften. Sogleich legte Corelli seine Violine dei Seite, und als der Cardinal, der durch diese plögliche Unterbrechung ausmerksam gemacht sich mit der Frage an ihn wendete, ob eine Saite gesprungen, oder was

sonst für ein hinderniß die Aufführung unterbrochen habe, entgegnete Corelli: "Ich schweige, da ich durch mein Spiel eine wichtige Unterredung zu unterbrechen befürchtete." Se. Eminenz, im Gesühle zurechtgewiesener Unausmerksamkeit, war nun, als der Künstler seine Sonate von Neuem begann, nicht nur der ausmerksamkte Zuhörer, er soll auch, wie es heißt, seit jenem Abende nie mehr den geringsten Aulaß zu einer Unterbrechung musikalischer Productionen gegeben haben. — Warum giebt es in unserer Zeit keine Corelli die in dem stolzen Bewustsein ihres Künstlerwerthes, bei der Ueberhand genommen Unausmerksamkeit unseres Auditoriums ihr Instrument aus der hand legen und durch eine solche Rüge dasselbe zurechtweisen? — Antwort: Weil wir leiber keine Cardinäle Ottoboni haben, welche das Zartgesühl des Künstlers zu verstehen und eine verdiente Zurechtweisung zu beherzigen vermögen.

ittersdorf. Um mit Clementi alternirend zu spielen, hatte Mozart sich exercirt, sonst that er es nie. Dies als vorläufige Anmertung zu nachstehendem Gespräche nach Dittersborf's eigenem Berichte.

Der Kaiser (Joseph II.). Bie gefällt Ihnen Mozart's Spiel? Ditters borf. Bie es jedem Kenner gefallen muß.

Raifer. Einige ziehen Clementi bem Mozart vor. Ihre Meinung?

Dittersborf. In Clementi's Spiel herricht viel Kunft und Tiefsinn, in Mozart's neben Kunst und Tiefsinn außerorbentlich viel Geschmad.

Kaifer. Das fage ich auch. Was fagen Sie zu Mozart's Compositionen?

Dittersborf. Er ift unstreitig ein großes Oxiginal-Genie, und ich habe noch keinen Componisten gefunden, der einen so erstaunlichen Reichthum an neuen Gedanken besäse. Ich wünschte, er wäre nicht damit so verschwenderisch. Er läßt den Inhörer nicht zu Athem kommen, denn kaum will man über einen Gedanken nachsinnen, so steht schon wieder ein anderer da, der den ersteren verdrängt, und das geht immer

in einem fort, so bag man am Enbe teine biefer wahren Schönheiten im Gebachtnig ausbewahren tann.

Raifer. Wahr. Nur in Theaterftüden bunkt mich, daß er öfters zu viele Noten anbringt, worüber die Sanger sich sehr be-klagen.

Dittersborf. Wenn man aber die Gabe befitzt, durch harmonie und Geschicklichkeit im Begleitungsspiele den Sanger doch nicht zu verbeden, so halte ich das für keinen Fehler.

Kaiser. Distinguo. Wenn man die Gabe besitzt, die Sie im hib gezeigt haben. — hören Sie. Ich habe zwischen haben und Mozart eine Parallese gezogen. Ziehen Sie auch eine, damit ich sehe, ob sie mit meiner übereinstimmt.

Ditt ersbor f. Wenn es fein muß, bitte ich Em. Dajeftat, mir eine Urfrage ju erlauben.

Raifer. Auch bas.

Dittersborf. Bas giehen Em. Majeftat für eine Parallele gwifden Rlopftod's und Gellert's Berten?

Raifer. (Paufe.) Haf Beibe große Dichter find — bag man Klopftod's Gebichte öfter als einmal lefen möchte, um alle Schönheiten zu entschleiern — baß Gellert's Schönheiten schon beim erften Anblid ganz enthüllt ba liegen.

Dittersdorf. Run haben Em. Majeftat Ihre Frage felbft be-

Raifer. Mozart mare alfo Rlopftod, Sanbn, Gellert?

Dittereborf. Go halte ich bafür.

Raifer. 3ch fann nichts einwenden.

Ditter 8d orf. Darf ich so kithn fein, um die Parallele Em. Majeftät zu fragen?

Raifer. Ich vergleiche Mozart's Compositionen mit einer golbenen Tabatiere, bie in Paris gearbeitet, und Handn mit einer, die in London versertigt ift. Beibe schon, die erste ihrer vielen geschmadvollen Berzierungen, die zweite ihrer Simplicität und ausnehmend schonen Politur wegen. Auch hierin find wir fast einerlei Meinung.

Puffek und Cramer waren Freunde, aber auch als große Fortepianospieler höchst eifersüchtig auf ihre Kunst, sie erkannten Giner des Andern Weisterschaft nicht allein vollkommen an, sondern sürchteten ste auch. Beide waren einst in London zu einer Abendgesellschaft geladen, als Cramer, der zuerst erschienen, den bei weitem später eintreffenden Dusset um die Ursache seines Ausbleidens frug. "Ich habe eben ein Kondo componirt," erwiderte Dusset, "es hat mir zwar sehr gefallen aber dennoch hab' ich's verbrannt." "Warum benn?"

"Warum benn? Es tam eine verteufelt schwere Passage darin wor, ich habe sie mehrere Stunden lang, aber vergeblich auszuführen versucht, und da siel mir benn ein, daß Du sie wohl gar vom Blatte spielen würdest, die Demüthigung wollte ich mir doch ersparen."

Ponizetti. In der Passage Saumon von Paris giedt es seit mehreren Jahren eine Modehandlung. Die Mädchen in dieser Wohnung bemerkten lange schon einen großen hagern Mann, der seden Abend durch die Glassenster sah. Im Ansang wunderten sie sich nicht sehr darüber, da es aber zwei Monate sortdauerte, ohne daß ein Brieschen, ein Liebesdwieschen ersotzte, erhod sich ein allgemeiner Ruf des Unwillens. Es wurde beschlossen, den seltsamen Mann anzureden. "Was thun Sie denn seit einem Viertelsahr hier?" fragte ihn eines der Mädchen. — "Ich suche," antwortete der Unbekannte. "Sie suchen Sie in diesem Laden siehen?" — "Das Finale des dritten Actes des Herzogs von Alba." Der Unbekannte war — Do nizetti. So componiet der Componist der "Lucia", indem er geht, und ost Monate lang einen und deuselben Gegenstand stier ausseht. Zwischen sieben und acht Uhr ist er regelmäßig in der Passage Choiseul in Paris zu sehen.

— Donizetti besaß bekanntlich eine so überraschende Leichtigkeit im Arbeiten, daß sie, vorzäglich in ganz kalien, zum Sprüchworte geworden ist. Eines Abends wurde er in Monterosi von mehreren Känbern angefallen, die ihn erkannten, ihm die Pistole auf die Bruft sesten und so zwangen, in ihrer Höhle eine Oper zu componiren und aufzuschreiben, ehe srüh die Sonne ausgeht. Donizetti fügte sich den Wünschen der kunfziunigen Känber und vollendete mit Tagesandruch die ihm gestellte Ausgade. Es war "Rosamunde", und die Oper wurde später in Florenz und anderen Orten ausgesührt; freilich gehört die Oper, die ohne den Willen des Componisten, ja gegen seinen Willen entstand, zu den schwächsten Arbeiten dieses unerschöpsstichen italienischen Compositeurs.

Don izett i. Bon der Leichtigkeit, mit welcher Donizetti componirte, möge auch Folgendes dienen. Die Geschichte der "Favoritin" ist eine der sonderbarsten. In den Jahren 1839 und 40 entstand und verschied das theatre de la Renaissance; eine Uebersetzung der "Lucta" trug vorzugsweise zum momentanen Gedeihen dieses Theaters dei. Die Direktoren verlangten von Donizetti eine neue Oper; dieser hatte so eben seinen "ange de Nizida" beendet, als das Theater seine Psorten schloß. Die Academie de musique (damals noch royale) bat Donizetti um ein neues Werk, er offerirte seinen "Duc d'Alde." Das Sujet

miffiel bem Director. Jubeffen tam ber Winter beran und noch immer war keine nene Oper da; man verlangte also von Donizetti feinen ange de Nizida", ber nur brei Atte hatte; es mußte nun bie gange Frauenrolle, die für die leichte, fluffige Stimme der Mad. Thillon berechnet war, umgeschrieben, und bem mannlichen und energischen Organe ber Dab. Stoly angepaßt werben; es mußte unter Anderem ein ganger Aft. ein vierter, hinzugefügt werben; alles bies war nur Spielerei für ben berühmten Maeftro. Die Proben biefes Bertes begannen faft zu gleicher Beit mit bem Anfang ber Neugestaltung und biese war viel früher beendet als einftubirt. Diefer vierte Att, beiläufig das Befte, mas Donizetti je geschrieben, entstand auf folgende Weise. D. speifte bei einem seiner Freunde zu Mittag; er schlürfte mit Behagen eine Taffe Raffee, ein Getrank, das er sehr liebte und das er in jeder Form, talt, warm, in Sorbet, ale Bonbon oc. maffenhaft zu fich nahm. "Lieber Baetano," fagte sein Freund, "es thut mir sehr leid, so unböflich gegen Sie sein 218 muffen, aber meine Frau und ich, wir wollen ben Abend auswarts qubringen, und wir find genöthigt, Ihnen jest ben Laufpaß zu geben. Alfo bis morgen." — ""D, Sie schiden mich fort,"" entgegnete Donizetti. "ich fühle mich so behaglich, — Ihr Kaffee schmedt so vortrefflich; ei was gehen Sie in Ihre Soirée und laffen Sie mich hier in ber Raminecke, ich glaube, ich bin aufgelegt zum Arbeiten; man hat mir meinen vierten Aft zugeschickt, und ich bin sicher, bag ich beim Rachbausegeben ziemlich weit vorgeschritten sein werbe."" "Sei es," entgegnete ber Freund, "thun Sie wie zu Saufe, hier ift alles Rothige gum Schreiben; nochmals Abieu, auf Morgen, denn wir werden wahrscheinlich erft lange nach Ihrem Weggange nach hause zurückehren." Es war jest 10 Uhr Abends; Donizetti fest fich an die Arbeit, und als fein Freund um 1 Uhr Morgens zurudkehrt, ruft er ihm entgegen: "Seben Sie, ich habe meine Zeit aut angewendet, ich habe ben vierten Aft beendet." - Mit Ausnahme ber Cavatine: Anee si pur, welche dem "Duc d'Albe" entnommen, und bes Andante im Duett, welches erft bei ben Proben hinzugefügt wurde, ift ber gange Aft in brei Stunden gefchrieben worben! Dennoch fand die Musit bei ben erften Borftellungen nur mäßigen Beifall, die Raffenresultate waren gering. Erft fpater, als eine bis dahin unbekannte Tänzerin (Carlotta Grifi), mit einem in ben meiten Alt eingelegten Bas ungemein reuffirte, wurde der Erfolg ber Oper ein koloffaler, und noch heute gehört die "Favoritin" zu den besuchteften und beliebtesten Repertoiropern der Académie de musique.

Donizetti. Als Donizetti im Jahre 1846 gefährlich erfrankte, milberten fich zwar zeitweilig die heftigen Symptome der Reizung und Erregung des Gehirns, allein eine große Abspannung und ein vollstän-

biger Berlust des Gedachtnisses und ber Erinnerungstraft waren gefolgt, so daß Donizetti sich selbst nicht mehr kannte; wenn man zufällig vor ihm den Namen Donizett anssprach, so wiederholte er ihn mechanisch, und sagte dann mit gebrochener Stimme: "Povero Donizetti, & morto!" worauf er bitterlich zu weinen anfing, wie um einen gestorbenen Freund.

Donizetti. Wenn ihn seine Freunde und Pfleger während seiner Krankheit besuchten, empfing er sie mit einem herzlichen Sandedruck, aber dann schwieg er und nichts kounte ihn dazu bewegen, sich in ihr Gespräch zu mischen. Am 1. Mai 1846 war Donizetti heiterer als gewöhnlich gestimmt; man hatte auf sein Piano, vor dem er Stunden lang zu sitzen und unzusammenhängende Accorde zu greisen pflegte, den Clavierauszug seines "Don Pasquale" gesegt. Er las den Titel, und die Augen undeweglich darauf gerichtet, sing er an in die Tasten zu greisen; einzelne Reminiscenzen tauchten unter den Accorden auf, und nach und nach spielte er, ohn e den Clavierauszug zu öffnen, seine ganze Oper mit einer unbeschreiblichen Begeisterung durch. Als er geendet hatte, standen Thränen in seinen Augen, und in sich zusammenssinkend murmelte er: "Povero Donizetti, e morto!"

3m Jahre 1843 fchrieb Donigetti für die große Oper in Baris "Dom Gebaftian." Leon Billet mar bamale Director berfelben. Er qualte jeden Augenblid Donigetti mit ber Forberung, balb im Tertbuch, balb in ber Bartitur Beränderungen vorzunehmen. Donigetti fügte fich nicht ohne Berbruf in die Launen des Directors; aber bei ber letten Probe brach die Entruftung des Musikers los. Ein berühmter Rünftler fang im fünften Alt eine toftliche Barcarolla unter einem Fenster. Das Orchefter nahm die erfte Strophe mit Entzuden auf; bei ber zweiten Strophe murben alle Anwesenden bis zur Begeifterung fortgeriffen. Leon Billet, welcher augenscheinlich Donizetti franten wollte, verlangte von bemfelben bie Beglaffung diefer zweiten Strophe. worüber er in heftigen Born gerieth. Man bat ihn, man flehte ihn an, er möge fich ein lettes Mal gefügig zeigen. Donizetti verließ bie Oper, ohne Ja oder Nein zu fagen. Estudier und andere Freunde begleiteten ihn. Raum hatten fie die Baffage be l'Opera burchschritten, fo ließ er feinen Ropf fraft- und bewußtlos auf die Bruft finken, feine Augen verlöschten, feine Füße brachen gusammen.

Dies war ber Anfang feines Bahnfinns ober vielmehr feiner Lähmung. Die Krantheit machte um fo rafchere Fortfchritte, als bas

Publikum ben "Dom Sebastian" kühl aufnahm, und die Parifer Aritit ihn höchst ungerecht beurtheilte. Don izetti reiste nach Wien, wo "Dom Sebastian" achtzigmal nacheinander und mit stets gleichem Beifall aufgeführt wurde. Er melbete seinen Freunden in Paris die ungeheure Bewunderung der Wiener für "Dom Sebastian" und setzte hinzu: "Ich rede nicht gern von mir, aber ich versichere Sie, daß dies Bersahren Eurer Journale mit meiner Oper mich, die mich mehr als eine schlassen Eurer Journale mit meiner Oper mich, die mich mehr als eine schlassen Director, der mir unglückliche Abänderungen aufdrang, und auch Scribe hätte mir besser helsen können, als er es wirklich that; doch will ich Niemanden beschuldigen, man wird vielleicht das wirklich Gelungene im "Dom Sebastian auerkennen. Das Klima von Wien ist mir nicht günstig. Mit meinem Kopf geht es nicht besser, und wenn das anhält, werde ich einige Tage in Bergamo zubringen müssen, um

Sein Beift hat also ichon damals fein bufteres Loos geahnt, als er forieb : ich werbe nach Bergamo geben, um mich auszuruhen.

Leibender, gebrochener als je tam er nach Paris zurud. Man war gezwungen ihn in eine Privat-Heilanstalt zu bringen. Die Wissenschaft verschwendete alle ihre Geheimnisse, um das Leben in dieses saft gänzlich gelähnte Hirn zurückzuführen. Bergebens! Seine Familie und seine Freunde mußten auf jede Hoffnung verzichten. Einer seiner Nessen, der ihn auf's zärtlichste psiegte, gerieth auf den Gedanken, ihn in seine Arbeit nach Bergamo zurückzubringen. Er hat dort wirklich die schon in Wien ersehnte Ruhe, die ewige Ruhe gefunden.

Im April 1848 hatten die Italiener über die öfterreichische Armee einen Bortheil errungen. In Bergamo wurde der Sieg unter Festlichstet geseiert. Alle Einwohner waren in größter Aufregung, Gassen und Plätze waren von dicht gedrängten Bollsmassen angefüllt, die Kanonen gaben Freudensalven, und alle Glocken stimmten in diesen jubelnden Lärm ein.

Dieses ungewöhnliche Geräusch brachte in Donizetti eine Art von Krifis hervor. Der Verstand kehrte ihm plötzlich zurück. Er richstete sich in seinem Bette auf und flüsterte tief gerührt: "Baterland, Unsabhängigkeit, Freiheit!" Dann sant er zurück; er hatte zu leben aufgebott.

Donizett i. Seine einzige Leidenschaft waren Beilchen; er hielt den ganzen Tag einen Beilchenstrauß in der Hand, und wer mit einem solchen zu ihm kam, konnte von dem Leidenden eines herzlichen Blides zum Embfauge gewiß sein.

Donizetti. So poetisch sein Streben war, so würdig wurde er von seinen Mitblirgern zu Grabe getragen. Mehr als 4000 Personen in Trapersceibern, die ganze Geistlichkeit, die Nationalgarde von Bergamo und Umgegend solgten seinem Sarge. Das Schimmern der zahlreichen Gewehre, die Unisormen und die sladernden Lichter von mehr als vierhundert Traperscheln gestaltete den Leichenzug zu einem Triumphzuge. Der kurze Triumph seines Baterlandes, dessen Auferstehungsruf ihm den Berstand zurückgegeben hatte, damit er es sterbend segne, und seine Beerdigung verwengten sich gleichsam zu einem und demselben Acte.

Prenschock, Alexander. Drenschock wurde in einem kleinen Städtichen Böhmens geboren, und zeigte schon als Kind eine besondere Borliebe für die Musik. Sein Vater war bald mit des Jünglings Neigung einverstanden, nur die Mutter war dagegen und bestand auf ihrem Billen, der Alexander solle Doctor der Medicin werden. Der Vater brachte den jungen Drenschoff anach Prag, damit er dort seine Vorbereitungsstudien beginnen solle. Allein in Prag widmete sich der kleine Alexander gänzlich seiner lieben Musika, natürsich mit Einverständnis seines Vaters, aber ohne daß die Mutter in ihrem Wahne, der Sohn studire auf der Universität, gestört wurde. Erst nach einigen Jahren, als der junge Drensch od zum ersten Male in einem Concerte öffentlich sich hören ließ, und sowohl das Publikum als die Kritik in das vollste Lob einstimmte, gab auch die Mutter ihre volle Einwilligung, daß sich ihr Sohn der Musik allein widmen solle.

Dreufchod begann nun fich ber höheren Ausbildung, und zwar bei dem bekannten Tomaschek, mit allem Fleife hinzugeben, und gab in furzer Zeit ein eigenes Concert, wo aber von einem gewiffen Theil bes Dublifums, ber von andern, auf den jungen Runftler neibischen Clavierspielern und Mufitsehrern gegen Drenfchod geftimmt war, eine Opposition bewerkstelligt wurde, die bem Ehrgeize und dem Bewußtsein seiner eigenen Rraft, dem jungen Runftler so wehe that, bag er noch an bemfelben Abend nach bem Concerte fein Padchen zusammen machte, Prag verließ und schnurftrack nach Leipzig reifte. In Leipzig angekommen, wendete fich Drepschod sogleich an ben Borftand ber Gewandhaus-Concerte mit der Bitte, ihn einmal im Gewandhause mitwirken zu laffen. — Allein bas Programm bes nachften Concerts war ichon feftgesett und veröffentlicht, und Drenschod hatte vier Wochen warten muffen, bis er zum Spiele kam. Dies verftimmte ben jungen Kunftler ganglich, und ließ ihn befürchten, daß mahrend diefer Zeit feine Feinde in Prag Gelegenheit suchen würden, ihm auch in Leipzig zu schaden. — Da faß ber junge Runftler auf feinem kleinen Stubchen bes Gafthofes, wo er logirte, verstimmt, und während er sich so seinen traurigen Ge-

dauten hingab, trat der Lobndiener des Gafthofes, ein Liebhaber ber Mufit ine Zimmer und fragte, weshalb ber herr fo tranzia fet; Drepich od - feinem herzen Luft machenb, erzählte bem musikalischen Lohnbiener fein Gefchid. "Warum geben Sie nicht zu Menbelssohn-Bartholdy?" - "Ich tenne ihn nicht, wie soll ich zu ihm gehen?" - "Baren Sie nicht bei ben anderen herren ber Gewandbaus-Concerte, Die Sie boch auch nicht tannten, fo tonnen Sie auch zu nnferm Bartholby geben!" Drenichod befolgte ben Rath bes Lohnbieners. Menbelsfohn-Bartholby nahm Drepfchod febr freundlich auf, fprach aber auch fein Bedauern babin aus, ihn in bem morgen ftattfindenden Concerte nicht fpielen laffen zu konnen, und vertröftete ibn ebenfalls fur bas in vier Wochen stattfindende. Schon war Drepschod wieder gang troftlos. wollte Menbelssohn verlaffen, ba - fab er in einem Winkel bes Zimmers ein Clavier fteben, es war von englischer Construction, die bem jungen Kunftler noch etwas gang Neues war. — Er bat Mendelssohn, daß er ihm geftatte zu probiren, wie es fich auf biefem Inftrumente ipielen laffe; Menbelssohn lächelte und willfahrte bes Runftlers Ersuchen. Drenfchod in feiner aufgeregten Stimmung, fing an auf bem Inftrumente zu phantafiren, Mendelssohn konnte über die Fertigkeit seines Spiels taum fein Erftannen unterbruden, fagte ben jungen Drenfchod beim Arm und fagte: "Junger Mann, Sie zittern ja am ganzen Körper, berubigen Sie fich, nach bem, mas ich jett von Ihnen gebort habe, gebe ich Ihnen bie Berficherung, daß Gie morgen im Gewandhaus-Concerte spielen werben." - Des andern Tages wurden Ertra-Anzeigen, von ber Mitwirtung des Pianiften Drepfcod and Prag au allen Stafeneden angeichlagen.

Der Concert-Abend kam, Drepschod wurde ein Plat mitten unter den Orchester-Mitgliedern augewiesen, nun kam eine Pièce, nach welcher Drepschod hervortreten sollte. Ein Clarinettenspicler producirte sich, machte aber ein sörmliches Fiasko, da hörte Drepschod, wie die Orchester-Mitglieder sich Einer dem Anderm ins Ohr flüsterten: "Nun ist der durchgeplumpst, jest kömmt wieder ein Clavierspieler, dem wird es wahrscheinlich nicht besser ergehen!" Die Stimmung Drepschod's läst sich leicht deuten, er zitterte — da trat Mendelsschun zu Drepschod, saste ihn bei der Hand und sührte ihn dem Publikum vor. — Als Drepschod die ersten Takte gespielt, wurde es mäuschenstille, Alles horchte, Drepschod spielte und — siegte, — das Publikum brach in einen Sturm von Applaus aus, rief den jungen Künstler, nachdem derielbe abgetreten war, nochmals stürmisch hervor, und Mendelsschu, Darbb, Roscheles, Thalberg, (letzterer war zu derselben Zett in Leibzig) ka-

men zu bem jungen Runftler und außerten fich auf's Chrenvollfte über fein Spiel, und Drenfchod's Ruf war gegründet.

Drenichod befuchte einft feinen Meifter Tomafchet; letterer ergablt: Lift habe Chopin's Stude Rr. 12 in Octaven gefpielt, fo bag fich Chopin felbft unter bem Clavier verftedte. Drenfchod, biefes glaubenb, übte fich burch zwei Monate täglich von bem frubeften Morgen bis gegen Abend, um auch bas zu leiften, was Lift leiftete. — Endlich hat er bas Unglaubliche burchgesett - er gebt zu Tomaschet und spielt ihm die Etude in Octaven vor — der Metfter wollte kaum seinen Ohren trauen, mußte es aber, und während er, im stolzen Bewußtsein einen folden Schuler zu haben, Drenfchod um ben bale fallt und ihn fußt, fagt er lächelnd: "Das, was ich Dir von Lift erzählt, ift nicht wahr, es war nur fo eine Erfindung von mir, um Dich und Deinen Chraeix angufpornen, ich nehme teine bundert Schod Schuler für Drenfchod."

Drenfchod. Als Cramer Drenfchod in Paris zum erften Male borte, fagte er, Drenichod habe feine linke Sand; man ftaunte über diese Aeußerung, die nicht gleich capirt wurde. "Run ja," meinte Cramer, "biefer Runftler hat zwei rechte Banbe." Der geniale Saphir benupte in höchft pikanter Weise biesen für Drenschod schmeichelhaften Ausspruch Cramer's bei Gelegenheit, als ber berühmte Rriebuber bas Bild Drenfcod's, in warhaft meifterhafter Ausführung lithographirte, indem er dem Bilbe folgendes Sinngebicht beifugte:

"Welchen Titel, ber nicht hinke, Man bem Meifter geben möchte, Der jur Rechten macht bie Linte? Rennt ihn Dottor beider Rechte!"

Bruft, Bergog von Sachfen-Coburg-Sotha. Go ift allgemein befannt, P daß der edle Herzog jede Gelegenheit ergreift, talentvolle Kunftler Aund Schriftfteller an sich zu ziehen, sie durch seine Protection jum matterne Schaffen aufmuntert und mit hohem Rennersinn ihre Geiftesproducte aunbeurtheilen und zu schäten verfteht. Bor nicht langer Beit üherreichte ihm eine musikalischer Autor eine eben von ihm erschienene Campolition, nhien benichmeng aufnahm und als Zeichen feiner Zufriebenheit ein huldvollest Geschent folgen. ließ. Als sich der Componist zu dem eblen Fürsten begab, seinen ehrerbietigsten Dank bafür auszusprechen, sagte ber herzog: "Sie danken mir sur das Cadeau und ich danke der Borsehung, daß sie mir Gelegenheit gegeben hat, einem so talentvollen Manne eine kleine Freude zu bereiten."

Ernst, herzog v. Sachsen.C.-G. In einer Gefellschaft, in ber man sich über Kunft, Musik und Literatur unterhielt, wurde unter Anderm auch erzählt, daß die Chinesen behaupten, die Kenntniß der Tone sei mit der Regierungskunft innig vereint, und berjenige, der Musik vertiehe, habe am meisten den edlen Beruf zu herrschen! — "Oh!" rief einer der herren aus, "nun wird es mir klar, weshalb die Coburg-Gs thaer so glücklich sind, denn diese haben einen Fürsten, der sich meister- lich auf die Harmonte versteht.

Ernst, herzog von Sachsen - Coburg - Gotha. Es war Ansangs b. 3. 1859, daß die Zeitungen die Mittheilung machten: Ge. hoheit hat einem Sänger, welcher nur ein Jahr am herzoglich Coburgischen-hoftheater engagirt ist und das Unglüd hatte, zu erblinden, diesem bemitkibenswerthen Künstler die Pension mit vollem Gehalte gnädigst ertheilt. — In Folge bessen brachte eine hamburger Zeitung nachstehendes

# Impromptů

an

### Se. Hoheit den Berzog von Sachsen-Coburg-Gotha.

Die Bissenschaft lieben,
Das Rühliche fiben,
Das Bahre erheben,
Die Kunft beleben;
Fühlen Erbarmen
Mit ben Armen;
Und im Auge ben sesten Blid
Für Deutschlands Bohl, für Deutschlands Glück,
So sollten alle beutschen Fürsten sein.
Bie Du es bist — fast ganz allein!

**5.** 3. **2.** 

Bamburg, ben 19. Januar 1859.

Ernst, Herzog von Sachjen-C.-G. In ber Wiener Liebertasel vom 3. November 1860 hatte ber Männer-Gesangverein eine Hunne vom Herzog von Coburg-Gotha zur Aufführung gebracht. Run besteht bei diesem Bereine bas Statut, dem Componisten eines jeden mehrstimmigen Gesangstückes, bas der Berein zum ersten Male zur Aufführung bringt, einen Duckten Ehrenhonorar zur überreichen. Dieser Ehrensold

wurde benn auch bem herrn Bergog Aberfandt, woranf bem Bereine folgenbe, ben Schreiber ebenfo als ben Empfänger ehrende Antwort gulam: "Geehrte Berren! Deinen freundlichen Gangergruß als Erwieberung. Laffen Gie mich Ihnen, meine Berren, Die freudige Ueberrafchung aussprechen, die Sie mir burch Ihre Mittheilung vom Rovember und bas beigefügte Golbftud bereitet haben. Wenn ich je ben nieberichlagenden Gedanten batte begen tonnen, daß es borgugsweise bie Autorichaft bes Fürften fei, welche meiner vaterlandischen Symne eine so allseitige Anerkennung verschaffte, so haben Sie mir ben schlagenbften wohlthuenbsten Beweis vom Gegentheile geliefert, indem Gie mir benfelben Breis überfandten, den jeder bentiche Componift, welch gefellichaftlichen Ranges er auch fei, nach Ihrem Statute für eine erfte Anfführung eines gelungenen mehrftimmigen Befangftides ju erwarten bat. Durch Uebersendung biefes einfachen Goloftlides haben Gie mich faffen Gie es mich Ihnen offen betennen - höher geehrt, als bie prun-Benbfte Sulbigung es vermocht hatte, und unter allen Dentzeichen, bie ich besitze und mit Gottes Silfe als Cohn meines Baterlandes noch erringen möchte, foll es ficherlich nicht ben letten Plat einnehmen. Gie felbst aber, meine herren, stehen in meinen Augen nicht minder hoch burch bas echt beutsche Bertrenen, mit welchem Sie mich als ben angefeben haben, ber ich in Bahrheit fein möchte - ein Gleicher unter Bleichen. Und als solcher biete ich Ihnen mit freundlichem Sangergruße und in der aufrichtigen Sochachtung die Sand, mit welcher ich ftets verbleibe

Roburg, ben 4. December 1860.

3hr ergebener Eruft.

## An Se. Sofeit

## Ernst II.

## regierenden Herzog von Sachfen = Cobnrg = Gotha oc. oc.

(Am 23. Juni 1859.)

Beglückt zu fein ift icon, boch zu beglücken, Das ift ein herrlich, himmlisch Loos, Und wem es ward, empfindet Gottentzücken, Er fteht im Leben hehr und groß.

Bon allen, allen erbgebor'nen Söhnen Ift es ein Fürst am meisten wohl, Dem es beschieben bleibt, ein Bert zu frönen, Benn er erkannte, bag er's foll:

Ein Bater fein dem Bolf, es liebend leiten, Und schützen es im Drange ber Gefahr. Den Pfad zum höchsten Glud ihm zu bereiten, Indem er felbft erstrebt, was schon und wahr.

Ja, folch' erhab'nes Ziel im Auge haben Und ung eblendet von der Wefen Schein, Am Boble des Geringften fich zu laben, Das ziert den achten Fürften! — bas allein!

Ach! daß so wenig Fürsten uns'rer Zeiten Dies heilige Geset, im Herzen hegen! Doch Jenen, die es üben, den Geweihten, Rur ihnen wird der Bölter Lieb' und Segen.

Du, ebler Fürst, zählst zu den Auserkornen, Du hast's erkannt, wozu Dich Gott berief, Im Menschen achtest Du den freigebor'nen Mitmenschen stets, auch ohne Abelsbrief.

So ftehft Du fest, selbst Mächt'gern gegenüber, Ein beutscher Fürst voll Treu und Mannesmuth, Und würden uns die Zeiten auch noch trüber, Richt zagt Dein Bolt, es baut auf Deine huth, Und wie Dein Boll Dir liebend treu ergeben, Ehrt Dich bas gange beutiche Baterland! Es fühlt's, fo lang' noch folche Fürsten leben, hat Gott sich nicht von Deutschland abgewandt! —

Und wie vorbem ber Sohn bes Jisaiben Die Harse rührt' und lieblich dazu sang, Und seine Beise, spendend Ruh' und Frieden, In's tranke Herz bes tranken Königs brang:

So warb auch Dir ber holben Muse Gunft; In Bieler Herzen leben Deine Lieber, Denn Du bewährtest Dich so in ber Runft, Als in bem Leben, ebel, wahr und bieber!

Und barum wird ber Doppelfrang Dir werben, Der Cich' und Lorbeer fpenben immergrun, So lange Deutsche wall'n auf beutscher Erben Und beutsche herzen noch für's Gute glub'n.

Ift ba ein Wunder, wenn am heut' gen Tage, Der Deinem Land so lieb und theuer ift, Aus Deutschland Dich — wie ernst die Zeitenfrage — Ein tausenbstimm'ger Jubelchor begrußt?

Und wie Dein Bolt es betet, bag auf Erben Dich Glüd und Freude ftets geleiten foll, Daß Dir ber Jahre höchste Zahl soll werben, Go beten's Millionen andachtsvoll!

Ja, ebler Fürst! wir huld'gen Alle Dir, Nie weich' bas Glück von Deines Thrones Stufen! "Dein Haus — es sei gesegnet für und für!" So drängt es uns aus voller Brust zu rufen!

**Ş. J. L.** 

Leuf. 5. 38. Als der berühmte Birtuos Ernft in einem angesehenen Hause zu Tasel geladen wurde und der herr des Hauses ihn beim Eintritt bestagte, ob er seine Bioline mitgebracht, antwortete Ernft: "Neine Bioline ist nicht!"

Ernst enthuasmirte im Jahre 1841 bie Wiener. Alles hulbigte biesem würdigen Rachsolger Paganini's. Groß und kleiu, die höchsten herrschaften und Notabilitäten bestrebten sich, diesen großen Künstler in ihren Cirteln zu bewillommen. Unter benen gehörte auch der alte ehrwürdige Baron von Rothschild. Ernst wurde zur Tasel geladen und erhielt seinen Sitz unmittelbar neben dem hochgeehrten herrn des hauses. Im Berlause der Tischgespräche äuserte der Baron von Rothschild: "Es muß doch ein schönes, erhabenes Gesühl sein, ein Künstler zu sein, so gehuldigt von Allen, von Tausenden und wieder Tausenden gepriesen zu werden, wenn beim Austreten ihm entgegen gejubelt wird; ich habe mir schon ostmals gedacht, ich möchte nur aus eine Stunde Ernst sein, "anch ich hatte schon mehrmals mir gewünscht, nur eine Stunde lang Rothschild zu sein, um — Künstler würdig bestohn en zu können!"

## An Ernft.

(Bei feinem Abschiebe von Wien 1840.)

Sprich, wie soll ich Dich begrüßen: Orpheus, ober Amphion? Hatt' boch Pluto weichen müssen Deinem zauberischen Ton' — Und bas Märsein mag nun enden Bom Delphin, ber Amphion trug.

Denn, geftütst von eig'nen hanben, Schwingt fich himmelwärts Dein Flug. Auf bes Auhmes gold'nen Wogen Schwebest Du ben Sternen zu: Denn Du bichtest mit bem Bogen — Mit ben Saiten malest Du! Farinesti. Als der Kurfürst von hannover, Georg I., im Begriff war, von dem Königreich England Besitz zu nehmen, empsahl sich ihm sein Concertmeister Farinelli, Oheim des berühmten Sängers gleichen Namens, mit den Worten aus der Bibel:

"Berr, gebenke meiner, wenn Du in Dein Reich kommft!"

Kioriso. Im 18. Sahrhundert nahm unter den vornehmen Personen, die in London durch ihre Liebe zur Musik Aussehen erregten, der Baron von Boyge den ersten Kang ein. Dieser sonderbare Mann sand Musik in Allem: wenn eine Thür in ihren Angeln knarrte, oder einzied den Kußboden hingeschobener Stuhl ein Geräusch verursachte, ergriff dieser Musikmann sein Tagebuch, und notirte sich, was wohl die am meisten entsprechenden Töne wären; auch ging kein Kausmann auf der Straße Londons, der nicht seinen besondern Ton in der Sammlung des Barons gehabt hätte. Unser Baron hatte übrigens sehr oberstächliche Studien in der Musik gemacht. Nachdem er östers mit Musikern, die er in seine Dienste genommen, gewechselt hatte, zog er zuleht Siorillo an sich, der eben so einsach und redlich war, wie die meisten seiner Landsleute verschlagen und ränkevoll.

Obschon der Baton täglich drei volle Stunden auf das Studium der Bioline verwendete, konnte er es doch nicht dahin bringen, richtig zu spielen, und seine hand war unaufhörlich mit dem klagenden B moll entzweit.

Fior illo war in Verzweiflung und wußte nicht, was er thun follte. Endlich warf eines Tages der Baron seine Violine auf die Erde, und rief voll Jorn aus: "Ja wahrlich! ich habe schon zu lange an mich gehalten, aber nur Gebuld, mit den B molls will ich nun bald sertig werden."

- Bas wollen Sie damit sagen, Mylord? fragte Fiorillo erftaunt.
- Ich will damit sagen, ich werde noch diesen Abend eine Motion an das Oberhaus machen, daß allen Componisten untersagt werde, kunftig die B molls in ihre Compositionen zu bringen, bei Vermeidung einer hohen Gelbstrafe.
- Oh! Oh! rief Fiorillo, laut auflachend, die Proposition wäre luftig!

- Benigstens ware sie moralisch, fuhr ber Baron mit Burbe fort. Haben wir nicht ein Gefet gegen bas Ruchen?
  - Dhne 3meifel.
- Nun gut, wenn es teine B molls gabe, so wurde ich gewiß bet meinem Biolinspiel tausenbural weniger gesindigt baben.

Als der Baron eudlich nach einem breifährigen imuntgebrochenen Studium es dahin gebracht hatte, ein Solo von Jarnovich leidlich zu spielen, erklärte er Fiorillo, daß er beschlossen habe, seine Freunde mit seinem neuen Talent, bekannt zu machen, und auf den nächsten Sonntag ein Concert zu veranstalten gedenke. Er erließ Einladungen an die königlichen Prinzen, an die Großen des Königreichs, an die Präsidenten beider häufer, und endlich an den Lordmajor von London. Sein originelles Wesen war in der vornehmen Welt so bekannt, daß Jeder sich ein boshaftes Bergusigen daraus machte, die Einladung anzunehmen.

Endlich erschien ber Tag bes Concerts.

Fiorillo war ganz nachbenkend, und ag und trank nicht, obschon die liebenswürdige Nichte des Barons ihn wiederholt aufforderte, sie nicht allein frühftücken zu lassen.

- Was ift Ihnen benn unn, lieber Meifter? fragte ihn Miß. Betto.
- Ach! liebe Mit, antwortete der arme Professor, ich zittere, daß Se. herrlichkeit diesen Abend mein zwanzigjähriges, ehrenwerthes Professoramt zu Nichte macht.
- Wie! Ist es nur das? Gerr Fiorillo; ist Ihr Ruhm nicht begründet! Folgen Sie meinem Rathe, seben Sie sich heute auf die Seite der Lacher, das ist das Beste, was Sie thun konnen.

Ungeachtet ber Ausmunterung von Seiten ber Mis Betty ging Fiorillo mit einer wahren Todesangst an die Probe bes Concerts. Als der Augenblick hierzu gekommen war, sah man den Baron mit stolzen Schritten auf die für die Solospieler erbaute Estrade steigen, und ohne abzuwarten, dis das Orchester die Einleitung gespielt hatte, sing er sogleich musikalisches Gekraße an.

Es war eine entjetzliche Ratenmustk, aber die Musiker waren gut bezahlt, sie fanden natürlich in dem Baron ein großes Talent, und die Applaudissements, die folgten, machten ihn zum Glücklichsten der Sterblichen. Bis hieher ging Alles gut, als aber der Abend erschien, und der Baron unter den Gästen auch den Bruder des Königs, einen ausgezeichneten Biolinisten, und seine Cousine, die Herzogin von Cambridge, die für die erste Musikstenerin der damaligen Zeit galt, erblickte, da wurde er von einem gewaltigen Schrecken befallen. Er lief umber, um Tio-

rillo aufzusuchen, biefer war aber seit bem Nachmittag verschwunden, und sein Diener konnte keine Auskunft über ihn geben.

— Nur, Muth! dachte ber Baron, das Loos ift geworfen. Es muß gespielt werden, es mag kosten, was es wolle. Aber ich will wenigstens ben Bogen meines Eehrers nehmen, warum nimmt er gar keine Rücksicht

auf mich, und verläßt mich in einem folchen Augenblid.

Das Concert nahm seinen Anfang und begann mit einem herrlichen Chor von händel, welches großen Beisall fand, hierauf sang die Mangotti eine Arie von Paessello ganz göttlich, und wurde im Triumph auf ihren Play zurückzesührt. Das Concertprogramm bezeichnete num das Solo des Barons. Er erschien zitterud, begrüßte die hohe Bersammlung, und das Orchester begann die Einleitung. Nun sing der Baron an mit einem Feuer, mit einer Bollommenheit zu spielen, daß die ganze Bersammlung, welche gekommen war, um sich über ihn lustig zu machen, vor Erstaunen ganz verdust war. Alles erhob sich, die Taschentücher wehten, und der Name des Amphytrio wurde von den rauschenbsten Bivats begleitet. Der arme Baron war in einer unbekannten Bewegung, seine Kniee wankten unter ihm, seine Stirn war mit Schweiß bedeckt.

Als am folgenden Tage der Rammerbiener des Barous die Inftrumente, die zum Concert gebraucht worden waren, in Ordnung brachte, bemerkte er, daß die haare eines sehr schönen Bogens mit Talg dick überzogen waren. Erstaunt über diese Eigenthümlichkeit, trug er den Bogen zu seinem herru, und dieser, ebenfalls sehr verwundert, ließ Fiorillo kommen, zeigte ihm den Bogen und sagte: "Wein lieber Weister, hier ist Ihr Bogen, er hat mir gestern einen großen Dienst geleistet, denn ohne ihn würde ich den Sieg über alle Andern nicht davon getragen haben. Lassen Sie mir ihn als ein Andenken von Ihnen, und nehmen Sie dassur dieses Geschenk von mir."

Bei biefen Borten ftellte er Fiorillo bie fchriftliche Berficherung einer lebenstänglichen Benfion von 100 Bfb. Sterl. ju.

- Aber fagen Gie mir, fügte ber Baron hinzu, wie tommt es, bag ber Bogen in einem folchen Buftanbe ift?

Fiorillo fchlug die Augen nieder und antwortete nicht.

— Mein lieber Ontel, fagte Miß Betty, merten Sie denn nichts? Der Meister war ja hinter ber spanischen Wand verborgen, und er war es, der spielte, mahrend Sie so schön auf Ihrem Bogen ohne Kolophonium ftrichen.

Sonderbare Wirtung der Eigenliebe! rief der Baron aus, ich war gestern Abend so bestürzt, und dann so begeistert, daß ich mir einbildete, ich märe es, der so schöne Sachen spielte. Aber ich bin nicht bose auf Gie, mein lieber Fiorillo, und ich verdappele hiermit Ihre Penston we-

gen diefes Runstgriffs, der meine Rünftlerehre gerettet hat. Aber ich fehe auch ein, ich muß es von nun an bleiben laffen, Bioline zu spielen, damit die Geschichte nicht bekannt wird.

Der Baron hielt Wort, und gab fein Lieblings-Instrument für immer auf.

Rield, John. In St. Petersburg lebte der vorzügliche Rlavierspieler Fiel'd, ein mahres musikalisches Genie, der sich aber auch, wie solche durch auffallende Sonderbarkeiten auszeichnete.

Er besaß nicht nur eine beneibenswerthe Fertigleit im Spiel auf bem Bianoforte, sondern auch gründliche theoretische Kenntnis der Musik, seine Compositionen tragen den Charakter der Originalität an sich, und er war ein allgemein beliebter Lehrer in der Musik, weshalb er in den ersten Häusern von St. Betersburg Unterricht ertheilte. Wenn er daher ein Concert gab, so konnte er sicher auf die thätige Unterstützung der vornehmsten und reichsten Einwohner Petersburgs rechnen, und wenn er nach andern großen Städten des russlichen Reichs reiste, um dort einmal ein Concert zu geben, so sand er durch die ihm vorausgegangenen Empschlungen die gastlichste Ausnahme. Nur seiner Kunst sich hingebend, zeigte er sich sast in allen Berhältnissen des bürgerlichen Lebens als ein unersahrener Neuling, und boch besaß er, bei dieser Einfalt eines Kindes, einen tressenden With, der mit der ersten im Widerspruch zu stehen schieben, seinen tressenden With, der mit der ersten im Widerspruch zu stehen schieben sch

Bum Beweise seiner Sonberbarteit, Sorglosigfeit und feines Bites, mogen folgende Anethoten bienen.

Dan' hatte ihm oft freundschaftlich gerathen, daß er, bei feiner Fahrlaffigfeit in Anfehung feiner ötonomifchen Berhaltniffe, febr gut thun wurde, fich zu verheirathen, ba er trot feines reichlichen Ginkommens, wegen Mangel an Achtsamteit und verftandiger Gintheilung feiner Ginnahme, fich oft in ber größten Belbverlegenheit befande. Er ftimmte feinen Freunden barin völlig bei und versprach ihren Rath ju befolgen. Als er fich einft in Mitau aufhielt, machte er bort die Befanntschaft einer angesehenen Familie, ber er besonders empfohlen worden mar. tam nun auf ben Gebanten, bas feinen Freunden gegebene Berfprechen wahr zu machen, und bewarb fich um die Tochter vom Saufe. junge Madden hatte nichts bawiber und die Eltern gaben bagu ihre Einwilligung. Fi eld verlobte fich feierlich und ber hochzeitstag murbe anberaumt. Bu biefem hatten bie Eltern ber Braut die Bermanbten eingeladen und unter andern and ein Chepaar aus ber Rachbarfchaft vom Lande mit ihrer erwachsenen Tochter.

Als die Gafte versammelt waren und der Geiftliche eben bie Trauung verrichten wollte, erklärte Field, dem das junge Mabchen gleich beim Gintritt in das Zimmer gefallen hatte; er wolle nicht mit feiner Braut, sondern mit beren Cousine getraut werben.

Diese sonderbare Beigerung machte eine allgemeine Sensation; er beharrte indeh bei seinem Vorsat und gestand ganz treuherzig, wie er eigentlich nur auf den Rath seiner Freunde hätte heirathen wollen, und da es asso nur darauf ankäme, eine Frau zu erhalten, so würde man es ihm nicht verdenken können, wenn er nun der den Vorzug gäbe, die ihm besser gesiele, als seine Braut. Daß sich darüber die ganze Sache zerschlug, seidet wohl keinen Zweisel. Field war aber darüber nichts weniger als verlegen.

Fielb. Einft hatte Fielb in St. Petersburg ein Concert gegeben. Er kehrte mit dem daraus gelöften Gelde, welches größtentheils in Papierrubeln bestand, in seine Wohnung zurück. Beim Eintritt in sein Zimmer leerte er seine vollen Taschen und warf das Papiergeld, ohne es zu zählen, sorglos aus eine Komode. Er dachte nicht weiter daran, und in den ersten acht Tagen besaß er auch noch baares Geld genug, um nicht etwas von diesen Papieren ausgeben zu müssen. Sept sehlte es ihm aber an Geld, er woll:e daher zu diesen Papierrubeln seine Zuslucht nehmen. Er suchte darunch, sand sie aber nirgends, doch erinnerte er sich dunkel, daß er sie auf die Kommode gelegt habe. Diese wurde nun von der Wand gerückt, die sämmtlichen Papiere waren dahinter gefallen, und die Ratten hatten bereits einen beträchtlichen Theil davon so zernagt, daß sie nicht mehr galten.

Fielb. Gin Musikus, Namens Loby, redete Fielb einft an und bat ihn, er moge ihn boch besuchen.

"Weshalb?" fragte & i e I d.

"Ich habe eine Trauer-Cantate auf Mozarts Tod componirt, und ehe ich sie aufführen lasse nnd herausgebe, möchte ich gern Ihr Urtheil barüber hören."

"Ich werbe nicht kommen."

"Den Gefallen konnten Sie mir boch wohl erweisen."

"Bas hab ich davon? Ja, wenn Mozart eine Trauer-Cantate auf Ihren Tod gemacht hätte, das wäre was Anderes!"

Fielb. Ein reisender Tonkunftler hatte in St. Petersburg ein Concert angekündigt, und anch Fielb um seine Berwendung zum Absah von Einlaßkarten gebeten. Fielb bat die Gräsin von R., beren Tochter er Unterricht ertheilte, doch auch ein halbes Dupend Billets für dieses Concert zu nehmen.

Die Gräfin lehnte bies ab mit ber Aenferung: "Es vergehen teine acht Tage, so muß man, blos aus Gefäßigkeit, balb Diesem, balb

Benem bergleichen Concert - Billets abuehmen, und ich habe oft nicht Beit gehabt, nur eins bavon zu benuten."

"Es ift ein armer Tenfel, meine Gnäbigfte!" erwieberte Fielb.

"Ich tenn' ihn aber gar nicht!" fagte bie Grafin.

"Eben beswegen biet' ich Ihnen die Billets an; benn murben Sie ihn tennen, nahmen Sie gewiß nicht eins."

— Als Field in seiner letten Krankheit von einer Dame gefragt wurde: "Sind Sie Fatalist ober Calvinist?" antwortete er lachelnb: "Madame, ich bin Pianist!"

war der erste, der gegen die ungeheure Auseinanderhäusung der Stimmen der damaligen Componisten mit seinem "Dialog über die alte und neue Nusit" zu Felde zog, aber auch der erste, der mit seinem "La hocca sollevo dal siero pasto" und mit seinem "Klagesiedern Jeremiä" als Mustern seiner Neuerung auftrat, die allgemeine Bewunderung erregten. Stände doch auch in unserer Zeit ein Galilei ans, — zu sichten gäbe es ja schon so manchen Augiassall im Gebiete der Romantit!!

Silles Jean. Merkwitrbig ist die Geschichte der Entstehung seines eigenen und hauptsächlich dadurch berühmt gewordenen Requiem. Zwei Parlamentsräthe von Toulouse starben beinahe um die nämliche Zeit und hinterließen Jeder einen Sohn. Diese Beiden, von Jugend an mit einander aufgewachsen, beschlossen, sie bestellten die Gilles ein Requiem, und gaben ihm eine Frist von sechs Monaten, um es auszuarbeiten. Als Gilles fertig war, versammelte er alle Musiker von Toulouse zur Probe. Auch aus der Nachdarschaft wurden viele Kunstverständige eingeladen, unter andern Tampra und der Abbe Madin. Die Messe erregte allgemeine Bewunderung. Die beiden jungen Räthe indessen sagten beleidigte Gilles so sehr, daß er ausrief: "Run, so soll sie für Niemand ausgestilles so sehr, daß er ausrief: "Run, so soll sie für Niemand ausge-

<sup>\*)</sup> Bater bes Galilei Galileo. Siehe Literatur.

führt werben; bei meinem Tobe mag man fie einweihen." — Wirklich starb er auch turze Zeit nachher, und das Requiem wurde nun für ihn selbst aufgeführt. Roch 1754 wurde dies Requiem, neben einigen Motetten von Gilles, im Concert Spirituell zu Paris mit bem größten Beifalle producirt, und auch 1764, bei Kamean's Tod in ber Kirche bes Oratoriums zu Paris, zur Aufführung gebracht.

Graun. Friedrich ber Große fehrte von Schlefien gurud und ließ fogleich feinen Graun rufen. "Graun, fpiel' er mir boch ben Anfang feines erften Recitative im Tob Jefu bor." Graun that es. "Grabe fo, grade fo," fprach ber Konig, "ich habe mich nicht verhört." -Graun wußte nicht, was ber Ronig meinte. "Ich will 3hm fagen, Graun, ba habe ich in Breslau ein Abendlied fingen gebort, wovon fich jeber Bere wie fein Recitativ anfängt; bas Lieb beift: "Der golb'nen Sonne Lauf und Bracht"; fieht Er, ba habe ich 3hn auf einen mufifalischen Diebstahl ertappt. Aber laffe Er es nur gut fein, es macht Ihm Ehre, mit einem frommen Liebercomponiften auf einen Gebanten gestoften zu fein." - Graun tonnte biefen Borfall lange nicht bergeffen, er ließ fich die ihm befannte Delobie aus Schlefien ichiden und fanb bag der Ronig vollfommen recht gehort hatte. Er lerzählte ben Borfall Quang und Diefer fragte, ob er die Stelle nicht umandern wolle. "Ewig nicht!" fprach Graun, fie ift mir ber theuerfte Beweis von bem Bebachtnig und bem Beifall meines Ronias."

- Grann murde von Friedrich dem Großen nach Stallen geichickt, um tüchtige Sanger und Sangerinnen fur bas Theater anzuwerben. Als er sich in biefer Angelegenheit in Reapel befand, und eines Tages pon einem baselbst etablirten beutschen Banquier zu einem Concerte eingelaben mar, erzählte ihm biefer bag ein Staliener von ber Parthie fein wurde, ber die Wewohnheit hatte, fich bei lieber Gelegenheit über ausländische Ganger, besonders über die Deutschen aufzuhalten. Er wünsche, daß berselbe einmal für sein boses Maul bezahlt werbe. Babrend des Concertes fah fich der Italiener nach Jemandem um, mit dem er ein Duett singen konnte. Der Banquier wies ihn an Graun, nach einer kleinen Weigerung feine Stimme übernahm. Graun sang Anfangs feine Stimme gang fimpel weg, ohne folde, wo er voranging, mit anderen Manieren, als den vorgeschriebenen, auszuzieren, und wo er nachfolgte, andere als die seines Borgangers auf's Punktlichste nachzuneh-Als aber der erfte Theil wiederholt war, ermangelte er nicht, kleine Sats und Singmanieren mit einzumengen, und ber Staliener, ber fie nachmachen wollte, fing an zu stolpern. Graun suhr fort, die naturliche Annehmlichkeit seines Gesanges durch hülfe der Kunft zu erhöhen.

und der immer mehr und mehr in Berlegenheit gerathene Italiener sah sich genöthigt, seinem Gegner das Keld zu räumen. Er bat die Gesellschaft um Bergebung, daß er seine Stimme ausgebe; und behauptete, daß sein Contrasanger ein Teufel sein musse, mit welchem er es nicht aushalten könnte." — "Rein Teufel," versetzte der Banquier, "er ist ein Deutscher." — "Bas? Ein Deutscher?" — "Ja, ein Deutscher, und zwar der Kapellmeister des Königs von Preußen." — "Ja, das hätte man mir vorher sagen sollen. Ich habe wohl östers die Geschkalicheit der deutschen Sänger in Zweisel gezogen, aber niemals die des königl. preußischen Kapellmeisters."

— Einen ähnlichen Coup führte Graun in Benedig aus, als ihm baselbst vom General Grasen von der Schulenburg eine Sangerin, welche sich bei ihm hören lassen sollte, empsohlen wird.

Graun ersuhr nämlich, daß die ihm empfohlene Künftlerin die Maitresse des Grasen und eine sebr mittelmäßige Sängerin sei. Er sann also auf ein Mittel, dies Anerdieten auf eine gute Art abzulehnen. Er sand sich also an dem bestimmten Tage sehr früh bei dem Grasen ein. Dieser war noch allein und dat Graun, ihm doch etwas vorzusingen.

Er gewährte bies mit Bergnugen, ba es gang in seinem Plane lag.

Die Sangerin erschien balb barauf, die Gesellschaft versammelte fich, aber ohne Geröusch, um ben Sanger nicht zu fioren; Alle hörten mit Entzücken auf Graun's Gesang, dem der lauteste Beisall ertonte, als er geendet hatte.

Die Sangerin fühlte lebhaft ihre Schwäche bei einem solchen Borganger, und ehe sie noch gebeten werden konnte, auch sich hören zu lassen, hatte sie sich heimlich entfernt und ließ sich mit einer ihr plötlich zugestoßenen Unpästlichkeit entschuldigen.

Stuck, ber seine vorzüglichsten Opern in Paris in den Jahren 1772 bis 1780 componirte, hatte dort, als ein Ausländer, sehr viele Feinde und hauptsächlich waren Rameau's Anhänger seine Antagonisten; es erschienen daher auch häusig Pamphlets wider ihn, die sein Genie und seine Reisterstücke zu verkleinern suchten. Ginft warf man in einer Gesellschaft die Frage auf, ob Eisersucht, Unwissenheit oder Nationalstolz diesem großen Componisten so viele Widersacher und Schmähschriften zugezogen hätten. "Alle drei Furien haben den genialen Gluck versolgt," versetze ein geistreicher Mann, "bei den Musikern war es Eisersucht, bei den Dichtern Unwissenheit in der Tontunst, und bei Beiden und bernachbetenden Renge Nationalstolz."

Glud feelte, um fich zu begeiftern, auf beiben Seiten feines Claviers eine Flasche Champagner bin, und fing bann zu componiren au. So haben wir also Glud's beibe "Sphigenien", "die Armida," "die Alcefte," "den Orphens" und einige andere seiner Werke der Macht des Ehanwagners zu hanken.

Als Glud in Paris seine "Iphigenia" componirte, hatte er viel mit Bestris zu känmsen, der lange Ballets verlangte; besonders sollte nach seiner Forderung die Oper mit einem Tanze schließen, der Chacomie hieß, und in welchem der "Gott des Tanzes" alle seine Kunst entwidelte. Glud wurde endlich wild: "Est-ce", versetzt er dem Tänzer, "que les Grecs, dont il faut peindre les moeurs, avaient des chaconnet?" "Ils n'en avaient pas?" erwiderte der crstaunte Tänzer, "ma soi, tantpis pour eux!"

— Als man Glud fragte, warum die Worte des Oreft: "Die Ruhe kehre wieder in mein herz zurück," von so unruhigen Figuren der Basse und Violinen begleitet würden, da dieses doch mit jenen Worten im Widerspruch stehe, erwiderte der große Meister: "Seht Ihr denn nicht ein, daß dieser Mensch lügt? Wie kann Ruhe in seinem herzen sein, da er soeben seine Mutter getödtet hat ?"

GInd unterrichtete bekanntlich Maria Antoinette in ihrer früheften Jugend. Als in frateren Jahren GInd nach Paris kam und seiner einstmaligen Schülerin zur Aubienz angekündigt wurde, lief die Köntigin auf den Componisten zu und rief: "Ach! Sie sind es, Sie sind cs wirklich, mein lieber Lehrer!" Und der gute Deutsche lächelte und extannte kaum die Schülerin wieder, welche er noch als ein Kind verlassen hatte. — "D! Madame, wie dick Ew. Majestät geworden sind, seitdem ich Sie nicht gesehen habe!"

Bei der Freimuthigkeit dieses Germanismus (die Königin hatte wirklich zugenommen) verloren die hosseute ihren gewohnten Gleichnuth; die Etilette wurde auf kurze Zeit vergessen, man wagte es zu lachen; die Königin stimmte in die allgemeine Fröhlichkeit mit ein, aber bald sah sie die Berlegenheit des armen Componisten, welcher es sich nicht im Entferntesten in den Sinn kommen ließ, daß er eine Albernheit gesagt habe, nud der nachforschte, wodurch dieses närrische Lachen habe entstehen können.

"Weine herren", sagte sie mit der bezaubernden Anmuth, welche sie nie verließ. "Sie werden sich obne Zweisel sehr freuen, die Bekanntichaft eines meiner Landsleute zu machen, auf den Deutschland mit Recht stolz ist. Es ist wahr, er spricht das Französische nur schlecht, allein er versteht eine ganz andere ausdrucksvolle Sprache, welche in allen Ländern verstanden wird. "Kommen Sie, mein guter Lehrer", sügte sie hinzu und sührte den Musikus an's Clavier, "geben Sie uns ein kleines Andenken an Wien."

Erft jest begriff Glud, daß er fich ju rachen habe; feine Augen belebten fich von dem Feuer des Genie's, welches ihn fo oft einnahm: er warf einen Blid auf ben Saufen ber Soflinge und lief barauf feinen Fingern auf dem Inftrumente freien Lauf. Buerft mar es etwas Unbeftimmtes, und wornber es fcwer war, fich Rechenschaft zu geben; man bemerkte unter diesen abgebrochenen Afforden hundert Melodien, welche im Begriff waren zu entstehen und ploglich durch neue Ideen unterbrochen wurden. Nach und nach wurde Alles Licht, bas Antlit Gluck's ftrablte von einem göttlichen Gener, er mußte nicht mehr, wo er mar, por der Königin hatte er begonnen, er fuhr fort, als ware er zu Saufe: Die Tone eines Malgers, Diefes fraftigen Rhythmus, welcher nur ben Deutschen angehört, ließen fich balb boren. Mit Mube unterbrudte bie Königin die Thränen, welche ihr in die schönen Augen traten, denn por Allem wünschte fie als achte Frangofin zu erscheinen : sie wußte, daß man ihr ben Beinamen "bie Defterreicherin" gegeben hatte, und fie batte gern ihr Baterland vergeffen. Indeffen hatte fie ungehindert weinen konnen, man wurde es nicht bemerkt haben. Die Ausmerksamkeit ber Berzöge, Makquis und aller Anwesenden war durch die erhabenen Aktorde gefesselt, wovon die matte frangofische Musik, die einzige, welche fie bis jett gebort hatten, ihnen nie einen Begriff gegeben hatte, gum erften Male murbe ihnen die Runft flar.

Der Enthusiasmus danerte noch, als Glud bereits aufgehört hatte zu spielen. Große Schweißtropfen standen auf seiner breiten Stirn; er schien aus einem peinlichen Traume zu erwachen. Er bedurfte einiger Augenblicke, um sich zu erholen. Die Königin dankte ihm und sagte in ihrer Muttersprache zu ihm: "Dank, Dank, mein guter Lehrer. D! Sie haben sich herrlich gerächt!"

Darauf nahm der gute Deutsche Abschied und die großen herren verbeugten sich, als er an ihnen vorüberging; der Abel glaubte sich nichts zu vergeben, wenn er dem mächtigen Genie, welches sich vor ihnen entfaltet batte, seinen Tribut zollte.

Sin d. Die Königin Marie Antoinette, sie stand damals noch auf dem höchsten Gipfel ihres Gluds und ihrer Macht, war so herablassend gegen Glud, daß sie Alles, was Glud in Musik geseth hatte, zuvor hören mußte, ehe es von den Sangern und Sangerinnen einstudirt wurde. Glud selbst versicherte, daß er die Musik stets nach dem größeren oder geringeren Eindrud, den sie auf die Königin machte, unverbessert gelassen oder verbessert babe.

Als die "Armida" aufgeführt werden sollte, hatte Glud wenig Rudficht auf den berühmten Beftris genommen, und dieser wollte darin nicht

genug Spielraum finben, in seiner Runft zu glangen. Dies mußte feine Gifersucht rege machen. Man fürchtete sogar, bag "Armida" feine gunftige Aufnahme finden mochte, wenn bas ganze Tangerpersonal Beftri's Migvergnügen bei ber Aufführung theilen follte. Glud war aber viel zu halbstarrig, um eine Note in seiner Composition binguseben; er sagte gu Beftris, es ftanbe ibm frei, ein Ballet, mit Bezug auf ben Gegenftand, an componiren, und daß er ihm die Buhne dazu ganglich einraume, daß aber ein Runftler, beffen Stärke nur in seinen Zehenspigen beftebe, Recht habe, einer folchen Oper, wie der seinigen, einen Fuftritt zu geben. "Der Stoff zu dieser Oper," septe Glud bingu, "ift aus bem befreiten Jerusalem bes unsterblichen Tasso genommen; ich habe sie nach den Re. geln ber Runft, und nach ben Gingebungen meines Genius in Musik gesept, und beshalb mußte ber Raum für Luftsprünge sehr beschräuft bleiben. Hätte Taffo aus Rinaldo einen Tänzer machen wollen, so würde er ihn nicht als einen tapfern Ritter geschilbert haben."

Die Königin Marie Antoinette trat ins Mittel, Beft ris gab nach, und die Oper wurde ganz so aufgeführt, wie sie Gluck in Musik gesetzt hatte.

- Gluck, der bei seiner letzten Anwesenheit in Paris schon sechszig Jahre zählte, traf einst in einer Gesellschaft einen andern mit ihm unge, fähr in gleichem Alter stehenden ausgezeichneten Tonseher an, der sein Nebenbuhler im Ruhme war (wahrscheinlich sein damaliger Gegner Piccini.) Das Gespräch siel auf die Opern-Compositionen, und Jemand aus der Bersammlung fragte Glack, wie viele Opern er wohl geschrieben hätte. "Nicht viele," antwortete er, "ich glaube kaum deren zwanzig, und auch diese mit vielem Studium und großer Anstrengung". Der andere Meister, der in der Rähe stand, sagte hierauf, ohne gesragt worden zu sein: "Ich mehr als hundert, und zwar mit sehr wenig Mühe." Worrauf Gluck ihm zuklüsterte: "Das sollten Sie nicht sagen, mein Freund."
- Als Gluck im Sommer 1775 seine Oper "Orpheus und Euridice" zu Paris aufführen wollte, war er eines Morgens mit einigen vom Orchester bei Mademoiselle Arnour, um verschiedene Stellen aus der Oper zu probiren. Damit beschäftigt, tritt der Prinz de Chenin in's Jimmer. Er war damals der Liebhaber der Mademoiselle Arnour, sehr eifersüchtig und überhaupt von übler Laune. Der Andlick so vieler Leute bei seiner Geliebten machte ihn gleich so verdrießlich, daß er Alles anttößig sand, selbst Gluck und seine Musik. Gluck blieb auf seinem Stuhle sigen, und that sich Zwang an, zu den Beleidigungen des Prinzen zu schweigen. Dieser hingegen wurde noch ausgebrachter, als er sah, daß Gluck sich nicht rührte. "Wich bünkt," sagte er, "in Frankreich ist es Sitte, wenn ein Mann von Stande in's Zimmer tritt, auszustehen."

Nun konnte Gluck sicht nicht länger halten; er stand auf, ging auf den Prinzen zu und sagte: "Wein Herr, in Deutschland ift es Sitte, daß man nicht anders aussteht, als vor Leuten, die man hochschätzt." Der Prinz murmelte etwas, als eine Antwort. Gluck, ohne darauf zu achten, wandte sich an Mademoiselle Arnour und sagte: "Da ich sehe, daß Sie in Ihrem eignen Hause Nichts zu besehlen haben, so gehe ich und werde Sie hier nie wiedersehen."

- & lud. biefes mächtige Genie, war manchmal im Thun und Sprechen gang köftlich. Die letten Proben von "Iphigenia auf Tauris". wurden bereits abgehalten, und Gluck hatte noch nicht bie Melobie zu dem Tanze der Scothen geliefert. Noverre war fehr verlegen darüber. Als diefer eines Morgens nach feiner Gewohnheit zum Componiften ging um von ihm bas, was er wunschte, zu erhalten, horte er vom Borgimmer aus ungewöhnlichen garm in GI ud''s Arbeitszimmer. berte fich langfam und gewahrte durch eine Glasthur ben großen Mann in hembarmeln, bas Geficht purpurroth und durch schredliche Grimaffen entftellt, die Perrude nach der Seite, singend, geftikulirend und sprin-Noverre, erichreckt über diefen Anblid, ftogt gend wie ein Befeffener. haftig die Thur auf. "Ah, bist Du es, Lieber?" sagte Gluck, als er ben Balletmeister erblickt, "so eben bin ich über Deine Sache, Du sollst gleich seben." In der That hatte & In & eben jene Orgie ber Wilben componirt welche von biabolischem Ginbrud auf ber Bubne ift. - "Du jollft gleich sehen," sagte er, "ba, bas Gebeul bieser Menschenfreffer ;" bei ber Triangelfigur, welche ben zweiten Theil des Tanges begleitet, wo ber Charafter ber Musit immer weicher wird, rief Glud: tin, tin, tin, bas sind meine kleinen tangenden Kinder, tin, tin, tin, - sie essen noch feine Menschen, fie freffen noch feine Menschen. Aber bald, Du wirft feben, werden fie beren fressen, Lieber, balb werden fie beren effen."

Glud. Semand beklagte sich darüber, daß die Arie "Dich ruset Charon", auf einer einzigen Note motivirt sei. — "Mein Freund". sprach Glud, "in der hölle ersticken die Leibenschaften," und die Stimme versliert ihre Biegungen.

Glud. Ein junger, eitler Sänger, gab in . . . eine Gaftrolle und wurde von einer handvoll junger Leute im Parterre für seine
nichtsnußigen Schnörkeleien ein wenig applandirt. Davon ausgeblasen,
ging er Tags darauf zu Glud, auch von ihm, und dann vielleicht öffentlich gepriesen zu werden. "Wein herr," sagte er, "ich weiß nicht, das hiesige Publikum scheint an meinem geringen Talente Geschmad zu sinben." — "Ja, mein herr, ich begreise es auch nicht," erwiderte jener.

Glud. Die Königin Maria Antoinette fragte einft Glud, ob er mit feiner großen Oper "Armiba" balb fertig und mit

feiner Arbeit zufrieden sei. Glud antwortete mit der größten Kälte in feinem deutschen Accent: "Bald, Madame, ist sie fertig, und in der That, sie wird trefsich werden." Sein naiv ausgebrücktes Gefühl beskätigte sich bald nachher vollsommen. Als man über das laut ausgesprochene Selbstvertrauen des Künftlers spottete, entgegnete die Königin mit Wärme: "Das Verdienst seiner Werfe und die darüber herrschende öffentliche Meinung könne ihm nicht unbekannt sein, und ohne Zweisel fürchte er, durch den Wohlanstand erforderte Bescheidenheit werde bei ihm als Heuchelei erscheinen.

Glud. Glud und Salieri arbeiteten gemeinschaftlich an bem Melodrama: "Das jüngste Gericht." Lange hatte Ersterer über die Art nachgedacht, wie er den Heiland wollte singen lassen. Er fragte endlich Saliert um Rath, auch dieser zeigte ihm von seiner Seite die nämliche Berlegenheit. "Run denn," antwortete Glud, "weil wir den Ton nicht wissen, aus dem wir den Weltheiland können singen lassen, so will ich das Kürzeste nehmen, und in vierzehn Tagen selbst zu ihm gehen." — In acht Tagen machte der unsterbliche Meister der "Iphigenia" wirklich seine Reise in den Himmel.

Suglielmi Deter. Deffen Bater Jatob Guglielmi, mar Rapellmeifter bes herzogs von Modena. Diefer Fürft, welcher Bater und Gohn mit feinem Wohlwollen beehrte, schickte lettern nach Reapel in das Confervatorium von Loretto, das damals unter der Leitung des berühmten Durante ftand, und aus welchem Majo, Trajetta, Biccini, Sacchini, Baefiello und andere ausgezeichnete Tonfunftler hervorgegangen find. Buglielmi war ihr Mitschiller, felbft aber unter allen berjenige, welcher die geringsten musikalischen Anlagen blicken lief. Namentlich war er ein erflärter Feind aller wiffenschaftlichen Unftrengungen. Gleichwol ermangelte Durante nicht, ihn gu ben mühfamen Arbeiten des Contrapunttes und der Tabulatur anzuhalten. queste orecchie d'asino, ne voglio fare delle orecchie veramente musicale!" - "Aus diefen Efelsohren will ich recht mufikalische Ohren machen," pflegte Durante mehr als einmal ju fagen. - Reben feinem Unfleiße mar ber junge Buglielmi unter allen feinen Rameraben auch ber muthwilligste, und mahrend ganger gehn Sahre verging faum ein Tag, ohne daß von seinen Lehrern irgend eine Strafe über ihn verbangt wurde. Ginft follten bie Boglinge bes Confervatoriums in Gegenwart ber angesehensten Personen ber Stadt eine allgemeine Prüfung bestehen. Ran hatte ihnen eine ber ichwierigsten Compositionen, eine achtstimmige Fuge (a otto reali) als Thema zur Ausarbeitung aufgegeben. Schon war ber Tag por ber Brufung angebrochen und Guglielmi hatte feine Arbeit noch nicht begonnen. Durant e gerieth in Berzweislung. Der träge Schüler wurde von seinem Kameraben ans ber Masse gejagt. Unter ber Thüre rief er: "Ich werde mich wegen die ses Schimpses auf eine Art zu rächen wissen, daß ihr en ch alse werdet schämen müssen!" Er hielt sein Bersprechen; schloß sich in eine Mansarbe ein und nahm zwei und breißig Stunden lang nicht die mindeste Rahrung zu sich. Tags darauf ging die Prilsung vor sich. Bor einer außerorbentlich zahlreichen Zuhörerschaft hatten die sämmtlichen Zöglinge bereits ihr Eramen bestanden, und Sacchini war als der Borzüglichste ersunden worden, als auch noch Gugielmi mit seiner Fuge erschien und den Preis davon trug. So habe ich mich denn nicht betrogen, sagte jeht Durante, indem er unter Frendenthränen seinen Schüler umarmte; aus ihm habe ich einen meiner vortrefflichsten Schüler gemacht!

Suglielmo. In einem Alter von fünf und zwanzig Jahren verlief Guglielmi bas Confervatorinm und begab fich nach Turin. Sier tomponirte er feine erfte Oper, welche mit ungemeinem Beifall aufgenommen wurde. Dann burchreifte er Stalien und erntete überall die größten Lobfpriiche und die ichmeichelhafteften Bufriedenheitsbezeugungen ein. 3m Jahre 1764 ging er nach Wien, verweilte einige Jahre zu Dreeben, Braunschweig u. f. f. und engagirte fich enblich nach London, wo fein Aufenthalt fünf Jahre bauerte. Alle Fürften, benen er biente, ließen ihm ihren besonderen Ochuts angebeihen; und mehr als einer berfelben gab fich zu ihm in die Lehre. Er war fünjzig Jahre alt, als er wieder nach Reapel zurückfam. Bor ihm her erscholl ein gewaltiger Ruhm. Gerade bamals waren es Baefillo und Cimarofa, die in den Opernfalen von Reavel und gang Stalien einander bie Siegespalme ftreitig machten. Diefen fonnte die Ankunft eines fo bedeutenden neuen Nebenbuhlers nichts weniger als gleichgiltig fein. Birflich murbe von Baefiello eine machtige Rabale gegen feinen ehemaligen Schulfameraben angezettelt. Cimarofa, ber eine etwas rnbigere Gemithsart hatte, hielt fich unterbeffen ftille und ließ feine Partei handeln. Guglielmi wollte im Theater ber Florentiner eine fomifche Oper, die erfte, welche von feiner Composition ju Reapel auf die Buhne gebracht wurde, aufführen laffen. Am Abend ber Aufführung war ber gange Saal von Paefielliften und Cimarofiften angefüllt. Der Borhang war nicht fo balb aufgezogen, als ber abscheulichste Tumult begann. Umfonft fuchten Guglielmi's Anhänger die Stille wieder herzustellen. Noch größer wurde der Larm in dem Augenblicke, wo ein Quintett gefungen werben follte, welches für ein Meifterftud galt und bor beffen Effette Baefiello mehr Bangen hatte, als vor ber ganzen übrigen Oper. Man war auf ben Puntt, handgemein zu werben, als glucklicher Beise ber König in den Schauspielsaal eintrat. Seine Gegenwart stellte die Ruhe wiedet her und das Quintett wurde gefungen. Nun ward der Enthusiasmus allgemein und von Freund und Feind ohne Unterschied Beisall geklatscht. Nach beendigter Oper wurde Guglielmidem Sitze, von welchem aus er die Musik geleitet hatte, enthoben und im Triumphe nach Hause getragen. Paesiello sah sich genöthigt, seine Kabase auszugeben, und ein Großer des Hoses, der Fürst San Severino lud die drei Componisten zu einer kostdaren Mahlzeit ein, bei welcher er eine gänztiche Aussöhnung zwischen ühnen und einen Frieden zu Stande brachte, der von nun an durch nichts mehr unterbrochen wurde.

Guglielmi hatte fich fehr früh verheiratet und mehrere Rinder befommen. Mit feiner Familie gab er fich wenig ab. Geine Gattin verließ er. Nach ihrem Tobe nahm ein alter Freund von ihm, ein waderer Raufmann von Reapel, Guglielmi's Gohne, ihrer acht an ber Bahl, ju fich, und ließ fie auf feine eigenen Roften erziehen. Dem ichonen Befchlechte mar Guglielmi fehr zugethan, und ber größte Theil feines Bermögens ward in weiblicher Gefellschaft durchgebracht. Die durch ihre Schönheit nicht minder als durch ihre Galanterie berühmte Sängerin Oliva, bie lette feiner Geliebtinnen, trug ju feinem ötonomischen Ruine besonders viel bei. Roch in feinem vier und fechszigften Lebensjahre fah man ihn ben liebensmurbigften jungen Leuten ihre glangenoften Eroberungen ftreitig machen. Daneben wußte er fich jederzeit gegen die berühmteften Sanger Staliens, für welche er ju fomponiren hatte, fortwährend in seiner Stellung als Meister zu behaupten und ihrem Uebermuthe die Spite zu bieten. Bas er an ben Birtuofen am wenigsten vertragen mochte, war, wenn fie gute Musikstude bis zum Unnatürlichen mit Schnörkeleien und Bergierungen überluden. "Meine Bflicht," fagte er einft bei einem folchen Anlaffe gur berühmten Mara, "ift, gu tomponiren und die Ihrige ift es, ju fingen. Singen Sie also, aber ohne mir meine Composition zu verderben!"

Guglielmi fagte bei ähnlicher Gelegenheit zu bem berühmten Tenoriften Babbini: "Ich bitte Sie boch inftandig, mein Freund, fingen Sie meine Mufit und nicht bie Ihrige."

Greirn. Gretry hatte von dem Priester, der ihn zu dem ersten Genuß des heiligen Abendmahles vorbereitet hatte, gehört, daß man von Gott die Gewährung des an ihn gerichteten indrünstigen Flehens sicher erwarten könne. Gretry betete in diesem Glauben: "Liedex Gott, nimm mich zu Dir durch einen schnellen Tod, wenn ich nicht in der Folge ein rechtschaffener Mann und ein großer Musikus werden soll." Noch an dem nämlichen Tage bestieg er einen der Stadtthurme, um

bie hölzernen Gloden läuten zu sehen, beren man sich in ber heiligen Boche statt ber andern bediente. Ein großer Balten fiel herab, traf ihn auf ben Kopf und warf ihn bewustlos zu Boden. Man hielt ben Knaben schon für verloren. Er schlug zwar die Augen wieder auf, aber sie schienen gebrochen. Einer der anwesenden Priester entsernte sich schnell, um die letzte Oelung zu besorgen. Bei seiner Rückschr fand er den jungen Gretry wieder bei vollem Bewustsein; er kniete, und die Augen auf den heruntergestürzten Balten geheftet, rief er mit Begeisstrung: "Ich din gerettet! Der Balten hat mich nicht erschlagen; aus mir wird ein braver Kerl und ein großer Musikus werden." Beides ist auch durch seine Bestrebungen in Erfüllung gegangen.

Gretry. Berr v. Barles, Ranonitus in Lüttich, rieth Gretry an, seine Studien in Rom fortguseben, und versprach, ihm bagu behülflich ju fein. Bon nun an immer mit biefem Entwurf beschäftiget, und in der Hoffmung, er werde badurch bas Rapitel vermögen, ihn reifen ju laffen, vollendete biefer eine ichon früher angefangene Deffe. Er zeigte seine Arbeit Moreau, seinem Lehrer, in ber Composition. "Ich . weiß mohl," fagte er, "bag ein Schuler wie ich, fich an tein fo beträchtliches Werk magen follte; aber ich bin entschlossen, nach Rom zu geben und bort ju ftubiren. Meine Eltern wiberfeten fich wegen meiner idwachen Befundheit; aber mußte ich auch ju fuß hingehen und unterwege Almofen forbern - mein Entschluß ift gefaßt, ich werbe nicht bavon abweichen. Durchsehen Sie alfo, ich bitte Sie, diese Meffe; ich möchte wo möglich das Rapitel bewegen, meine Dienste zu belohnen, und nicht meinen Bater einer Summe berauben, beren feine gahlreiche Familie bedarf." Die Meffe wurde angenommen und am nächsten hoben Kefte mit Beifall aufgeführt.

Gretr y. Die Reise wurde beschlossen und der heran nahende Frühling erfüllte Gretry's Eltern mit ängstlicher Besorgniß; sie glaubten, er habe nicht Kräfte genug, die Beschwerden einer Reise von vier- die fünshundert Meilen, welche er zu Fuß machen sollte, auszuhalten. Mit weinenden Augen arbeitete die gute Mutter an Zurüstung der kleinen Habseligkeiten, deren er bedurfte. Er selbst war der einzige von der Familie, welcher Heiterkeit behalten zu haben schien; und er mußte sest entschlossen schienen, weil dies das einzige Mittel war, die Einwilligung seiner Eltern zu erlangen. Am schwersten siel ihm der Abschied von seiner Großmutter, da ihr hohes Alter ihm keine Hischen seinen Soffnung ließ, sie je wieder zu sehen. Mit gleicher Wärme empfahl sie ihm seine Pflichten gegen Gott, und die Sorge für seine Gesundheit; und um nicht den Muth zu schwächen, welchen er erkünstelte, nahm sie selbst eine heitere. Miene au, mährend die hervorbrechenden Thränen die Empfin-

bung ihres Bergens verriethen. Bon gang verschiebener Art war die Ermahnung, welche Gretry von ihrem zweiten Manne erhielt. Rach bem Mittageffen führte er ihn in feinen Garten. "Run wohlan," fagte er, indem er ihm feinen Sut tief ins Geficht brudte, "Robrigo, haft Du Herz?" — ""Ja, gewiß, mein Großvater!"" — "Da," fuhr er fort, und griff in feine Tafche, "ba ift bas Gefchent, welches ich Dir mache" - zugleich jog er zwei Cachiftolen heraus, die er ihm überreichte - "nimm Dich in Acht," fagte er, "fie find gelaben. Um Gotteswillen, miffbrauche fie nicht, aber wenn Dich einer angreift ..... - "Ja, ja, Grofvater, ich werbe mich gut zu vertheibigen wiffen."" - "Nun, lag feben. ich nehme an, ber Baum ba fei ein Räuber, ber Deine Borfe ober Dein Leben von Dir forbert. Bas wirst Du thun?" - ",3d werbe ihm fagen: Mein herr, wenn Gie es bedürfen, fo fann ich Ihnen wohl einige Unterstützung anbieten; aber meine gange Börse . . . . in der Lage, worin ich mich befinde, ist das mein Leben felbft."" - "Nein," rief ber Grofvater, indem er auf ben Baum zeigte, "ich will Alles haben, was Du befitzest." — Buff! ich schiefe eine Bi= ftole auf den Baum los. - "Er zieht ben Gabel," fchrie ber Großvater .... und ich fchiefe jum Zweitenmale. Seine Grofmutter lauft erichroden ans Fenfter und ruft: "Um Godeswillen, was macht 3hr?" - "3ch bringe bie Straffenrauber um, Grofmutter,"" antwortete Gretry. Ihr Mann ftedte beide Biftolen in feine Tafche und fie traten ins Sans gurlid.

Gretry erfuhr von feinen Eltern, der ihm bestimmte Begleiter fei im Saufe gewesen und die Abreise binnen acht Tagen festaefett worben. Diefer Menich, Namens Remacle, machte, feines Alters von 60 Jahren ungeachtet, die Reise von Lüttich nach Rom und von ba zurud jährlich zwei- zuweilen gar breimal. Er handelte gegen bie jungen Leute, welche er bin und herführte, als ein redlicher Mann, war aber übrigens der feinfte Schleichhandler, bem die Begleitung junger Studirender nur zum Deckmantel feines Sandels biente. - Enblich brach ber Tag ber Abreife an, ben Gretry mit Ungebuld herbeimunichte. Er fah feit acht Tagen nichts als Thranen, borte nichts als Seufzer. An dem bestimmten Tage, eine Stunde nach bem Mittageffen, trat Remacle, ohne fich anmelben zu laffen, in die Wohnung. Geine Erscheinung war ein Donnerschlag für die Familie. Gretry ließ ihm feine Zeit zu fprechen, er fprang auf, ergriff fein Relleifen und warf sich mit gefalteten Sanden seinen Eltern ju Sugen, um ihren Segen au erbitten. "Gott fegne Dich, theures Rind," fagten fie - und er verschwand. Die Rachbarschaft war vor den Thfiren, ihn abreifen gu feben; er wintte Jebermann, ihn nicht aufzuhalten, und fein Begleiter

fagte, indem er nachlief, ju ihnen: "Seid ruhig, ich werde für ibn Sorge tragen." - "Beld, einen lebhaften Gindrud" fagte Gretry, felbst bei Schilderung diefer Abschiedsscene - "machten bie Thranen meiner Mutter und vorzüglich meines Baters auf mich! Ihre ehrwürdigen Gesichter, auf welchen bie Blaffe bes Todes verbreitet mar, ihre gen Simmel erhobenen Arme, um ihn zu meinem Beften anzufleben, biefes ruhrende Gemalbe machte einen Gindruck auf mich, ben ich nicht darftellen tann. Als ich wieder zu mir felbft gefommen war, fühlte ich meine Thranen fliegen und rief: D mein Gott, gib, bag bein armes Befcopf einft bie Stute und ber Troft feiner befümmerten Eltern werbe. "Die elterliche und findliche Liebe," fahrt Gretry hierauf fort, herricht ohne Zweifel in allen, felbst in verharteten Bergen; aber bie Leute aus ben höhern Standen find weit entfernt gu miffen, wie viel lebhafter diefe ehrwürdige Empfindung bei rechtschaffenen Burgersleuten ift, befonders in ländern, wo Lurus und Ausschweifungen noch feine Scheibewand zwifchen Eltern und Rinbern gezogen haben. Die Bewohnheit mit einander zu leben, fich an dem gleichen Feuer zu marmen, aus ber gleichen Schale ju trinten, aus ber gleichen Schuffel gu effen, mare ohne 3meifel ber erfünstelten Natur ber ichonen Welt auwider; und boch, mit welchem Bergnugen erinnere ich mich biefer lieben und auten alten Beit! Eben biefe Bertraulichkeit erzeugte bie unauslöjchliche Liebe, welche ich gegen die Urheber meines Dafeins empfinde ... Der natürliche Gehorfam bilbet Menfchen, ber erzwungene Stlaven, und ich ichate ben Stlaven ber Gesetze nicht höher, als ben Berbrecher, ber fie verlett."

Gretry. Man sprach einst in Gegenwart bes Gretry über die Instrumente, die am meisten Wirlung machten, und im Allgemeinen über die Mittel, auf der Bühne Wirlung hervorzubringen. Es waren einige berühmte Tonkünstler zugegen, und jeder sagte seine Meinung; der eine für den Baß, der andere für die Hoboe u. s. w. "Meine herren," hob Gretry endlich an, "ich kenne etwas, das weit mehr Birkung thut, als alles dies." — Und das wäre? — "Die Wahrheit."

Gretry. Napoleon fragte einst Gretry, was für ein Unterschied zwischen Cimarosa und Mozart wäre. "Sire!" antwortete Gretry, "Jener stellt die Natur auf das Theater und das Piedestal ins Orchester, dieser hingegen die Natur ins Orchester und das Piedestal auf das Theater."

Gretry. In einer Sigung der Akademie der Kunfte zu Paris beichäftigte sich einst der berühmte David damit, eine junge Negerin zu zeichnen! Gretry, der neben ihm saß, bemerkte, die Stizze könne werthvoll werden. "Ja," sagte David, "wenn Sie aus Ihrer Kunst

eine Zeile hinzufügen." Gretry nahm bas Blatt und schrieb barunter: "Eine Weiße gilt so viel, als zwei Schwarze." — (Der Doppelsinn liegt barin, baß eine Zweiviertelnote [une blanche] mit weißem Kopf so viel gilt, als zwei Biertelnoten [noires] mit schwarzen Köpfen.) Später kauste ein Autographen-Liebhaber die Stizze für 1000 Francs.

Gretry. Die bekannte schöne Romanze von Richard Löwenherz "Mich brannt' ein heißes Fieber," machte Gretry viele Mühe, da er sich vorgenommen hatte, den ächten Ton und die Weise der damaligen Troubadours zu sassen, ohne doch dabei barod oder steis zu werden. Er hatte, so erzählte Gretry selbst, Abends spät angesangen, schried, verwarf, schried wieder, strick wieder aus u. s. w.; kurz es wollte nicht gehen, und Gretry, eigensinnig, wollte eben so wenig aushören. Die Nacht war kühl, er ruft also seinen Diener und besahl ihn ein Kaminseuer anzuzünden mit dem Bemerken: "Mich friert!" — "Das glaub' ich," erwiderte ganz treuherzig der Diener, "wenn man die halbe Nacht im Lehnstuhl sitzt und nichts thut, muß einem zusetzt wohl frieren."

Gretry ergahlt in feiner Gelbftbiographie: "Unter ben verschiebe= nen Ereigniffen meines Lebens hat Folgenbes ben tiefften und erschutternoften Einbrud auf mich gemacht. Meine brei Tochter, bamale in ihrem 15., 16. und 17. Lebensjahre, befanden fich auf einer Winter-Soiree bei einer mir befreundeten Dame. 218 ich nach beendigter Borftellung im italienischen Theater in ben Gefellschaftssaal trat, um meine Töchter abzuholen, fand ich fie tangend, und ihre Mutter berauscht von ben hulbigungen, welche ihnen zu Theil wurden. Richt fern von mir, im Hintergrunde bes Salons, stand ein Mann bon finsterem Aeußeren, ber mit ernsten, unverwandten Bliden meine Rinder betrachtete. Das allgemeine Intereffe, welches fie burch ihr anmuthiges Befen und ihren gefälligen Anftand erweckten, ichien ihn nicht zu berühren; er fah fortmahrend finfter b'rein, und fich plotlich gegen mich wenbenb, fagte er: "Rennen Gie vielleicht die drei jungen hubschen Madden?" - Dbwohl ich hinreichende Beranlaffung hatte, mich als Bater zu erkennen zu geben, verschwieg ich dies Berhältniß boch, ich weiß nicht recht warum, und antwortete nur: "Ich glaube, mein herr, daß es Schwestern find." - "Das glaube ich auch!" fagte er, "schon feit geraumer Zeit sehe ich ihnen ju, benn es mogen jett wohl zwei Stunden fein, daß fie unausgefett tangen; bemerten Sie wohl, welcher Beifall ihnen von allen Seiten gezollt wird, wie fie von Jugendglang und Liebreig ftrablen!" - Mein Baterherz flopfte bei biefen Borten vor Entzuden, ich war . im Begriff mich gn verrathen, als der Unbefannte mit latonischer Ralte hingufügte: "In drei Jahren, mein Berr, wird teines von diefen Dabden mehr am Leben fein." — Der prophetische Ton, mit bem er biefe

Worte aussprach, machte mich erbeben. Hierauf entfernte sich der Fremde; ich wollte ihm folgen, aber wie festgebannt, konnte ich nicht von der Stelle. Bergeblich erkundigte ich mich bei mehreren Personen nach seinem Namen; man wußte nur so viel, daß er ein Schüler Lavater's sei. Der Entsetzliche hatte nur zu wahr gesprochen: drei Jahre später hatte ich keine Kinder mehr!" — Gretry ging einst mit einem Freunde spazieren; ein Bettler sprach ihn um ein Almosen an. Er gab ihm alles Geld, was er bei sich hatte, und sagte zu seinem Begleiter: "Wenn ich einen Bettler sehe, so ist mir's, als ob ich eine falsche Kote höre." — Gretry war sehr krank, da ging der Pfarrer von Montmorency zu ihm und bat ihn um die Erlaubniß, ihn auf seinem Kirchhose begraben lassen zu dürsen. "Als Christ willige ich sehr gern ein," antwortete ihm Gretry, "ader als Musiker kann ich's nicht, ich würde mich zu nahe bei dem Glockengesäute Ihrer Kirche besinden." —

Gretry. Brinz Friedrich von Breußen (Bruder Friedrichs des Großen) sagte einst zu Gretry nach der Borftellung seines "Richard Löwenherz":

"Vous avez le coeur d'oublier, que Vous êtes musicien, pour être poëte!"

(Sie können es über fich gewinnen, den Tonkunftler zu vergeffen, um Dichter zu fein.)

Gretry. Am Tage nach der kirchlichen Tranerfeier, welche für Gretry gehalten wurde, kündigten die Mitglieder des Theater Feydeau, um den Manen des Berstorbenen ihre Hildigung darzubringen, die Aufführung seiner beiden Opern l'Amant jaloux und Zemire et Azor an. Sine unzählige Menschenmenge drängte sich in's Theater, die Logen waren von den Pariser Gelehrten und Künstlern in Beschlag genommen, welche alle schwarz gesteidet erschienen. In der Pause zwischen beiden Stücken wurde Gretry's Büste bekränzt, und das ganze Theater-Perssonale sang: Ach! last uns ihn beweinen! Die Ginnahme betrug 5500 Franken. Die Direction beschloß nun, am solgenden Abend wieder weinen zu lassen; die Pariser sind neugierig, und das: Ach! last uns ihn beweinen! wurde vier Abende nach einander wiederholt, und salt an jedem Abende kamen über 5000 Franken ein. Dieser Umstand gab Anlaß zu einer kleinen Satyre, deren erste Strophe so lautete:

Unser Orpheus ist bahin! Ach! ber Tob entrig uns ihn, Das schlägt sehr uns nieber; Unser Schmerz Tag aus Tag ein Bringt 5000 Franken ein, Und das tröstet wieber.

Ueber biese excentrisch patriotische Aufwallung von Kunstliebe erichienen auch bamals nachstehende beißende Couplets:

1.

Nous venons de perdre Gretry — Notre Amphien nous est ravi. C'est ce qui nous désole! (bis Tous les deux jours depuis ce temps Nous le pleurons pour 5000 Francs. ') C'est ce qui nous console! (bis

2

Quelques Musiciens fameux
Bientit nous feront leurs adieux;
C'est ce qui nous désole!
Mais ces compositeurs chéris
Mourront pour nous au même prix...
C'est ce qui nous console!

3

Ignorants ce coup de Jarnac <sup>a</sup>)
Nous avons manqué Dalayrac —
C'est ce qui nous désole!
Mais nous jurons tous par Gretry,
De ne pas manquer . . . . ; <sup>a</sup>)
C'est ce qui nous console!

4.

Pour Gretry, tant que l'on payera, ')
Nous jouerons peu ses opera —
C'est ce qui nous désole!
Dès qu'on ne payera plus les droits,
Nous les jouerons vingt fois par mois . . .
C'est ce qui nous console!

<sup>1)</sup> So' hoch ftieg bei jeber Bieberholung ber Tobtenfeier bie Einnahme.

<sup>2)</sup> Man hielt Dalaprac, ber furz vor Gretry ftarb, feine ahnliche Feier.

<sup>3)</sup> Die Punkte bedeuten vermuthlich den ehrwürdigen Greis Mon-figny.

<sup>4)</sup> Bekanntlich bezogen die Erben eines Dichters ober Tonkunfters zehn Jahre lang seinen Theil von den Einnahmen für seine Stücke; nach Berlauf dieser Zeit gehörte die ganze Einnahme den affocirten Schaulvielern oder Sängern.

Soffec. Goffec freute fich außerordentlich, wenn er Jemand mpftificiren fonnte und man ergablt eine Menge berartiger fpaghafter Anetboten von ihm. Die nachfolgende fann verburgt merben. La Sarve gab das damals ungemein beliebte Journal "Mercure de France" heraus, in welchem er unter andern besonders beachtenswerthe mufitalische Kritiken lieferte. Bei einem der reichsten Banquiers in Baris fand nun einst ein sehr schönes Concert statt, und La Harpe batte es gern besprochen. Er felbst mar aber nicht jugegen gewesen, eben fo wenig einer seiner Mitarbeiter, und die Runft, über bas ju fprechen, was man nicht versteht, nicht gesehen und nicht gehört hat, war bamals. wie es jest ber Kall ift, noch nicht erfunden. Wir haben in biefer Sache. wie in so vielen andern, große Fortschritte gemacht. La Sarpe war fehr betrübt, als er auf ber Strafe feinem Freunde Goffec begegucte. Auf ben Meifter queilen, ihm herzlich bie Sand bruden, ihm fein Unglud erzählen, war für La Harpe bas Werk eines Augenblicks. "Go tomme ich bemnach gang ju gelegener Beit, und ich glaube fast, die Borfebung hat mich hergesandt, um Dich aus der Berlegenheit zu ziehen. Ich bin in bem Concert gewesen, hatte einen vortrefflichen Blat, hörte Alles und fann Dir über Alles Auskunft geben. Wir wollen in ein Raffeebans treten, bort gebe ich Dir die nöthigen Rotizen und Du verarbeiteft fie bann nach Deinem Geschmad." - Man trat in ein Raffechaus, verlangte Tinte, Feder und Bapier, und Goffec fing an, bem Rritifer bie gewünschten Rachwei ungen zu geben. "Der intereffanteste Theil des Concerts," fagte ber Meister, "war ein Duett ans "Iphigenia auf Tauris" von Gluck, das von Crescenti und Dab. Branchu unübertrefflich gefungen wurde." - "Bon Crescenti und Mad. Branchu?" wiederholte La Harpe; ich war ber Meinung, fie wären noch in London und ernteten ba Beifall und Guineen." - "Sie scheinen fich in bem Nebel bes falten Albions fehr gelangweilt zu haben und find mit ihrem Talent und ihren herrlichen Stimmen gurlidgefommen."- "Gut, weiter." - "Dann fang Garat brei feiner neuen Romanzen." - "Garat foll ja beifer fein und bas Bett huten. Man fagte, er wurde bor zwei Monaten nicht wieder auftreten tonnen." - "Allerdings, aber bie Beiltunft hat fraftige Mittel, von benen Du feine Ahnung haft, genug, Garat ift volltommen wieder hergestellt." - Go berichtete Goffec weiter fiber das Concert und ging mit der Sicherheit eines Mannes, ber Alles gesehen und gehört bat, in die geringsten Details ein. Es war merkwürdig - alle großen Ramen, alle kunftlerischen Celebritäten Europa's hatten bei jenem musikalischen Feste zusammengewirkt. Endlich nannte Goffec auch eine Menge berühmter Bafte, bie fich unter ben Zuhörern befunden hätten, namentlich Tallehrand. "Ich glaubte, der sei in Wien," fiel La Harpe ein. — "Zwei Stunden vor dem Concert ist er angesommen, er hatte eben noch Zeit sich anzusseiden." Endlich trennten sich die beiden Freunde. La Harpe schrieb den Artisel und schiedte ihn in die Druckerei. Das Journal erschien und ganz Paris lachte laut. Eine solche Mystiscation war noch nie dagewesen — der Bericht La Harpe's war vom Ansang die zu Ende ein Gewebe von Unrichtigseiten und Dummheiten. Man fragte sich, ob La Harpe den Berstand verloren habe und versolgte ihn überall mit den beißendsten Bemerkungen. Gossec, der Urheber, aber lachte am meisten, um sein Ansehen wieder zu erlangen, erzählte La Harpe, ein Schriftsteller, der über die Kritiken im "Merkur" aufgebracht gewesen, habe den Artikel La Harpes zu unterschlagen und den vorliegenden, allgemein belachten, in das Journal zu bringen gewußt. Das Publikum war gutmüthig genug, diese Fabel zu glauben.

Hrovek. Ein junger Leipziger Musiker, ber zur neuesten Schule geschworen hatte, kam nach Wien und besuchte den damals schon 86-jährigen Gyrovet. Gyrovet empfing ihn wie alle jungen Musiker mit der größten Freundlichkeit und gab ihm gerne Auskunft über alles, was der junge Hert fragte. Zum Dank dasir kramte dieser nun auch seine Weisheit aus und erklärte alle großen älteren Meister, mit Ausnahme Beethoven's, welchen er noch gelten ließ, für nicht mehr zeitgem äß. Gyrovet hörte alles dieses mit großer Geduld an, endlich hatte das Herrchen sich erschöpft und fragte triumphirend: "Hab' ich nicht Recht?" — "Ja hören's," versetzte Gyrovetz treuherzig, "das ist a sauberer Unsinn, setzen's ihn doch gleich in Musik, da wär' es zeitzge mäß!"

Ghrovetz gerieth noch immer in Feuer, wenn er von Mozart sprach. Einst sagte ihm ein bei weitem jüngerer Freund, der gleichfalls ein glühender Berehrer Mozart's war: "Väterchen, wie beneide ich Dich, daß Du den herrsichen Mann noch gekannt hast." — "Ja schau!" versehre Ghrovetz lächelnd, "dös ist auch das Einzige, um was i mi selber beneiden möcht!" —

Shrovet. Etwa 14 Tage vor Ghrovet Tode begegnete ber eben erwähnte Freund bem alten Meister auf ber Strase und redete ihn an: "Baterchen, was hast Du für frische rothe Backen!" Ghrovet wiegte bebächtig bas Haupt von einer Seite auf die andere und versetete: "Wann's nur nit bald heißt: frischer grüner Rasen drüber! Ru wie Gott will; marschsertig bin i!"

die zu hamburg 1704 aufgeführt wurde, spielte Matheson seibft die Rolle des Antonius, und händel dirigirte am Flügel. Beil aber Matheson gewohnt war, nach dem Tode des Antonius, der früh im Stüde ersolgt, als Componist selbst am Flügel zu dirigiren, han bei jedoch ihm nicht den Platz einräumen wollte, so entstand beim Hersausgehen ein so heftiger Streit zwischen den beiden Künstlern, daß Matheson händel ins Gesicht schlug. Herauf zogen beide sogleich die Degen und duellirten sich auf offenem Markte vor dem Opernhause. Zum Glück brach Matheson's Degen an einem Metallknopse des händel'ichen Keides und — sie sehnten sich bald darauf wieder aus. Dies geschah am b. Dezember 1704 und am 30. desselben Monats begleitete Matheson den jungen Componisten händel zur Probe seiner Oper "Almira" ins Theater, spielte darin die Hauptrolle und wurden so noch größere Freunde als früher.

Hand el war nie Meister auf ber Bioline gewesen, und gab das Instrument auf, sobald er ben Flügel in Hamburg spielte. Allein, wenn er den Effett einer seiner Stücke für die Bioline kennen lexnen wolke, war seine Art zu spielen von der Beschaffenheit, daß die geschicktesten Birtuosen sie gern hätten nachahmen mögen. Aber was noch wunderbarer ist, ohne sonderliche Stimme zu besitzen, war er der trefslichse Sanger solcher Musik, die mehr Pathos der Melodie, als Beschickseit des Bortrags erforderte. In einem Concerte im Hause der Lady Rich wurde er einmal genöthigt, eine im langsamen Tempo sich bewegsiche Arie zu singen, was er auch auf eine solche Art that, daß selbst Farinelli, der zugegen war, mit Milhe überredet werden konnte, nach ihm zu slugen.

<sup>\*)</sup> Matheson Johann, geb. zu Hamburg 1681, war nicht nur Opernsanger, sondern auch ein zu seiner Zeit sehr beliebter Compositeur, sowohl im weltsichen als kirchlichen Musikfiple.

Sänbel. Als Sänbel bie Sauptprobe von seinem trefflichen, aber in einzelnen Partien äußerst schwierigem "Te Deum" zur Feier bes Utrechter Friedens (geschlossen den 11. April 1713) hielt, rief derfelbe, ehe er beginnen ließ, in seinem eigenthümlichen Sifer aus: "Weine Herren! Ein H-tt, der einen Fehler macht."

Die Composition aber, da er sie noch nicht vollständig besetzt gehört hatte, und die Trefslickeit der Aussührung rissen ihn selbst so hin,
daß er am Ende eines Satzes, sich selbst und Alles um sich her vergessend, den Takt zum folgenden Satz nicht eher angab, als bis ihn
der Borspieler daran erinnerte. Händel erschrack, war bis zum Schluß
der Aufsührung äußerst unruhig, und rief dann: "Meine Herren! Ich
war der H."

Sänbel war in ben Jahren 1720 bis 1729 als Director ber Oper im Theater Hahmarket zu London angestellt und dirigirte an ber Harfe im Orchester. Sein begleitendes Spiel war so schön, daß die Ausmerksamkeit des Publikums sich zum großen Berdruß der Sänger häusig von dem Gesange ganz ab und der Begleitung zuwendete. Namentlich Senes in o, ein italienischer Sänger, ergrimmte einmal so sehr, daß er schwur, wenn ihm Händel wieder einen solchen Streich spiele, werde er von der Bühne herunter auf das Instrument springen. Hände lersuhr dies und sagte zu dem Italiener: "Sie wollen also von der Bühne herunterspringen? Zeigen Sie mir doch gefälligst den Abend an, an welchem Sie dies thun wollen; ich werde es dann auf dem Theaterzettel bekannt machen sassen, als durch Ihren Gefang."

Händel. Bei ber Krönung Georg II. im Jahre 1727 erhielt Handel von ben Bischöfen mehrere Texte zu Motetten; das verdroß ihn, weil er glaubte, man halte ihn für unwissend in der heil. Schrift. "Ich habe meine Bibel sleißig genug gelesen und werde mir die Sprüche selber aussuchen." Und wirklich traf er auch in den Worten: "Mein Herz dichtet ein freies Lied," eine sehr lluge Wahl und ward dadurch zu den herrlichsten Ideen veranlaßt.

Sändel fand bei seinen Lebzeiten bei weitem nicht den Beifall, den man seinem hohen Talente nach seinem Tode zollte. Nicht selten führte er seine Oratorien vor einem Auditorium aus, das schwächer war, als sein Orchester. Wenn es auch noch so seer war, so sehlte doch König Georg II. nie. Einst tam der berühmte Chestersielb von der Aufführung eines Oratoriums im Conventgarden, ein anderer angesehener Mann wollte dahin. "Wie Mhlord," fragte dieser, "ist heute tein Oratorium?" — "O ja," antwortete Chestersield, "ich bin nur weggegangen, um den König nicht in seiner Einsamkeit zu stören!"

Sandel. Wenn Sandel in ben Zeiten feines Mifgeschides in tondon in seinen Opern und Oratorien fast gar teine Zuhörer hatte und seine Freunde Magten, daß das Saus so leer fei, suchte er fie zufrieden zu stellen und sagte: "Das macht nichts aus, besto beffer wird die Musik klingen."

Sanbel. Der befannte Mufifverleger Balfh in London, welcher querft bie Berte G. Er. Sanbel's in Partitur herausgab, verbantte biefem Unternehmen fast allein feinen Reichthum. Aus biefem Anlaffe citirt man eine fehr icherzhafte Meuferung Sanbel's. Diefer hatte fich nämlich in bedeutende Auslagen wegen der Aufführung feiner Oper: "Rinaldo" verfett, Die aber in ber Ausführung ben gehegten Ermartungen nicht entsprach, oder vielmehr, durch welche die barauf verwenbeten Roften nicht eingebracht wurden, waran wohl die Mufit mahrlich nicht Schuld gewesen sein mag. - Trot biefes nur getheilten Beifalles wurde bie Mufit bennoch fehr gesucht und ber Berleger Balih berfaufte eine Menge Eremplare ber von ihm herausgegebenen Bartitur biefer Dper. Sanbel fragte eines Tages biefen Lettern: mas er an biefem Berke wohl gewonnen habe? "Fünfzehn hundert Pfund!" antwortete der Berleger. Nun wohl, sprach Sandel, es ift nicht mehr als billig, daß Alles unter une Beiden gleichgehalten werde: Gie werden bemnach die Gute haben, die nachfte Oper zu componiren und ich werbe diefelbe dann verlegen! — Wie oft dürfte Mozart und felbst Beet= hoven in derfelben Lage gewesen sein, ihren Berlegern ähnliche Borschläge zu machen?!!

Händel saß bei der Aufführung seiner Oratorien selbst hinter dem Orchester, wie ein General hinter seiner Armee steht. Er trug eine sehr große weiße Perücke, und wenn Alles gut ging, hatte sie allemal eine gewisse Bewegung, woraus man ersah, daß er zufrieden, war das nicht, so wußten genaue Beobachter schon gewiss, daß er döse sei. Beim Schluß einer Arie war die Stimme, mit der er "Chorus!" zu rufen psiegte, sürchterlich, und bei den Proben seiner Oratorien in Carltonhouse war er immer sehr bose, wenn der Prinz oder die Brinzessin von Wases nicht zur rechten Zeit kamen. Wenn aber die Hospamen oder Kammerfrauen während der Musik plauderten, so psiegte er nicht nur zu suchhen, sondern sie gar beim Kamen aufzurufen. Danu aber sagte gewöhnlich die Prinzessin von Wales mit Sanstmuth und Freundlichseit: "Stille! Stille! Händel ist böse."

Sandel trieb bekanntlich in Berruden einen Lugus, ber an Berichwendung grenzte. Er hatte eine Morgen-, eine Mittag-, eine Abend-, eine Cabinets-, eine Galla- und felbst eine Nachtperrude. Seine Berrude spielte sogar eine bebeutende Rolle im Orchester; wenn nämlich Alles gut ging, hatte seine große weiße Berrude, die er bei solchen Gelegenheiten trug, eine gewisse. Bewegung, woraus man sah, daß er anfrieden war. Bewegte die Berrude sich nicht in dieser Weise, so konnte man sicher seine, daß Händel bose war. Aber von allen Perruden sollte eine einzige eine große Rolle in seinem Leben spielen, wenn auch nur auf kurze Zeit. Die Sache verhielt sich nämlich solgendermaßen:

Eines Tages gab König Georg von England ein großes Diner, wozu alle Notabilitäten bes vereinigten Königreichs geladen waren, also auch ber berühmte Sanbel.

Auf dem Wege nach St. James begegnete es ihm, daß seine Perrücke an einem Lattenkreuze, welches Ziegelbecker an einem Hause herabgelassen hatten, hängen blieb. Händel, ganz in Gedanken vertieft und ein erhabenes Motiv trillernd, merkte das Unheil nicht. Er wollte eben in den königlichen Palast von St. James treten, als ihn ein junges schönes Mädchen am Rockschoose festhielt.

"Um Bergebung, Mylord," fagte fie mit lieblichem Lächeln zu bem erstaunten Tonfetzer; "aber Sie haben ja Ihre Perriicke bergessen."

"Meine Perrücke!" rief Händel, mit der Hand nach seinem Kopfe greisend. "In der That," seizte er trostlos hinzu, als ihm die traurige Wahrheit klar geworden war, "mein Kopf ist so kahl wie das Knie Adams. Was soll ich nun ansangen? Ich habe einen so großen Kopf, daß ich sicher bei keinem Perrückennucher in der Nähe eine passende Berrücke werde sinden können, und der meinige wohnt zu weit, als daß ich noch Zeit hätte, dorthin zu gehen."

"Benn Mylord mit mir tommen wollen," fagte das reizende Mädschen mit einer artigen Berbeugung, "ich bin eine Haarfrauslerin, heiße Jenny Brock und wohne bei meinem Bater, bem Perückenmacher der Stallbeamten Sr. Majestät, ganz dicht nebenbei hier. Ich bin verssichert, Mylord wird bei uns finden, was Sie brauchen."

Sanbel, außer sich vor Freuden, folgte der schönen Jenny. — Sie famen in dem Perudenladen an und es wurde eine Generalrevision aller vorhandenen Perruden vorgenommen, aber feine wollte passen. Endlich entbedte Dig Jenny eine, welche ganz bescheiben unter dem Berkaufstische verborgen war, aber eine bedeutende Größe hatte.

"Diefe, Mylord, wird recht fein," fagte fie mit einem freundlichen Lächeln gu Sandel. "Bitte, setzen Sie fich, damit ich Sie Ihnen auffeten tann."

Jenny, welche fehr geschickt in ihrem Fache war, hatte balb aus ber unscheinbaren Berrude mit ihren kleinen zierlichen Händchen ein ftolzes Prachtwert hervorgezaubert. Sändel bot bem schonen Mädchen seine Börse an, aber sie lehnte sie mit Stolz ab, und bat sich nur die Gunst aus, daß er ihr Kunde werde, worin händel natürlich mit Freuden einwilligte.

Der große Tonsetzer, ber noch niemals bei einem Weibe, so viele reizende auch schon sogar um seine Gunst sich beworben, irgend eine Regung verspürt hatte, ging aus dem Perridenmachersaben nicht ohne innere Bewegung fort, denn die liebliche Jenny hatte ihn noch beim Abschied so sonderbar angeschaut und dabei hatte sich jene eigenthümliche Schamröthe über ihr Gesicht verbreitet, durch welche blos Engläuderinnen ihre Berzensgeheimnisse zu verrathen wissen.

Haffen und er zürnte gar nicht, wenn ihre weichen Handen eine ganze halbe Stunde um seinen Kopf herumhandirten. Wie es eigentlich zuging, wußte er selbst nicht, aber er begann für das liebliche Geschöpf eine Regung zu fühlen, die ihm ganz unkontrapunktirt vorkam, obwohl er ihr als einen Ausfluß seiner Neigung rine Ausgabe seines Messias voerehrt hatte.

Die Sache wurde ihm endlich so sonberbarlich, daß er eines schönen Tages beichloß, in schönfter Form um die schöne Sand ber schönen 'Benny anzuhalten. Gebacht, gethan!

Als er in ben Laben trat, um seine Absicht frischweg burchzuführen, gewahrte er Miß Jennh im hintergrunde, wie sie gerade einem hubschen jungen Offizier von der Garde Papilloten aufsteckte und dabei auf eine recht vertrauliche Weise mit ihm lachte und schäkerte.

Sänbel fühlte so etwas wie Eifersucht, aber er sehte sich scheinbar ruhig hin, um geduldig zu warten, bis der junge Offizier weggegangen wäre. Dies schien jedoch nicht so bald geschehen zu wollen; und Sänbels Geduld wurde lange auf die Probe gestellt. Hätte Bennh Händel gesehen, was jedoch nicht der Fall war, so würde sie wahrscheinlich ihre Arbeit schneller beendigt haben.

hatte sich in Gebanken vertieft und an ber schwachen Rothe, die seine Wangen beckte, konnte man wohl "Liebesgebanken erkennen; aber wie schrecklich sollte er aus seinen Träumen aufgeschreckt werden.

"Bater," hörte er auf einmal Jenny's liebliche Stimme fagen, "geben Sie mir noch ein Blatt von Händel's "Meiffias," es fehlen nur noch sechs Bapilloten, um unseren Offizier zum schönsten Soldaten in allen drei Königreichen zu machen." Diefe Borte waren ein Donnerschlag für den armen Sandel, und er rannte hinweg, verzweiflungsvoll ausrufend:

"Aus meinem größten Meisterwerte, meinem "Meffias," Papilloten au mochen!"

Bon diesem Tage an, an welchem er beinahe eine kleine hubsche Miß, die nichts anderes zur Anssteuer hatte, als zwei hubsche Augen und ein ausgezeichnetes Talent zum Fristren, geehlicht hätte, entstand niemals wieder ein Heiratsgedanke bei Händel und er starb, wie den Lefern gewiß bekannt ift, ledig.

Nach seinem Tobe verkaufte man alle seine Perrücken, es waren beren sechs Dutzend von den verschiedensten Formen, mit Ausnahme einer einzigen, welche Händel, seinem Wunsche gemäß, mit in's Grab bekommen hatte, es war "die Perrücke, welche ihm Jenny gegeben hatte!"

Sänbel. Der Bring von Bales, Bater Georg III., mar nicht nur ein Freund ber Wiffenschaften und ber Dichtfunft, sondern auch ber Mufit und der Birtuofen. Sein heiteres Gemuth verschmähte es nicht, fich mit Letteren einen Scherz zu machen, wenn fie burch ihr Betragen bazu Anlaß gaben. — Sändel pflegte oft neue Arbeiten vor bem Pringen und beffen Familie aufzuführen. Der große Componift hatte bekanntlich einen unüberwindlichen Widerwillen gegen das Stimmen der Inftrumente, und die Inftrumentisten mußten daher ihre Inftrumente forgfältig in Ordnung bringen, ehe er erfchien. - Ginft vor Aufführung eines neuen Dratoriums war dies, wie gewöhnlich, auch geschehen und das Orchefter in befter Bereitschaft. Da ichlich fich ein Spafivogel aus bes Bringen Gefolge bin und verftimmte alle Infirumente. Bei bes Bringen Anfunft fette fich Sandel an die Orgel und gab bas Beiden jum Anfang. Gin entfeplicher Mifflang ward hörbar. Der Componift, entruftet barüber, uneingebent ber Gegenwart bes Bringen, fprang von feinem Gibe, rannte einen Contrabag um, ergriff ben Schlägel einer Reffelpaute und warf ihn bem erften Bioliniften an ben Ropf, mahrend ihm feine wohlgepuberte Berrude von ber gewaltigen Anstrengung gang auf die Seite geschoben warb. Alle Anwesenben brachen in ein lautes Gelächter aus, und die Ruhe ward nur baburch wieder hergestellt, daß ber Bring Sanbel in ben Weg trat, und seinen Born durch die Erklärung befanftigte: er mochte es nur nicht allgu übel nehmen, er felbft habe ihm diefen Scherz gefpielt.

Sanbel. Einft tam ein untergeordneter Sanger, ber in Gloucefter angestellt gewesen, seine Dienste Sanbel anzubieten. Er warb angenommen und in ben Choren beschäftigt. Nicht mit biefer Anftellung sich begnügend, begehrte er auch eine Arie vorzutragen, um baburch im Publikum bekannter zu werben. Auch diese Bitte ward gewährt, der Sänger konnte sich aber wenig mit der Aussührung schmeischeln, denn er sang so schlecht, daß er ausgezischt wurde. Als die Aussührung zu Ende war, redete ihn Händel, nm ihn zu trösten, solgendermaßen an: "Es thut mir sehr leid, sehr leid um Euch, lieber Herr! Aber ich muß Euch rathen, in Eure Landkirche zurückzutehren! Sott wird Euch das schlechte Singen dort wohl vergeben, dies zahllose Bost in London aber kennt keine Bergebung."

Handel war sehr heftiger Gemüthsart und wenig geneigt, sich in die Launen der Sanger zu fügen. Einst hatte die zu ihrer Zeit bertühmte Sangerin Cuzzoni, welche sich in London mit dem berühmten Klavierspieler Pet er Sandoni verheiratete, unserem Componissen versprochen, im Conventgarden-Concert in einem seiner Oratorien zu singen; bei der letzten Probe weigerte sie sich jedoch, die übernommene Arie vorzutragen, die sie vorher sehr schön gefunden. Nach vielen ihr vergeblich gemachten Borstellungen wird endlich Hand vielen ihr vergeblich gemachten Borstellungen wird endlich Hand vielen ihr vergeblich gemachten Borstellungen wird endlich Hand sich anschieft, haß er auf die Sigensinnige loszeht, sie ersaßt und sich anschieft, haum Fenster hinaus zu wersen. Halb todt vor Schreck bricht die Bedrohte in das Geschrei aus: "Ich will singen, ich will singen!" Händel, dadurch schnell besänstigt, läßt sie nun sanst zur Erde nieder, mit den Worten: "Danten Sie dem Himmel, daß er Sie wieder vernünftig gemacht!"

Man erzählt Borstehendes auch auf folgende Art, die mehr Wahrscheinliches für sich hat; nämlich: Die berühmte Schngerin Cuzzoni war einst eigenstinnig und wollte eine Arie von Händel burchaus nicht singen. Da alles Bitten und Zureden vergebens war, sprang endlich Händel in der Probe von dem Orchester auf das Theater, ergriff die Sängerin unsanst, hob sie in die Höhe und schrie: "Madame, ich weiß, daß Sie der Teufel sind, aber ich din der Oberste der Teufel."

Sändel. Als sich Sändel in Dublin aufhielt, hatte an einem Abend ein gewisser Dubonrg eine Solostimme zu einer Arie und eine Cadenz ad libitum zu singen. Er irrte in verschiedenen Tonarten eine Beitlang umher, und schien wirklich etwas ins Wilbe hinein zu gerathen. Endlich aber fing er an den Triller zu schlagen, der diese Cabenz schließen sollte und Händel rief, zur großen Belustigung der Zuhörer, laut genug, um überall im Schauspielhaus gehört zu werden: "Willtommen zu Hause, herr Dubourg."

Sandel. Es bleibt immer mertwürdig, daß ungefähr um biefelbe Beit zwei Deutsche ben Gebanten faßten, die Erscheinung bes

"Meffias" burch ein Wert ber tonischen Runft zu verherrlichen, Sanbel und Rlopftod. Allein Sanbel fafte ben erhabenen Borwurf gang anbers auf, als Klopftod es that. Wenn ber Dichter bas Leben unb Wirken bes Beilands auf Erben in epischer Form entwickeln wollte und babei an ber Ratur bes Stoffes icheitern mußte, fo fühlte ber Zonfunftler gang richtig, bag weber eine epifche Schilberung, noch eine bramatische Darftellung bie Größe bes Gegenftandes jemals erreichen würde, und diefes Gefühl leitete ibn zu bem Entichlufe, nicht bie That. fondern bie Ibee ber Erlöfung durch bie Runft ju verherrlichen. In biefem Sinne theilte er fein Borhaben feinem Freunde Charles Jennens mit, und diefer ftellte ihm ben Tert aus Bibelftellen ausammen. Auch das war nicht zufällig. Bei den fünf biblifchen Oratorien, welche Borganger bes "Meffias" waren, — Efther, Deborah, Athalia, Ifrael in Egupten, Saul (von 1732 bis 1789, in welche Zeit auch die nicht biblischen Acis und Galathea, bas Alexanderfest und ber Allegro ed il Pensieroso fallen) - bei jenen fünf also mar allerbings die Bibel benutzt worden, aber feineswegs bem Bortlaute nach. Jest aber erwuchs für Banbel aus der einmal gefaßten Anficht die Nothwendigteit, ben firchlichen Standpunkt, ben protestantisch-frommen, burchaus festzuhalten. Deswegen follte ber Text feine einzige Buthat neuerer Dichtkunft enthalten, fonbern nur "Gottes Wort," und bis auf ben beutigen Tag fteben in allen Tertbuchern, die ju ben Aufführungen bes "Meffias" in England gedruckt werben, die Nachweisungen ber Bibelftellen, benen bie betreffenben Worte entnommen find, am Rande, & B. "Tröftet mein Bolf u. f. w." Jefaias 40, B. 1 bis 3 und fo fort. Aus eben dem Grunde nannte Bandel bei den erften Aufführungen und noch viele Jahre nachher sein Werk blos the sacred Oratorio, - "Das beilige Dratorium;" ber Rame "Deffias" fam erft fpater bafur auf.

Der "Messias" ift also eigentlich mehr eine große Kirchen-Cantate als ein Oratorium. Das Wert enthält weber Geschichte, noch handlung, es spricht die Gefühle ber christlichen Menscheit über Geburt und Tod des heilandes, über Ausbreitung des Evangesiums, Ersösung und Ewiges aus, Gefühle der Freude und Wehmuth, des Trosses und der Hoffnung, der Andacht, Zuversicht und triumphirenden Beselsigung. Händel hat mit der Art, wie er diese Empsindungen in Tönen versstärt, eine höhe erstiegen, auf welche Niemand gesolgt ist, noch solgen wird. Ja, die Composition des "Wessias" wird zu einer fast undergreissichen That, zu einem förmlichen Wunder, wenn man bedenkt, daß sie binnen zweiundzwanzig Tagen vollendet wurde! Die Original-Partitur, welche zu London auf der königlichen Bibliothet im Buchinghamstätur, welche zu London auf der königlichen Bibliothet im Buchinghams

Palaft aufbewahrt wirb, enthalt von Sanbel's Sanb folgenbe Angabe:

"Angefangen Sonnabend, den 22. Angust 1741. Ende des ersten Theiles Freitag, den 28. August. — Ende des zweiten Theiles (Halle-lujah) Sonntag, den 6. September. — Fine dell' Oratorio G. F. Händel, Sonnabend, September 12. 1741." Und darunter: "Ausgefüllt den 14. dieses." Rehmen wir nun die zwei Tage, die auf die Ausstüllung (Instrumentirung, Ergänzung der nur angedeuteten contrapunktischen Ausstührung u. s. w.) verwandt wurden, hinzu, so bleibt die Schöpfung und vollständige Ausarbeitung von 52 solcher Musisstüde binnen 24 Tagen eine That des Genius und des Fleißes, vor welcher alle Generationen ehrsuchtsvoll das Knie beugen müssen.

Diese Angaben sind buchstäblich ber Wahrheit gemäß. Die erste Aufführung des "Wessias" hat nicht in London, sondern in Dublin stattgefunden, am 12. April 1742. Warum Händel den Londonern ben ersten Genuß seiner neuen Schöpfung mißgöunt habe, ist nicht ganz ausgektärt. Wahrscheinlich hatten ihn die Cabalen der Italiener, zu benen sich auch ein Theil der Aristokratie schlug, verstimmt; auch mag die Aussicht auf größere Einnahmen, die er damals gerade nöthig hatte, dazu mitgewirkt haben, daß er mit seiner Partitur im Rosser London auf einige Zeit den Rucken wandte. Der Ersolg in Dublin war ungeheuer.

Anfangs Rovember fehrte er nach London jurud und fündigte für Die Naftenzeit 1743 eine Reihe von zwölf Oratorien-Concerten im Conventgarben-Theater an. Gie wurde mit "Samson" eröffnet, und im neunten Concerte, Mittwoch, ben 23. Marg 1743, tam ber "Deffias" daran. Dies mar bie erste Aufführung beffelben in London unter ber Anfündigung: A new Sacred Oratorio. Das Werf wurde mit Bewunderung aufgenommen und mußte noch zweimal wiederholt werden. Ein Augenzeuge, ber Carl of Kinnoul († 1787), berichtet barliber in ber "Biographia Dramatica," wie folgt: "Als biefes Wert jum erften Male aufgeführt murbe, war das Publifum außerordentlich ergriffen und aufgeregt burch bie Mufit im gangen Oratorium. Als aber der Chor "Sallelujah, benn ber Berr regiert" erfchallte, ba ergriff uns eine folche Begeisterung, daß Alle, felbft ber König, ber auch gegenwärtig war, aufffanden und bis jum Ende des Chors fiehen blieben. Und von daber fcreibt fich die Sitte, daß in England bas Bublitum jenen Chor jebes Dal ftebend anhört.

Diese Sitte besteht noch jetzt, nach mehr als hundert Jahren. Am 17. Mai 1854 hörten wir den "Messias" zu London in Exeter-Hall. Bei den ersten Accorden des Borspiels zum Hallesujah erhob sich die ganze Zuhörerschaft im Saale und auf ben Galerieen von ihren Sitzen, und an 3000 Menschen hörten steheud ben erhabenen Lobgesang an. Es war ein Gottesbienst, ben Religion und Kunst zugleich seierten, ber Einbruck über alle Beschreibung erhebend.

Man hat gesagt, Sandel habe durch die Aufführungen des "Mefsias" sein Bermögen zugesett. Das ist so wenig wahr, daß er im Gegentheil nur die Einnahmen in den ersten Jahren (von 1742 die 1748)
für sich nahm, von 1749 die 1759 (im welchem Jahre er am Charfreitage den 13. April starb) aber den "Messias" blos zum Bortheile
des Findling-Hospitals auffährte und diesem dadurch über 7900 Le
einbrachte.

Sandn. Gine Bioline fammt Sarfe begleiteten eine wunderliebliche Frauenstimme und schlugen an bas Ohr jebes Banberers, ber ums Jahr 1731 die Strafe nach bem Dorfe Rohrau an ber öfterreis diid-ungarischen Grenze verfolgte. Besonbers an Sonntagen, wenn bie Werktagearbeiten ruhten, fehlten biefe Musikanten nie, wo fie meift unfern von bem ftart besuchten Gafthause an ber Strafe unter einem Baume fagen. Die Borübergehenden wurden nicht nur durch die weiche flangvolle Stimme milbe gestimmt, fonbern bie Schönheit ber jungen Sängerin in einem netten Leinwandfleide half wohl auch bem Wohlthätigkeitssinne nach, und wenn es bunkelte, lag allsonntäglich ein kleines Summchen von Rupfermungen in bem ftrobernen Rorbchen, bas nebenan auf der Erde ftand. Dennoch waren bies feine Mufiter von Brofeffion, fondern fie trieben es nnr als Beihilfe gu ihrer bescheidenen Lage; benn ber Mann, ber bie Bioline fpielte, mar ein Bagner von Rohrau, die Sarfenspielerin und Sangerin in einer Berson mar fein Weibchen: Jobst Sanon bieft der Wagner, sein Weib murbe meift "Schon Eleden" ftatt Elifabet & genannt. Bom 81. Marg 1732 an wurden aber diese mufikalischen Produktionen für längere Zeit unterbrochen, und ale fie wieder begannen, faß zwischen Bater und Muttet ein kleiner lächelnder Junge, der ein Bretchen hielt, auf dem er mit einer Weibenruthe fiebelte, gang nach bem Borbilbe bes Biolinspielers felbft. Diefer Buwachs war fein anderer als ber Gohn Jobft's, ber daheim stets "Sepers" genannt wurde. Das früh entwickelte Musiktalent Seperle murbe bald vom Meifter Bolferl von Sainburg ertannt, und biefer Schulmeifter nahm, trot alles Beinens der Mutter, ben Sohn Sandn's mit fich, unterrichtete ihn in ber Mufit, fo bag nach zweisährigem Studium ber Robrauer Geber! bie Aufmertfamkeit bes Rapellmeifters von Reuter am St. Stephansbome zu Bien auf

fich zog, und der acht Jahre alte Aunstjünger zum Chorknaben an diefer Kirche ernannt wurde.

So froh und hoffnungsreich der junge Hahdn diese Stelle antrat, so war sie doch keineswegs ein Freipaß zum Glück, vielmehr muste er es als eine Gunst des Schicksals ansehen, daß einige Jahre später das im Hause Metastasio's wohnende Fräulein v. Martinez den begesterten Kunstjünger zum Musiklehrer wählte, wosür er Kost und Wohnung erhielt. War nun der ungestilme Wagen befriedigt, und hatte das jugendliche Haupt eine Stelle gefunden, um Rachts auszuruhen, so widmete sich der geistwolle Haydn in jeder freien Stunde dem ernsten Studium der Musik, worüber er alle Sorgen vergaß. — Der Wurm "Bergänglichleit" nagt an allem Erdenglück — so kam es auch hier! — Wenige Stunden sollten das Asyl des strebenden Jüngslings vernichten. Fräulein v. Martinez verließ Wien, der Musik-lehrer verlor seine Schülerin und mit ihr — Kost und Quartier bei Metaskasio.

Distonirend fiel die Roth in bas Runftlergemuth Sandn's um fo bitterer verletend, ba auch ber Chorknabe bebroht murbe, noch bazu bon einer Seite ber, von ber man es am minbeften erwarten mochte. Die schmachvolle Borliebe für den Gefang ber Castraten stand in ihrer Bluthe, Sandn hatte eine fo lieblich garte Stimme, bag man meinte, ein Mädchen fingen zu hören, und ba er bereits alter als fechszehn Jahre war, fo wurde ihm ber Antrag gemacht, auf biefem Bege feine weibliche Stimme zu erhalten - fonft ftand beim Bechsel ber Stimme ber Berluft ber Chorfnabenftelle bevor. Furchtbare Lage für ben Armen, ben so rasch die Schläge des Schicksals trafen; aber im Unglud eben bewähren fich große Seelen, im Unglud bemahrte fich auch Joseph Sandn. Den eben fo barbarifchen, ale vom Standpunkte ber mahren Runft aus verächtlichen Borichlag, Cafirat zu werben, verwarf ber Jungling entschieben und ftanbhaft - mußte er auch bafür feine schönften Hoffnungen begraben. Die rafchen, dufteren Ereigniffe hatten fein Gemuth fo fehr angegriffen, daß er auf's Krankenlager fant. — Rach Wochen fchweren Leidens ftand er wieder am Pult — feine Stimme war rauh - jede Hoffnung auf biefelbe war verloren - er war auch bes Blates am Chor ber Stephanstirche verluftig, und manberte in ein armliches Dachftubchen in Bien. Musikftunden blieben feine einzige Aussicht, sein Leben zu friften. Manche Woche vegetirte ber talent= volle Jüngling in feiner luftigen Behaufung, raftlos thatig feinen Cebensunterhalt aut verdienen, treu seiner Dufe. - -

Judeß ging es nicht minber luftig in Wien zu, als vor und ehe; man tummerte fich nicht um die Armuth bes Talentes, bessen Größe

man noch nicht einmal abnte. Fraulein v. Martines batte aber ihren jugendlichen Meifter nicht gang vergeffen, fie ertundigte fich in einem Briefe an den damals allbefannten van Swieten nach bem Schicfal ihres Lehrers, wodurch Sandn's Andenten aufgefrischt murbe, fo wie fie benfelben ber Gunft van Swietens empfahl. weniger Beilen von fo werther Sand hatte fich nie fcneller bewährt, als bier, denn alsbald eröffnete Swieten feinem fechezebnjährigen Sohne, der viele Borliebe fur Dufit zeigte, daß er einen guten Reifter in der Berfon des früheren Lehrers ber Martineg gefunden babe. Swietens Sohn erinnerte fich besfelben noch von fruber, wo er ibn im Saufe Detafta fio 8 öfter gefeben hatte, und war frendigft bewegt. Sandn zum Lehrer zu erhalten, beffen ichlichtes, einnehmendes Wefen ihm eben fo behagt hatte, ale er von feinem Spiele entzudt mar. Ban Swietens Sohn wollte jelbft feinen Meifter auffuchen und ihm mittheilen, daß ber Bater versprochen hatte, beim Rurften von Efterhagh und bei anderen Abelichen für ihn vorzusprechen, ja er follte vor ber Sand in Swietens eigenem Saufe leben. - Doch in Detaftafio 8 Bohnung war Sandn nicht mehr zu finden, und als man mit .Mühe feine Dachtammer ausgeforscht hatte, in ber er feither lebte, fo mar er auch von dort spurlos verschwunden. -

Daft biefes fpurloje Berfchwinden Sanbus nicht mittelft eines Spudes gefchah, wirb man wohl aufs Wort glauben, um fo mehr, ale bie Art biefes Ereignisses nicht gebeim blieb. Es lebte nämlich um biefelbe Zeit ein Saarfünftler in Wien, Leopolbstadt Dr. 10 an ber Donau, ber durch feine Thatigkeit es bereits bis jum Sausheren gebracht hatte, wofür es die neidische Nachbarschaft nicht unterlassen konnte, den Rrifeur Bengel als einen argen Beighals zu verschreien. Derfelbe ließ nun beshals fein Auge auf Sandn fallen, weil er bei van Swieten, Fraulein v. Martinez, Metaftafio und vielen anderen reichen Samilien, wo er feine Runft an wirklichen und falfchen Saartouren ausübte, gelegentlich von bem talentvollen Sanbn öftere Dale hatte fprechen boren. Obwohl Bengel fein Feind ber Rünfte mar, fo ging er boch ju eifrig feinen Beschäften nach, als bag er nach ber Abreife bes Frauleins v. Martinez bie Abwesenheit bes Mufiters in Detaftafios Saufe beachtet hatte, mare er nicht fpater zufällig an Sanon erinnert worben, mas also geschah. Benige Tage, bevor ban Swieten feinem Sohne ben neuen Musikmeifter vorschlug, führten die Beichafte ben Frifeur Wengel in bas Saus in ber Ranbenfleingaffe, bas vis-a-vis von bemjenigen Gebäude frand, in beffen Dachftubchen Jofeph Sanba armitich und einfam ftubirte. Babrend nun Bengel bie Wifur einer vornehmen Dame ordnete, tonten bie Rlange eines Rlaviers vom Dach= ftübchen über die Gaffe berüber, und die einnehmenden Melodien machten balb Jebermann jum Laufcher. Bengel, ber fruber im Saufe De taftafios öfter die Gelegenheit gehabt hatte, Sandn zu hören, wenn er eben studirte, erkannte bald ben jungen Lehrer bes Frauleins wieber, und entichloß fich fofort, nach feinem Schickfal fich zu ertunbigen, ba die allzu bescheibene Wohnung nicht viel Gutes ahnen ließ. ftand Bengel wirklich beim Sansmeifter, biefer lebenben Biener chronique scandaleuse, um nach Sanbn ju fragen. Bengele Minung war Thatfache geworben; benn abgesehen von ber Dürftigfeit bes Musikus konnte berselbe nicht einmal einen Abnehmer oder Berleger für seine Werke finden, und verkummerte unbekannt inmitten der Hauptstadt. Bengel murbe von tiefem Mitleid ergriffen, vergaß feine harrenben Runden, und ftand balb vor Sandne Thure, die fich bereitwillig aufthat für den unverhofften Gaft. Rein Fünlchen im Dfen, eine befette Meublirung, und bie eben fo burftige Ausstattung bes gangen Bimmerdens gaben einen fo trüben Anblid, daß Bengel bewegt fiehen blieb und Sandn mufterte, ber fich auf Bengels Ramen zu befinnen luchte.

- "Alfo da wohnt der Monsieur Sahbn? hat man denn nicht den Mund anfthun können? hat man nicht bedacht, daß man Freunde und Berehrer hat? he! Wie?" rief der Friseur, seine erstarrten hande reibend.
- "Ich wußte wahrlich nicht, an welcher Thitre ich anklopfen bürfte, herr Wenzel — feit Fraulein von Martincz fort ift," begann die schüchterne Antwort des Meisters.
- "Mh pah! Fräulein von Martinez! Als hätte Wien keine Musikspreunde, als gabe es nur Kieselherzen! Als wäre der Friscur Wenzel nicht auf der Welt! Kurz und gut, mein Saus steht Ihnen offen, für das tägliche Leben hat der Monsieur Nichts mehr von heute an zu sorgen, dafür liesert er mir wochentlich ein paar Menueten, Walzer und Ländler, wies gerade kommt, die übrige Zeit ist sein Eigenthum, zum Studiren, Musiciren Punktum! Ist der Herr Musikus einverstanden, so schlage er ein ein Mann ein Wort!"
- "D mit tausend Dant, herr Wenzell" entgegnete die hand reichend handn "Ich weiß nur nicht, wie ich so viel Gute verdiene!"
- "Ah pah! Backen Sie sogleich Ihre Siebensachen zusammen, dann gehen Sie in die Leopoldstadt, an der Donau Nr. 10 steht mein Haus, im ersten Stock läuten Sie, das Andere ist meine Sache."

- "Aber befter Berr Bengel, ich weiß nicht, ob ich fo viele Bute" -
- "Richt mucken die Musikalien alle Wochen liefern zusfrieden sein und das Uebrige wird sich finden! Mein Geschäft wartet abien! Hahdn! Mittags hoffe ich Sie bei mir zu sehen Bunktum!"

Damit war er aus bem Zimmer hinansgeeilt, wobei er für fich beliberirend fprach: "Benn er mir wochentlich Tange liefert, weiß ich fcon Jemand, ber fie mir ablauft, bas Gelb wird fich langfam vermehren - nun, es wird fich icon machen!" und bamit eilte er feinem Befchäfte nach. - Im Dachftubchen hatte er aber einen Glücklichen zurudgelaffen! Sanon mußte fich vor Freude nicht gut faffen, er fang und jubilirte, wie es biefe armlichen Banbe wohl nie gebort hatten. badte eilends feine armliche Sabe in ein Bunbel, und eber als man es erwarten durfte, ftanb er in ber Leopolbftadt vor bem Saufe Dr. 10. Auf fein gauten im erften Stod öffnete ihm ein munberliebliches. 16 Jahre altes Madchen, hieß ihn willtommen, fagte ihm, bag ihr Bater bereits Alles angeordnet habe, fein Bimmer bereit ftebe, das Tifchchen fchon gebeckt fei, und bergleichen mehr, mit fo geläufiger Bunge und mufifalischer Stimme, bag Sanbn gang Auge und Dhr baarbaupt an ber Schwelle ftand wie ein Traumer. - "Aber Mosje Sandn, mas find Sie fo ftill? - geben Sie mir Ihr Bundel! Saben aber nicht fchwer zu tragen gehabt! Folgen Gie mir nur nach," und babei eilte fie durch einen Bang vorwärts, mahrend fie für fich fprach: "Benn ber Mensch nicht luftiger wird, so tann es fehr unterhaltend werben."

Balb ftand ber noch immer ftumme Sanbn in einem lichten, recht netten Zimmer, bas die Aussicht auf die Donau hatte und mit allem Nöthigen versehen mar, worunter ein fehr gutes Biano ben erften Blat einnahm. Che ber Freudetruntene noch fich vollends gefammelt hatte, trat bie icone Pförtnerin mit einer bampfenben Schuffel ins Bimmer, Sandn fprach mader bem Gabelfrühftude gu, wobei bas Mabchen, welches fich felbst als Mamfell Ranni, Bengels Tochter prafentirte, auf die einnehmendste Weise bie Honneurs machte. Das Mabchen war in burgerlich einfacher Rleidung fo allerliebft, die Ratur hatte fie mit fo vollen Reizen und fo reicher Anmuth ausgestattet, bag es nicht gu verwundern ift, wenn Sandn ihr naber und naber rudte, balb ihre Sand zu kilfen fuchte, ober aus Berwirrung ein Glas umftieß - es war ja heute überhaupt für ihn ein glücklicher Tag, ber erfte glückliche Tag feit langer Beit! - Als bas Mahl beenbet war, forberte Ranni ben Mufitus auf, ihr etwas vorzuspielen, was San bn mit Freuden that. Sein jubelndes Innere, fein marmes Danfgefühl, fein frommbewegtes Herz trat — so zu sagen — ans ihm herans, und glitt auf die Tasten des Claviers — er spielte so zart, so ergreisend, daß ihm Mamsiell Nann i mit einem thränenfeuchten Blick dankte — dann aber eiste das Mädchen aus dem Zimmer. — Hand ihr lange schweigend nach, er saß regungslos am Piano, in seine Seele war der zündende Funke gesallen — er liebte.

Run vergingen ein paar Jahre bes Glückes. Sandn lebte einfam wie ein Befangener, aber er lebte fur feine Dufit, feine Studien, und darüber vergaß er die übrige Welt — natürlich Nanni ausgenommen. - Bengel hielt ihn wie einen Sohn, Sandn batte für Nichts zu forgen, dagegen lieferte er dem Friseur wochentlich ein paar Tänze; was damit geschah, blieb ihm selbst ein Räthsel. So wäre es wohl noch lange geblieben, aber seit der ersten Schlange im Paradiese ift das Geschlecht der Schlangen nie ausgeblieben, wo es immer ein Paradies, wenn auch ein noch so bescheibenes geben mochte, und so kam es auch hier. Der Befelle Ignaz, ber bei Bengel biente, follte freigesprochen werben, er errichtete felbft in ber Stadt ein Beschäft, und viele Runden wurden auf ihn übertragen, da Wenzel sich mehr zur Rube begab, um auf seinen Lorbeern — vielmehr Geldkisten — auszurasten von den Künftlerleiftungen feines Lebens! Als er nun freigesprochen war, trat Ignag vor seinen herrn und verlangte - Nannis hand und herz. Wenzel war verwundert und meinte, daß er das herz seiner Tochter zu Nichts zwingen wolle; freiwillig habe es fich aber, so viel er wisse, nicht für den freigesprochenen Ignag erflart, somit fei wenig fur ibn gu boffen. Da rückte nun Ignaz vollends mit der Farbe heraus: "Er habe schon langft eine Liebelei mit Sandn bemerkt, die ihm fehr zuwider ware, darum fei es Zeit, auf die Entfernung Nannis zu denken, um so mehr als Handn ohnehin nur ein armer Notenschreiber sei, ber's Gnadenbrod genieße, um nicht zu verhungern. Somit könne keine ehrliche Absicht dahinter ftecken, von einer Beirath sei gar keine Rede, wogegen er, Ignag Trummelmann, ber ehrsamen Bunft ber Frisenre Meifter, hoffnungevoller Bürger der "Reiche-Haupt- und Residenzstadt Wien," der Mamfell Nanni eine gediegene Existenz und gesellschaftliche Stellung mitbringen würde."

Raum war diese salbungsreiche Rede zu Ende, auf deren Composition Ignaz sich besonders viel zu gute that, als der Friseur Wenzel zorniger, als es seine Art war, erwiederte: "Monsieur Naseweis! herr handn ift talentvoller Künstler und kein Notenschreiber, herr handn wird ein großer Mann werden, vor dem der Meister Ignaz ein Zwerg sein wird sein Lebenlang — daher habe man mehr Respekt vor meinem Gaste, verstanden? — Auch ich habe die Liebelei — wie mans nennt

mit Nanni bemerkt und gefunden, daß Alles in Züchten und Ehren vor sich geht; was also der Weifter Trümmelmann von unehrlichen Abfichten sage, das möchte er in Zukunft bedenken. sonst — damit Punktum!" dabei schlug der Erzürnte dem Brautwerber die Thüre vor der Rase zu, welcher Lettere rachedürstend forteilte, und auf Pläne sann, wie seine Gelüste am besten befriedigt werden könnten. —

Meister Bengel trat hierauf in das Zimmer handns und sprach von seinen neuesten Compositionen, lobte seine Tänze gar sehr und fragte ihn, ob er denn nichts Werthvolles, Großes komponirt habe, was er mit Glanz in die Deffentlichkeit zu senden entschlossen wäre. Handn bejahte es freudig, meinte aber, daß er keinen Verleger wisse, und selbst wäre er zu arm. Dabei zog er ein Notenheft aus seiner Lade hervor, mit der Berschung, daß es gewiß etwas werth, sei, er fühle dies sogar selbst.

— Wenzel nahm das heft, es war ein Quartett für zwei Biolinen, Bratsche und Violoncell. Handn ließ die Noten in Wenzels Händen, der sich bald darauf entsernte, um seine Studien nicht länger zu stören.

Wenige Wochen später stand an einem Morgen Meister Sgnaz im Zimmer van Swietens, der im Begriffe war, nach hofe zu gehen, und der Friseur ließ kunstgerecht den Kamm durch dessen Tour hin und wieder gletten. Da stürzte singend van Swietens Sohn ins Zimmer, er sang ein Menuet, die er in der verstossenn Nacht auf einem Balle beim Fürsten Esterhazy gehört und die Jedermann entzückt hatte.

- "Bater! könnte ich nur den Compositeur dieser schönen Tänze ansforschen, ich gabe viel dafür! Seit langer Zeit tauchen allerlei Walzer, Ländler und Menneten auf, die alle Welt spielt, die alle Welt bewundert, nur weiß alle Welt nicht, von wem sie komponirt sind ich gabe zehn Thaler, könnte ich diesen Unbekannten ersorschen." Sosort setzte er sich aus Piano und spielte einen Tanz, der ihm im Gedächtniß geblieben war, vom letzten Balle. Setzt war sur Janaz die Stunde der Rache gekommen. Kaumhatte er einen Theil jenes Tanzes gehört, so sprach er, gegen den jungen van Swieten gewendet:
- "Den Compositeur bieses Tanges wünschen Guer Gnaden zu wissen ?"
  - "Ja! alle Welt will ihn kennen! Sprich!"
  - "Da kann ich schon dienen, Guer Gnaben!"
  - "Du femnft ibn?"
  - "Er heißt Joseph Saudn!"
- "Haydn? Wo lebt er, wo ift er zu finden, ich suche ihn lange schon!"
  - -- Beim Frifeur Wengel in ber Leopolbftabt Dr. 10. 3ch follte

es zwar nicht fagen, aber ber handel ift einmal zu unehrlich — es tann nur einem solchen Geizhals in den Sinn tommen, wie dieser ist."

- "Wovon fprichft Du benn, Ignag?
- "Sehen Euer Gnaden! Seit ein paar Jahren wohnt der Mufiler Hahdn wie ein Gefangener, wie ein Slawe eingesperrt bei meinem ehemaligen Herrn. Dort hat er wohl ein Zimmer und eine einsache Bürgerloft, aber dafür muß er Alles, was er in Musil setzt, seinem Haustyrannen abliefern, der die Noten verschachert. Der arme Hahdn sieht keinen rothen Pfennig von dem vielen Gelde, das alles der Friseur einstett. Das Geld ist zehn Mal mehr, als die Kost für den Musiler ausmacht, und so wird der junge Mensch von dem alten Geizhals betrogen, Euer Gnaden!"

Bater und Sohn maren sogleich entschlossen, diese schmachvolle Gefangenichaft Sandns zu beenben. Bon Ignaz geführt und von ein paar Trägern begleitet, machte fich der Sohn auf den Weg, um den Musiker in van Swietens Wohnung ju fuhren, mabrend ber Bater barauf bedacht war, für Handn eine beffere Stellung zu suchen. Ignaz jubelte innerlich: zuerft meinte er fich an Bengels Geig zu rachen; bann burfte Saudn in der vornehmen Welt der bescheidenen Ranni vergeffen, bei ber bann er fich einzuschmeicheln hoffte. - Balb ftanben bie Fremben in Sandne Rimmer; Wengel mar eben nicht zu Saufe, und Nanni ftand ichuchtern an der Thure, erfcredt durch diefen unverhofften Befuch. Ban Swieten, ber Sohn, machte Baybn mit ben Entichluffen feines Baters befannt, Ignag öffnete ibm bie Augen über Wenzels Geig und Tyrannei, dabei nöthigte man ihn, seine Habe einzupacken, so daß Haydn wie betäubt nicht wußte, mas er thun follte ober laffen. Als man eben Sandn halb gegen feinen Billen fortführen wollte — eilte Bengel athemlos ins Zimmer, und ftaunte sprachlos die herrschende Berwirrung an. Als van Swieten ihm das Rathfel geloft hatte, mahrend ber falfche Ignaz das Weite suchte, trat Wenzel ergriffen auf Haydn zu, und hielt ihm ein geöffnetes Bapierheft vor die Augen. Sandn las, feine Augen strahlten vor Freude, nub er fant an Wenzels Bruft. — Ban Swieten hob das entfallene Beft auf und las den Titel: "Quartetto für zwei Biolinen, Bratiche und Bioloncello, componirt von Herrn Joseph Handn, Clavierspieler und Componist. Wien, 1751."

"Da schau selbst," — nahm endlich ber bewegte Wenzel das Wort — "schau Joseph, ob fle Recht gehabt haben, und Du hättest mich balb verlassen wegen des Geredes der Leute? — Wahr ist's, daß ich Dein Renuetten und Ländler an verschiedene Wiener Wirthe verkauft habe, für jedes Stück habe ich 2 Gulben bekommen, ich habe ehrliche Rechnung

geführt. Das Gelb ist aber Dein geblieben, benn erst mit etwas Großem, Werthvollem solltest Du unter Deinem Ramen auftreten; das Quartett ist's erste, was Du dessen würdig erstärt hast, und von dem zusammengesparten Gelde Deiner früheren kleinern Werke habe ich Oruck und Ausstattung bieses Quartetts bestritten, denn ein Verleger — weißt selbst — war nirgends zu sinden. — Willst noch fortgeben — Handn? — ich balte Dich nicht, die Thüre sieht ja offen!"

Nochmals sank handn in Wenzels Arme, Ranni an der Thüre weinte Frendenthränen, van Swieten sorgte für handns Zukunst; Ignaz durste sich bei handns Wohlthäter nicht mehr blicken laffen, er war entlardt, sein Spiel war doppelt verloren. Auf so sonderbare Art, mit so schwieigen Umftänden konnte handns großes Talent erst mühfam in die Deffentlichkeit dringen; doch das Genie bricht sich stets seine Bahn. —

Nicht gar lange barnach führte Hahdn feine erste Liebe als Frau heim. Die schöne, wunderkiebliche Ranni hielt aber ihr gegebenes Wort nicht, denn sie brachte manche Diffonanz in das Leben des Meisters, der durch die Harmonie seiner Werke alle Welt entzückte. —

Hah'n pflegte täglich 16 bis 18 Stunden zu arbeiten; bis 1758 lebte er in großer Armuth, alsdann wurde er in der Familie des Fürften Efterhazh angestellt. Seine Lebensart war von da an sehr einförmig. Der Morgen war der Composition, der Abend der Aufsührung der Oper gewidmet. Die Gesammtzahl seiner Compositionen beträgt nicht weniger als neun hundert und neunzig. Wenn er sich zur Arbeit niederseize, putzte und puderte er sich sehr sorgsältig und zog seine besten Kleider an. Er hatte von Friedrich II. einen Diamantring besommen und versicherte, das wenn er ohne diesen an die Arbeit ginge, er keiner Idee mächtig werden könne. Er konnte nur auf dem feinsten Papier schreiben, und er schrieb seine Koten so genau und sorgsältig, als ob sie in Kupser gestochen wären. Nach diesen Umständlichkeiten wählte er das Thema zu seinem vorhabenden Werke und den Schlüffel, in welchem er es schreiben wollte.

— Sandn erzählte oft, wie große Mühe es ihm gemacht habe, bie Bewegung der Bogen in einem Sturme zu malen, der in der Operette "der hinkende Teufel" vorkam, die er in großer Jugend, (es war seine erste Composition) im Jahre 1751 für den Theater - Director Aurz componirte. Rurz besaß Geist und Geschmack, und war nicht so leicht zu besriedigen. Die Sache wurde um so schwieriger, als beide, Kurz und Hahn weber das Meer, noch einen Sturm darauf gesehen hatten. Wie das malen, was man nicht kenut? Rurz ging in großer Unruhe in dem Zimmer auf und ab, wo der Componist vor dem

Clavier faft. "Dente Dir," fagte er, "einen emporfteigenden Berg und dann wieber ein einfinkendes Thal, dann einen Berg und wieber ein Thal. Die Berge und Thaler laufen fonell hinter einander ber. und jeben Augenblick entfleht ein gewaltiges Gebirge und ein tiefer Abgrund." Diefe fcone Befdreibung führte tein Refultat herbei, obgleich der Director auch bie Blige und ben Donner nicht vergag, um bas Gange feines Gemaldes vollständig zu machen. "Dale mir allen diefen Graus, aber befonders beutlich bie Berge und Thaler," wieberholte er fortmahrend. Sandn ließ feine Ringer rafch fiber die Taften des Claviers gleiten, trillerte, machte Sprünge in Octaven, - Rurg mar nicht gufriedenzuftellen. Endlich wurde ber junge Componift ungebulbig, legte beide Hände an den beiden Enden des Claviers an, und 30g fie anein= auber, indem er über alle Taften hinftrich; bann ftrich er wieber von ber Mitte ans nach bem Enbe über bie Taften und rief babei: "Hol ber Tenfel ben Sturm!" - "Richtig, richtig! Jest haft Du es getroffen," - antwortete Rurg, indem er ihm um ben hals fiel. -Sandn feste bingu, ale er nach vielen Jahren bei ichlechtem Better über den Canal gefahren, habe er auf der ganzen Ueberfahrt lachen muffen, indem er an feinen Sturm in dem "hinkenden Teufel" gedacht.

Hand niebte bekanntlich nicht im besten Bernehmen mit seiner Frau und lange getrennt von ihr. Der nacher in Stuttgart verstorshene ehemalige Beimarische Concertmeister Kranz stand, während seis nes Ausenthaltes in Wien, mit Hahd nauf ziemlich vertrautem Fuß. Einst sand er ein Bäcken zusammengebundener, und noch nicht erbrochener Briefe mit der Aufschrift "an Hahdn." "Bas sind das für Briefe, Herr Dottor?" fragte Kranz befremdet. "Lasse sind das für Briefe, Herr Dottor?" fragte Kranz befremdet. "Lasse sind das für Briefe, Gerr Dottor?" fragte Kranz befremdet. "Lasse sind des Briefe von meiner Frau. Sie schreibt mir alle Monate regesmäßig, aber ich ersbreche die Briefe nicht, und antworte ihr, ohne ihre Zuschriften gesesch zu haben. Sie machts mit meinen Autworten ebenso."

handn. In der Kapelle des Fürsten Esterhazy befanden sich mehrere junge rustige Ehemanner, die im Sommer, wo sich der Fürst auf
seinem Schlosse Esterhazy aushielt, ihre Frauen in Eisenstadt zurücklassen mußten. Gegen seine Gewohnheit wollte der Fürst einst den Ausenthalt in Esterhazy um mehrere Wochen verlängern; die zärtlichen Eheleute, äußerst bestätrzt über diese Nachricht, wandten sich an Hahd, und baten ihn, Rath zu schassen. Hahd kam auf den Einfall, eine Symphonie zu schreiben, die unter dem Namen "die Abschieds-Symphonie" bekannt ift, in welcher ein Instrument nach dem andern verstummt. Sie wurde bei der ersten Gelegenheit in Gegenwart des Fürsten aufgeführt, und jeber von den Musikern war angewiesen, so wie seine Partie beendigt war, sein Licht auszulöschen, die Noten zusammenzupaden und mit seinem Instrumente unter dem Arme sortzugeben. Der Fürst und die Anwesenden verstanden den Sinn dieser Pantomime sogleich, und am andern Tage erfolgte der Befehl zum Ausbruch von Esterbazu.

Sandn. Der Kürft Efterhagy mar ju allen Beiten ber Freund und Befduter Sandne und befundete bies bei mehr ale einer Gelegenbeit. 3wei Mal brannte Saybne Bohnung zu Gifenftadt nieber und amei Mal baute fie ber Macen wieder auf; aber er begungte fich bamit nicht, sonbern ber eble Aurft schaffte auch Mobilien, Leinenzeug, - Rleibungsftude oc. wieder an, fo bag Sandn bis auf die Meinften Details wieber eingerichtet mar. Das zweite Dal, als bas Feuer feine Bobvernichtete, war Sandn nicht anwesend, fein Lieblingefculer Blenel hütete bas Saus. Derfelbe forgte, mit Gulfe bes Gelbbeutels vom Kürften Efterhagy bafür, bag, noch ehe Sandn gurudfehrte, alles in ben vorigen Buftand gebracht wurde, fo bag fein Lehrer gar nichts von bem Unglud gemerft hatte, mare nicht unter unwichtigen Bapieren auch bas Manuscript der Armidea abhanden gekommen. Diefer Berluft war für Sandn unerfetilich. Rach langem Bogern befannte Plegel endlich bem Daeftro, bag er für seinen Brivatgebranch bas verlorene Manuscript copi rt babe. und daß er glücklich sein würde, daffelbe jett seinem rechtmäßigen Befiger zuzustellen. Sandn, entzucht, fein geliebtes Manufcript wieber zu befommen, vergab ichnell und freudig feinem Schuler.

Bayons Ochsen-Menuett ift auf folgende Beife entftanden. Sandn murbe eines Tages durch den Befuch eines Kleischers überrascht. Diefer Mann, ber für Sandne Mufit eben fo viel Gefühl hatte, als irgend einer, fagte ihm freimuthig und fo zierlich er tonnte: "Dein herr, ich weiß, bag Gie ein guter und gefälliger Mann find; b'rum wende ich mich mit Bertrauen an Sie. Sie haben in allen Gattungen vortreffliche Sachen gemacht, Sie ber erste unter allen Componisten. Aber gang besonders gefallen mir ihre Menuetten. 3ch hatte wohl eine recht muntere, hubiche und gang neue jur hochzeit meiner Tochter nöthig, welche in diefen Tagen ftattfinden wird. 3ch tann mich bamit an Riemanden beffer wenden, als an den berühmten Sandn." - Der gutmuthige Sandn lächelte bei diefer gang neuen Suldigung und verspricht ihm die Menuette auf übermorgen, wo der Kleischer nicht ermangelt, zu erscheinen und bas toftliche Geschent froh und bantbar in Empfang ju nehmen.. Rach einiger Zeit hört Sandn ein Geräusch von Instrumenten; er horcht und glaubt seine Mennette ju ertennen. Er geht ans Fenfter und fieht einen prachtigen Ochfen mit vergolbeten

hörnern und mit Bandern und Blumenkranzen geschmadt, und um ihn ein wandelndes Orchefter unter seinem Balton halten. Der Fleischer kommt herauf, drückt dem großen Manne nochmals seine Empfindung aus und schließt die Rede mit den Worten: "Ich glaubte, daß ich als Fleischer meine Erkenntlichkeit für eine so schone Menuette nicht besser an den Tag legen könnte, als indem ich Ihnen den schönsten von meinen Och en dasür brächte." Er läßt nicht nach, dis handn, von seiner Ausrichtigkeit nach Dankbarkeit gerührt, den Ochsen annimmt.

— Haydn war um das Jahr 1770 in ein hitziges Fieber versallen und der Arzt hatte ihm während seiner allmäligen Genesung strenge verboten, sich mit Musik zu beschäftigen. Bald darauf ging Haydns Gattin in die Kirche, nachdem sie vorher der Magd ernstlich einzeschäft hatte, ihren Herrn zu bewachen, daß er nicht ans Clavier komme. Haydu that in seinem Bette, als ob er nichts von diesem Besehle gehört hade, aber kaum mar seine Gattin sort, als er die Magd mit einem Austrage aus dem Hause schille. Run schwang er sich eilends an sein Clavier: mit dem ersten Griffe stand die Idee einer ganzen Sonate vor seiner Seele, und der erste Theil wurde beendigt, während seine Frau in der Kirche war. Als er sie zurücksommen hörte, warf er sich geschwind wieder ins Bett, und hier componitte er den Rest der Sonate.

Sandn. Un Sandn (1780) fcbrieb eine Officieretochter aus Coblenz, fie fei mit ihrem Geliebten, einem Sauptmann, einem Dubel und einem Frennde spagieren gegangen; ber hauptmann habe die Talente seines Pudels gerühmt, und gewettet, daß der hund einen Thaler, den er unter ein Gesträuch legen wolle, wieber finden wurde. Die Wette wurde angenommen. Man war zu Saufe, als ber hauptmann jeinem Pubel: "Such' - perloren!" zurief. Sogleich ging ber hund nach ber Begend anrud, wo fein berr fpagieren gegangen war. Durch Bufall hatte fich ein reisender Schneider unter dem Schatten des bewußten Banmes gesetzt, er erblickte, seiner Ruhe pflegend, den Thaler und steckte ihn in die Tasche. Bald darauf kam der Pudel; er roch den Thaler, und fchmeichelte bem Schneiber. Diefer, hocherfreut, in einer Stunde einen Thaler und einen Pubel gefunden zu haben, ber mit ihm fo schon that, nahm ihn mit fich auf die Gerberge in ber Stadt. Der Pubel bewachte in der Racht die Rleiber des Schneiders, als aber am frühen Morgen die Thure des Zimmers geöffnet wurde, schlich er sich mit den Beinkleibern bes Schneibers hinaus, und brachte fie fammt bem Thaler feinem herrn. Diefes Heine Abenteuer wurde unter bem Titel: "Der Solane und bienftsertige Bubel." in Berse gebracht, und Saubn sollte bas Lieb fur bie Officierstochter in Mufit feben. Gie fchrieb ihm, fie mare

aum, fie habe sein gutes berz rühmen gehört, und hoffe, er werde sich mit dem beigelegten Dukaten begnügen. Sogleich machte sich Sandn an die Copposition des Liedes, er schikte den Dukaten zunnd, und schwied der Schönen, daß sie zur Strafe für ihre üble Neimung, als ob er sein Talent auß Gefälligkeit gegen eine liedenswürdige Person nicht unssonst anwenden würde, ihm ein Paar Strumpsbänder striden solle. Die Bänder auß rother und weißer Seide, mit einer gemalten Gukke. Die Bänder glichen und weißer Seide, mit einer gemalten Gukkender von Bergismeinnicht, kamen richtig an und Sandn bewahrte sie sorgfällig bei seinen Juwelon aus.

Sandn. Gin Domberr in Cabir forberte Sagbn um bas Sabr 1785 auf, eine Inftrumentalmufit auf die fleben Worte Jefu am Rreuze zu verfertigen, welche einer Feierlichkeit angemeffen fein folite, bie fabrlich mabrend ber Saftenzeit in ber Sauptfirche ftattfand. Dan überzog an bem beftimmten Tage bie Banbe, Fenfter und Pfeiler ber Rirche mit schwarzem Tucke und nur eine in ber Mitte hangende Lanwe von großem Umfange erleuchtete bas heilige Dunkel. Bu einer beftimmten Stunde wurden alle Thuren verichloffen und bie Dufit begann, einem zwedmäßigen Borfpiele beftieg ber Bifchof die Rangel, sprach eines ber fieben Worte aus, und ftellte eine Betrachtung bacuber au. Sobalb biese beendigt war, flieg er von der Ranzel berab und fiel Enteend vor bem Altar nieber. Die Mufit füllte biefe Paufe aus. Der Bifchof betrat zum zweiten, britten Male n. f. w. bie Rangel und jebesmal fiel bas Orchester nach bem Schlinffe ber Rebe wieber ein. Es war gewift eine ber schwerften Aufgaben, ohne untergetegten Tert, aus freier Phantaffe, fieben Abagios auf einander folgen zu laffen, bie ben Bubover nicht ermüben, und in ihm alle Empfindungen weden sollten, welche im Sinne eines jeden, von dem fterbenben Erlbfer ausgesprochenen Wortes lag. Sandn erklärte auch oft biefe Arbeit für eine feiner gelungenften. Erft viele Jahre hernach bearbeitete ein Domherr in Paffau einen beutichen Tert zu ber handu'ichen Mustt, und so wurde die Behanptung von Swietens, daß fich unter jede handu'iche Composition ein analoges. Gebicht schreiben ließe, bei biefem wortlich bestätigt.

Hand n. Als handn nach Prag zur Ardnung bes Kaisers Leopold II. 1787 eingelaben wurde, schrieb er: "Wo Wozart ift, kann sich handn nicht zeigen!" — Als er Mozart's Tob ersuhr, rief er mit tiefer Rührung und thränenden Augen: "Wozart's Berkuft ist unexsetzlich; sein Spiel am Clavier vergesse ich in meinem Leben nicht; das ging an's Gera."

Sand n. Eine Sauptepoche in Sandn's Leben ift fein Aufenthalt in England. Salomon, ein geworner Kölner, und ehebem als Biolinspielen bei dem Prinzen heinrich von Preußen angestellt, hatte fich Ichon ofe von London aus in Briefen an Sandn gewendet, um ihn au einer Reife nach England zu bewegen. Daubn antwortet ftets, bag, fo lange fein gurft lebe, er ihn nicht verlaffen könne. Fürft Nicolans Efterhazy ftarb am 28. September 1790, zu ber Zeit, wo Gallini nach Italien gereift mar, um Sanger und unter andern ben berühmten David zu feinem Londoner Professional-Concert zu werben. Salomon war ebenfalls in Roln auf ber Rudreise nach London begriffen, nachdem er mehrere beutsche Tonfünftler für Gallini engagirt hatte. Sobald er ben Tob bes Fürften Efterhazy vernahm, eilte er nach Wien. Gegen Abend pocht es an handus Thur; Salomon tritt herein, und fein erftes Wort war: "Machen Sie fich reisefertig, in vierzehn Tagen geben wir mit einander nach Lonbon." Handn ftraubte fich anfangs gegen ben Borichlag; er berief fich auf seine Unterntnif in ber englischen Sprache, und auf seine Unerfahrenheit im Reisen; biefe Ginwendungen murben aber balb beseitigt. Man tam überein, daß handn fur eine Oper breitaufend Gulben, und in zwanzig Concerten, für jede neue, von ihm dirigirte Composition, bert Bulben bekommen folle. Handn mar alfo ichon für fünftansend Gulben gebedt, und biefe mußten von Gallini, sobalb als Savon ben englischen Boden betreten baben wurde, im Kriefi'ichen Wechselbause zu Bien bevonirt sein. Diese Vorsicht war nicht überflüssig, benn obne fie ware Sandn manchen Chicanen ausgesetzt gewesen und seine Oper "Orfeo et Euridice", ware ibm nicht bezahlt worden, weil sie nicht in bem Saale aufgeführt werben burfte, ben Gallini obne porläufige Bewilligung ber Obrigteit eröffnen wollte. Mogart fagte bei einem froblichen Dable mit Salomon zu handn: "Du wirft es nicht lange aushalten, und wohl bald wieder zurucksommen, denn Du bift nicht mehr jung." aber noch munter und bei guten Kräften," antwortete Sandn. Er war damals bald nennunbfünfzig Jahre alt, aber bas fand er nicht nöthig zu entbeden.

Haydu. Bei seinem ersten Besuche in London wohnte Haydu in dem Sause des Musikverlegers Bland, der folgende Anekdote von dem Componisten zu erzählen psiegte: "Als ich auf das Festland ging, um Saydu zu uns einzuladen, wurde ich bei ihm eingeführt, als er sich eben den Bart abrasirte, was nicht die angenehmste Arbeit ist, selbst wenn man ein gntes Messer hat. Saydu desas aber ein sehr schlechtes und saste zu mir: "Ach Gerk Bland, wenn ich nur ein englisches Anstruckste, ich wollte eine der besten Compositionen dafür geben, welche ich geschrieben hade." Ohne etwas zu entgegnen, eilte ich in mein Wirthshaus zurück und holte mein bestes Paar Messer. Als ich dieselben dem großen Manne überreichte, gab er mir eines seiner Duartette im

Manuscript, das ich fpater herausgab und Rasirmesser-Quartett nannte."

Hand befand sich im Jahr 1790 in London; er war damals neunundfünfzig Jahre alt. Sines Tages kam ein reicher Lord zu ihm und verlangte, daß er ihm Unterricht in der Musik, jede Stunde sür eine Guinee, ertheilen möge. Hand bemerkte, daß der Lord einige Vorkenntnisse bestige, nahm den Vorschlag an und fragte, wann der Unterricht beginnen solle? "Jest gleich!" entgegnete der Lord und zog ein Duartett von Hand nas der Tasche, "Kür die erste Lection," suhr er sort, "durchgehen wir diese Duartett, wobei Sie mir die Ursachen gewisser Modulationen und die allgemeine Leitung der Composition erklären werden, die ich nicht in allen Stücken gut heißen kann, weil sie den allgemeinen Regeln entgegen sind."

meinen Regeln entgegen sind."

Hand nacht, zwar etwas darüber erstaunt, war doch berett, ihm über Alles Rede zu stehen. Darauf begann der Lord. Schon in der ersten Reihe fand er bet jeder Note Etwas zu erinneru. Handn, weit entfernt von aller kleinlichen Pedanterie, überließ sich det seinen Compositionen mehrentheils seiner Begeisterung; er antwortete daher sast immer: "Ich habe das so geset, weil es eine gute Wirkung macht, und ich habe dies Passage so eingerichtet, weil sie auf solche Weise gut ist." Der Lord erwiderte aber immer: "diese Antworten beweisen nichts," sing seine Demonstrationen immer von Neuem an, die er endsich daraus die Folge zog, daß dies Quartett schlecht componirt sei. "Aber, Mylord!" ries Sany naus, so thun Sie mir wenigstens den Gefallen, dies Quartett nach Ihrer Weise einzurichten. Lassen Sie es ausstützen, und dann werden Sie wohl selbst am besten beurtheilen sonnen, welche von beiden Arten den Vorzug verdient."

Warum soll nun gerade die Ihrige, die den Regeln zuwider läuft die bessere sein?" fragte der Lord. "Weil sie angenehmer ist." Der Lord ließ es bei dieser Einwendung nicht, handn beantwortete sie so gut er konnte, da aber der Erstere gar nicht zum Schweigen zu bringen war, so wurde der Lonkunstler ungeduldig und sagte: "Ich sehe wohl. Mylord! daß Sie die Güte haben wollen, mir Unterricht zu geben; aber ich muß Ihnen offenherzig gestehen, daß ich die Shre nicht verdiene, von einem solchen Meister belehrt zu werden."

Sandn hatte einst eine dringende Composition anzusertigen, und befahl daher seinem Bedienten, Riemanden vor ihn zu lassen; turz darauf führte der Zusall einige Fremde herbei, der Bediente that ihnen den Besehl seines Geren kund, sie erklärten aber; daß sie nur um Sandn kennen zu lernen, nach Ungarn gereist wären, und daß es ihnen sehr leid thun

wurde, diesen Zweit nicht erreicht zu haben. Der Bediente\*) hieß sie im Borzimmer niedersetzen, und stellte sich horchend an die Thur des Immers, wo handn am Clavier phantasirte. Als er im Laufe seiner Ideen start im Basse rauschte, rief der Bediente auf einmal den Fremden zu: "Nun werden Sie meinen herrn bald sehen konnen, denn er arbeitet schon im Groben."

Sandu fveifte am 14. December 1791 bei einem Berrn Chaw. "Er empfing mich," erzählte er in feinem Tagebuche, "imten am Thore und führte mich zu seiner Gattin, die von ihren beiben Tochtern und mehreren Damen umgeben war. Da ich ringonm mein Compliment machte, wurde ich gewahr, daß alle Damen um den hale ein perlenfarbnes Band trugen, worauf der Name "handn" fehr niedlich geftidt war; herr Shaw hatte biesen Namen an den beiben Enden des Rodfragens pon ben feinften Stablperlen geftidt. Miftrig Shaw ift bas schönfte Beib, so ich jemals gesehen. Ihr Gemal verlangte ein Andenken von mir ; ich gab ibm eine Dofe, die ich furz jubor für eine Guinee gefauft hatte, er gab mir bafur die feinige. Als ich ihn einige Tage hernach befuchte, hatte er über meine Dofe ein Futteral von Gilber machen laffen, worauf oben eine Leber febr icon eingegraben war, und ringsum ftanben bie Worte: "ex dono celeberrimi Josephi Haydn." Die Miftreft gab mir jum Anbenten eine Stednabel." Auch bas Banb. welches fie an diefem Tage trug, bewahrte Sandn bei feinen besten Roftbarteiten. .

Handn. Seine zweite Reise nach England trat Handn am 15. Januar 1792 an, und sein Aufenthalt baselbst dauerte wieder anderthalb Jahre. Als er durch Schardnig an die öfterreichische Grenze kam,

<sup>\*)</sup> Mit Recht hat man ben Kamen Lampe, bes treuen Dieners von Kant, auf die Rachwelt gebracht, mit Recht auch hat man J. Seuffert, den ehrlichen, braven Begleiter Alex. v. Humboldts in rühmlichem Andenken zu erhalten nicht vergessen; wir sehen es daher auch als eine Psicht an, den Kamen Elsler, obzwar als Bater der Fanny, diesem besondern Liebling Terpsichorens schon bekannt, doch noch mehr der Bergessenheit zu entziehen, und zwar als wackeren und treuen Diener Hayd dah 's; Elsler psiegte Haydn 22 Jahre mit der größten Sorgsalt und Liebe, er begleitete ihn zweimal nach England und bonnte dort durch die vortheilhaftesten Anträge nicht bewogen werden, seinen geliebten Herrn zu verlassen, in seinen Armen gab der verewigte Tondichter auch seinen Geist auf. Schon in der Knadenzeit hatte Elsler mit Haydd zu ihnn, der bei ihm und allen seinen Kindern Pathenstelle vertrat, denn schon mit neun Jahren wurde Elsler word Andra zum Notencopiren verwendet, und noch in seinem Greisenalter gedachte Elsler mit jugendlicher Lebhastigseit seines hochverehrten Herrn.

erkundigten sich die Mantibeamten nach seinem Charafter. Sahdn antwortete, er wäre ein Toukunstler. "Was ist das?" fragte der Eine. "Ein Hafner" (Töpser), antwortete der Andere. "Allerdings," fügte Haydn hinzu, "und dieser, der neben mir im Wagen sitzt, (sein Bedienter) ist mein Geselle."

Sandn bekam in London eine runde, elfenbeinerne Blatte an einem blauen Bandchen mit Brofessional-Concert auf der einen und mit Mr. Sandn auf der andern Seite, durch deren Borweisung ihm der freie Eintritt in die Hauptprobe gestattet war; eine Artigseit, die ihm in Wien nie erwiesen wurde.

Hahbn. Ein Lorb führte Handn zu bem berfihmten Biolinspieler Giarbini. Sie ftanden im Borzimmer, ließen sich melben, und hörten es sehr deutlich, daß Giardini dem Bedienten antwortete: "ich mag den deutschen Hund nicht kennen lernen." Der Lord war darüber äußerst aufgebracht, Hahdn sahn daber den Borfall nur komisch, und er ging bald darauf in ein Concert, um Giardini spielen zu hören. Durch lange Praxis hatte er überhaupt gelernt, wie Mustler behandelt werden müffen, und daher gelang es ihm durch viele Bescheibenheit, durch wohlangebrachtes Lob und sorgfältige Schonung des Künstlerstolzes das Gallinische Orchester so zu gewinnen, daß seine Compositionen immer gut vorgetragen wurden.

Sandn. Dr. Burny machte Sandn ben erften Antrag, fich jum Doctor in Orford creiren zu laffen. Das Ceremoniel ber Bromotion geht in einem Dom mit vieler Feierlichkeit vor fich; bie Doctoren treten in Proceffion auf und stellen bie Fragen an die Candidaten, ob fie wünschen aufgenommen zu werben u. bal. m. Sandn fagte, mas ihm fein Freund Salomon vorfagte. Die Bahl wird ber Berfammlung von ber Rebnerbuhne herab vorgetragen; ber Sprecher verbreitete fich über Saubn's Berdienfte, er führte feine Berte an, und auf die Frage, ob Handn zugelassen wäre, entstand ein allgemein bejahender Zuruf. Die Doctoren betleiben fich mit einer Balefraufe und einem Mantelden, und in biefer Tracht zeigen fie fich brei Tage hindurch. "Ich wohl gewünscht, bag mich meine Biener Befannten in biefem Aufzuge gesehen hatten," außerte Sandn. Den Tag nach der Bahl birigirte Sandn bie Mufit. Sobald er fich zeigte, rief Mes: "Bravo Bandn!" "Thank you!" antwortete er, indem er die Bipfel feines Manteldens in die Höhe hielt. Das verursachte großen Inbel. Dreifig Jahre hatte Banbel in England zugebracht, ohne bag ihm bie Ehre, Doctor in Orford zu werben, wiberfahren mare. Es begegnete Bandn einigemale, daß Engländer ju ihm traten, ihn vom Ropf bis ju ben Rugen

anschauten und mit dem Ausruf: "you are a great man!" verließen.

hahdn. Eines Morgens trat ein gut gekleibeter herr in ben Laben Mr. Howell's, Mustkalienhändler in Bristol, und wünschte einige Pianoforte-Musik zu sehen. Howell legte ihm einige neuerdings erschienene Sonaten von Hahdn vor. Der Fremde blätterte ste durch und sagte darauf: "die mag ich nicht, sie gefallen mir nicht." Der Musikalienhändler erwiderte: "Aber sie sind ja von Hahdn, mein Herr!"—"Sanz gut, allein ich möchte etwas Bessers haben." "Etwas Bessers!" rief Powell unwillig aus, "nein, damit kann ich leider nicht auswarten, Ihr gehorsamster Diener." Dies sagend, kehrte er dem kleinen Manne den Rücken, um zu gehen, als dieser ihm eröffnete, daß er selbst Hahd sei. Howell, außer sich vor Freude, den großen Componisten leibhaftig vor sich zu sehen, siel ihm ohne Weiteres um den Hals und Hahdn sühlte sich durch eine so enthusiassische Berehrung dergestalt geschmeichelt, daß beibe von Stund an die vertrantesten Freunde wurden.

Sahdns zwei größte Berguligungen in London waren die Aufführung von Händels Oratorien und das sogenannte alte Concert. Er bemerkte aber doch, daß einige dieser Tonsehungen, die ihn in seinen früheren Jahren entzückt hatten, nach vierzig Jahren gewaltig von ihrem Einflusse einbühren. Mit schmerzlicher Zartheit legte er seine Gefühle über diese eben nicht ungewöhnliche Entdeckung an den Tag. "Es ist ungeführ so," sagte er, "wie wenn man nach vierzig Jahren das Angessicht eines weiblichen Wesens wiedersieht, das man einst liedte."

Sandn. Gine ber allerhöchften Berfonen in London fandte Galomon zu hahdn, mit dem Berlangen, ihr Clavierftunden zu geben. Sandu fah ben Freund groß an: "Ich bin ja gar tein Clavierspieler, und foll Stunden geben?" "Ich beichwöre Gie," verfette Salomon, ber örtlichen Dinge volltommen fundig - "lehnen Gie es nicht ab, fonst wird's ruchbar, und bann ift's mit unserm gangen Unternehmen ja mit ihrer gefammten hiefigen Existenz ein Enbe. Berlangen Sie jur Entschädigung, mas Sie irgend wollen, fleden Sie bas Gelb in bie Tafche; fahren Sie jur gesetten Stunde bin und feien Sie gang gewiß, es wird ohnehin nichts baraus, und foll nur fo beigen." --Sandn folgte. Das erstemal befahl man, ihn einzuführen, fprach eine Biertelftunde mit ihm auf's Gnabigfte und entließ ihn. Die fammtlichen übrigen Stunden ließ man ihn im Borgimmer aubringen, mo fich Sandn gar nicht übel befand, indem jeber der Anwesenben fich beeiferte, ibn zu unterhalten. Bei feiner Abreise erhielt er aufer ber ausbebungenen reichen Entschädigung, noch ein ichones Gefchent für bie als Claviermeifter treu geleifteten Dienfte.

Sandn. Giner ber englischen Bringen batte Sandn gebeten, bem Maler Rennolds ju fiten. Bei ber erften Sigung fcblief ber große Mufiter faft ein. Repnolds, bem an feinem Ruhme gelegen war, wollte ihn nicht mit biefem Schlafgefichte malen, ba natitrlich Sebermann einen hohen Genins in Sandn's Physiognomie erwartete. Er hob alfo bie Sitzung auf. Bei ber zweiten ging es nicht beffer. Raum waren die erften Unterhaltungsgefprache vorüber, fo fpannten fich Sandu's Gefichtszüge ab, und bie Langeweile prägte fich bentlich barin ans. Rennolds ging ju bem Bringen und fagte ihm, bag er bas Bild unmöglich ahnlich malen tonne. Der Bring, mit einem Scharffinn, ber in den Annalen königlicher Gebanken ber Aufbewahrung werth ift, fandte ein ichones, beutsches hoffraulein ber Konigin mit ju ber nachften Situng. Raum fag Sandn vor ber Leinwand, ale er wieder fcläfrig ward; ba zog Rennolds einen Borhang weg, und hinter biefem fand ein icones Dabchen, weiß gefleibet, mit einem Rrange von Rosen in ben Saaren. Sandn hatte fie fast für eine Erscheinung ber Bolbbmnia gehalten. Sie brudte ihm ihr Bergnugen an feiner Betanntichaft aus, und bas noch bazu in feiner vaterlänbischen Sprache. Sein Geficht erheiterte, vertiarte fich, er fab nun aus, wie ein Dann von Genie, und Rennolds fcuf ein unlibertreffliches Gemalbe.

Hahon. Eines Morgens, als eben bie berühmte Sängerin Billington in ihren Wagen steigen wollte, um zu dem Maler Sir 3. Reynolds zu sahren, der sie als heitige Cäcilie malte, erschien Hahdn bei
ihr, um ihr einen Besuch zu machen. Sie vermochte ihn, sie zu dem
Maler zu begleiten. In dem Atelier besselben betrachtete er das beinahe ganz vollendete Gemälde eine ziemliche Zeit lang, dann-rief er
aus: "Ich kann nur einen Fehler an Ihrem schönen Gemälde sinden,
Sir Joshua, aber es ist das ein sehr großer." — "Birklich?" entgegenete der Maler, "und welches wäre dieser große Fehler?" — "Sie
haben," antwortete Hahdn, "Mrs. Billington, dem Gesange der Engel
lauschend, gemalt, Sie hätten die Engel darstellen sollen, wie sie dem
Gesange der Mrs. Billington lauschen."

Haybn und fragte: "Sind Sie Haybn?" — "Bas wilnschen Sie?" — "Ich bin Willens, Ihnen breifig Guineen zu geben, wenn Sie mir einen Marsch für das Musikcorps auf meinem Schiffe schreiben, aber ich muß ihn noch heute haben, da ich morgen nach Calcutta absegle." Haybn versprach den Marsch bis zum nächken Tage früh zu liesern, setzte sich, sobald der Engländer fort war, an das Clavier und nach einer Biertelstunde war der Marsch fertig. Aber es war ihm, als stehle er die 30 Guineen, wenn er sie in so kurzer Zeit verdiene, und com-

ponitte bemnach zwei andere, die er dem Capitan zur Answahl vorlegen wollte. — Mit Tagesandruch erschien der Capitan. "Ist der Marsch sertig? Spielen Sie ihn mir vor." Handn spielte und der Capitan zählte, ohne ein Wort zu sagen, die 30 Guineen auf, nahm den Marsch und ging. An der Thür hielt ihn Handn auf und sagte: "Ich habe noch zwei andere, hören Sie dieselben und wählen Sie." — "Der erste gefällt mir." Der Capitan ging, aber Handn lief ihm nach und rief "Sie haben mich zu freigebig bezahlt, nehmen Sie auch die beiden andern." Der Capitan ließ sich nicht aushalten und war bald verschwunden. — Handn erkundigte sich und ersuhr den Namen des Schiffes und des Capitans, rollte seine beiden Märsche zusuch. In der Nacht lichtete er die Anter. Aus Aerger zerriß Handn die beiden andern Märsche. —

Handn. Regire, ein englischer Musikalienhändler, hatte swölf Kinder und sollte Schulden halber in Arrest kommen. Handn richtete für ihn ein volles Hundert schottischer Lieber auf moderne Art, in Begleitung eines Basses und einer Bioline, manchmal mit Zusat eines Ritornells u. s. w. ein. Diese Lieber sanden so guten Absat, daß Regire aus seiner Geldverlegenheit geriffen wurde, und anstatt 50 Guineen, die er Handn für die erste Lieserung bezahlt hatte, nachher für eine zweite das Doppelte bieten konnte.

Hand n mußte sich einige Male bei ber Königin hören laffen, die ihn mit dem Manuscripte eines deutschen Oratoriums von Händel, "der Erlöser am Kreuz" betitelt, beschenkte, das einzige, was er in dieser Sprache componirt hatte. Eines Abends, als Hand der Königin lange auf dem Fortepiano vorgespielt hatte, sagte der König, der immer deutsch redete, er wisse, daß Hand sonst sons suter Sänger gewesen sei, er möge doch daher einige deutsche Lieder von ihm hören. Hand zeigte auf ein Gelenk seines kleinen Fingers und sagte: "Ew. Majestät, meine Stimme ist nur noch so groß." Der König lachte und nun sang Hand seine Lied: "Ich bin der verliebteste" u. s. w.

Hand an fesseln, "Ich räume Ihnen im Sommer eine Wohnung in Windsor ein," sagte die Königin, "und dann," setzte sie schalthaft gegen den König schielend hinzu, "machen wir zuweilen tête á tête Musik."
— "O, auf Hahd bin ich nicht eifersuchtig!" versetzte der König, "der ist ein guter, ehrlicher, deutscher Mann." — "Diesen Auf zu behaupten," antwortete Hahd, "ist mein größter Stolz." Auf wiederholtes Zureden, in England zu bleiben, führte Hahd an, daß er aus Dankbarkeit an das Haus seines Fürsten gebunden sei, und daß er sich auch nicht auf immer von seinem Batersande, noch von seiner Frau trennen

tonne. Der König erbot sich, letztere tommen zu lassen. "Die fährt nicht siber die Donau, noch weniger siber das Meer," versetze-Haydu. Er blieb unbeweglich, und glaubte, daß er deswegen nie vom Könige beschenkt worden sei. In sein Benesiz-Concert kam von der königsichen Familie nur die Herzogin von Pork, und diese schiefte ihm fünfzig Gnineen. Er wurde einige Male sehr gütig von ihr aufgenommen, denn sie wuste, daß ihr Bater, der König von Preußen, auf ihn viel halte. —

Han fragte Hahdn einst im Scherz, ob es wahr wäre, baß er bas Andante mit dem Paulenschlage componirt habe, um die in seinen Concerten eingeschlasenen Engländer zu wecken. "Nein," gab er zur Antwort, "sondern es war mir daran gelegen, das Publikum durch etwas Neues zu überraschen und auf eine brillante Art zu deblütren, um mir nicht den Rang von Plehel, meinem Schüler, ablansen zu lassen, der zur nämsichen Zeit (im Jahre 1792) bei einem Orchester in London angestellt war, und dessen Concerte acht Tage vor den meinigen eröffnet wurden. Das erste Allegro meiner Symphonie wurde schon mit unzähligen Bravo's ausgenommen, aber der Enthusiasmus erreichte bei dem Andante mit dem Paulenschlag den höchsten Grad. "Ancora! Ancora! schalle es aus allen Kehlen, und Plehel selbst machte mir über meinen Einfall sein Compliment."

Hand ans eine Rechnung von hundert Guineen ein, als das Parlament die Schulben bes Prinzen von her Tafel aufgestanden war. Da biese Bemühung ganz unbesohnt blieb, so schieft Hand, auf den Rath seiner Freunde, von Deutschland aus eine Rechnung von hundert Guineen ein, als das Parlament die Schulben des Prinzen ersuhr, bezahlte es, und so erhielt Hand biese Summe ohne Berzug.

Hand in componirte von seinem achtzehnten bis zu seinem breiunbsiebenzigsten Jahre 118 Onvertikren, 163 Stücke für die Biola bi Gamba, 20 Divertissements für verschiebene Instrumente, 8 Märsche, 24 Trio's, 6 Biolinsolo's, 15 Concerte für allerlei Instrumente, 30 Services, 83 Quartette, 66 Sonaten, 42 Duette, 5 beutsche Marionetten-Opern, 5 Oratorien, 366 schottische Arien und 400 Menuette und Walzer.

Handn's Gesundheit wurde vom Jahre 1802 an immer schwankenber. Er mußte sich ein ganz leicht zu behandelndes Clavier zu seiner Composition anschaffen, weil das Spiel auf seinem alten Fortepiano, bessen er sich viele Jahre bedient hatte, seine Nerven schon zu sehr anstrengte. Bon Zeit zu Zeit verursachte ihm anch ein längst

eingewurzeltes Uebel mancherlei Beschwerben. Er litt nämlich an einem Bolpp an der Rase, den ihm, wenn er sich tieser senkte und die Respiration zu hemmen drohte, ein Wundarzt in Eisenstadt innerhalb 80 Jahren dreimal unterbunden, und dadurch immer auf geranme Zeit unschädlich gemacht hatte. Der berühmte Hunter in London, in dessen Familie Hahd wohl besannt war, erbot sich, dieses Uebel von Grund ans zu heisen, allein diese Operation unterdlieb, weil Hahd's Abreise aus England sich zufälliger Weise beschleunigte und besonders, weil er davon schlimme Folgen besürchtete. "Ich muß den Kerl nun schon unter der Erbe versausen lassen," psiegte er zu sagen, "auch meine Mutter sitt an diesem Uebel, ohne daß es ihr den Tod zugezogen hätte."

handn.' Im Sommer 1806 wurde auch das kleine Clavier aus Sandn's Wohnzimmer entfernt, weil ihm ber Arzt alle Anstrengung unterfagt, und ihm jebe Berfuchung bazu benehmen wollte. Sandn fühlte felbft, wie nothig es gur Unterhaltung feiner Befundheit fei, biefen Rath zu befolgen, benn wenn er fich von Beit zu Beit an fein englifches Clavier fette, nm ju phantafiren, fo überfiel ibn Schwinbel nach wenigen Minuten. "Die hatte ich geglanbt," fagte er am 3. September 1807, "bag ein Menich fo fehr zusammenfinken konnte, ale ich es jett an mir fühle: mein Gebachtnif ift babin, ich habe an bem Clavier juweilen noch gute Ibeen, aber ich möchte weinen, daß ich nicht im Stande bin, fie nur zu wieberholen und aufzuschreiben." Rur burch Rube, eine forgfältige Bflege und ftrenge Gleichförmigfeit in feiner gangen Lebensordnung fonnte er ben Reft feiner Rrafte friften. Das Gehen wurde ihm beschwerlich, weil seine Beine angeschwollen waren, und er tam oft Monate lang nicht aus einem Zimmer in bas andere. hier vertrieb er fich die Zeit durch Beten, durch Rückerinnerungen ans feiner frühern Beriode, besonders an seinen Aufenthalt in England, burch Lejen ber Zeitungen und Untersuchungen ber Keinen Sausrechnungen, in den langen Winterabenden unterhielt er fich mit feinen Nachbarn und Dienftboten über die Neuigkeiten bes Tages, er fpielte auch juweilen Karten mit ihnen und beluftigte fich an der Freude, die ihnen der Bewinn einiger Rreuger verurfachte.

Hand n. Nach einem langen Zwischenraume war Hahd am 27. März 1808 wieder in einer öffentlichen Bersammlung sichtbar, um Dant und Berehrung für seine vielsährige künflerische Wirksamkeit zu empfangen. Es war der Tag, wo eine Liebhabergesellschaft ihre Concerte durch Aufführung der "Schöpfung" beschließen wollte. Hahd wurde unter Trompeten- und Paulenschall, von vielen Kunstsreunden begleitet, auf einem Lehnstuhl in die Mitte vor das Orchester gebracht,

und erhielt von allen, die sich ihm nähern tonnten, die aufrichtigsten Beweise von hoher Achtung, von der zärtlichsten Sorgsalt für sein trastloses Alter, und von der Freude, daß ihm vergönnt war, noch diesen Tag zu erleben. Salieri hatte die Direction der Musik übernommen, und die Aufsührung war vortresschlich. Bei der unmerklich vordereiteten, plöglich überraschenden und in den hellsten und glänzendsten Accorden singreisenden Stelle: "Es ward Licht!" brachen die Zuhörer wie gewöhnlich in den lautesten Beisall aus. Handen die Zuhörer wie gewöhnlich in den lautesten Beisall aus. Handen den Sänden gen Himmel und sagte: "es kommt von dort!" Aus Besorgniß, daß ein zu lang anhaltender Sturm von Empfindungen der Gesundheit des Greises gefährlich werden dürste, ließ er sich nach dem Schlusse des ersten Theils auf seinem Sitze wegtragen. Er verabschiedete sich mit thränendem Auge und streckte die Hände segnend gegen das Orchester aus.

Sandn. Am 10. Mai 1809 rudte ein frangofisches Armeecorps am Morgen por die Mariahilferlinie in Wien, welche von Saubn's Bobnung nicht weit entlegen ift. Man war eben beschäftigt, ihn aus bem Bette zu bringen und anzulleiben, als vier Rartatichen - Schuffe fielen. welche die Fenfter und Thuren feines Saufes heftig erschüttern machten, Mit voller Stimme rief er feinen beftürzten und geangstigten Leuten ju : "Rinder, fürchtet Guch nicht, wo Sandn ift, tann Guch fein Unalud treffen." Der Beift mar aber ftarter als ber Rorber, benn taum batte er bas traftvolle Wort ausgesprochen, als ihn ein Bittern' am gangen Leibe befiel. Bon diefer Stunde an nahm die physische Schwäche au, boch fpielte Sandn täglich fein Raiferlieb, und noch am 26. Mai dreimal bintereinander, mit einem Ausbruck, über den er fich selbst wunderte. Am Abend deffelben Tages überfielen ihn Ropfichmergen und Froft, man brachte ibn fruh ju Bett und rief die Aerzte. Ihre Bulfe mar fruchtlos; ber Kranke fiel in einen Zustand ganglicher Entfraftung und schmerzloser Betäubung, wobei er aber boch noch wenige Minuten vor seinem Ende, welches am 31. Mai, früh Morgens 1 Uhr erfolgte, Zeichen von Bewußtsein und Empfindung von sich gab. Er brachte fein Leben auf siebenundsiebenzig Jahre und zwei Monate. Sein Leichnam wurde in einem eigenem Grabe auf dem Gottesader feines Rirchfpiels vor der fogenannten Sundethurmer Linie in Wien beigefetst. Diefrangöfischen Behörden fünbigten Sandn's Berluft in der Wiener Zeitung auf eine ehrenvolle Art an, und am 13. Juni wurde Dogart's Requiem in ber Schottenkirche ju Sandn's Gedächtniß aufgeführt.

hand bin's Bistenkarte. Das Abschiedswort, welches handn auf seine Bistenkarte stechen ließ: "hin ist alle meine Kraft, alt und schwach bin ich!" wurde bekanntlich von ihm später in das so bemertenswerthe Quartett aufgenommen, mit welchem er von der musikalischen Welt Abschied nahm, und das zu Leipzig bei Breitkopf und Härtet unter dem Titel "Sonate pour le Pianosorte & IV. mains, arrangée du dernier Quatuor de Joseph Haydn" im Drack erschien. Ein in Wien lebender Musiksfreund ist im Besitz einer solchen Bistitenkarte. Auf der Rückseite besand sich, von fremder Hand geschrieben, Haydn's Adresse: J. H. Doktor der Tonkunst, Kapellmeister in Diensten Sr. Durchsaucht des Herrn Fürsten von Esterhazu, und der Königs. Schwed. musikalischen Aademie Mitgliede. Wien, Borstadt Gumpendorf, untere Steingasse Rr. 73.

Sand n. Den Weg einer geregelten Lebensweise und Arbeitsamfeit hat Sahbn nie verlaffen. In frühern Jahren mar er fets um 5 Uhr, in ben fpatern im Commer um 6 Uhr, im Winter um 7 Uhr Morgens wach und angefleibet. Dann nahm er fein Fruhftud und beschäftigte fich ben gangen Bormittag mit Entwürfen. Mittags von 12 bis 2 Uhr war feine eigentliche Schöpferstunde; ba nämlich machte Sandn einen Spaziergang por bie Linie hinaus mit einer fleinen Schreibtafel, in die er gebend feine Gebanten eingetragen und worin meift bie Instrumente fogleich beziffert wurden. "Andere Compositeure," pflegte Sandn oft felbst zu fagen : "feten fich an's Clavier, und phantaftren fich vor, bis fie fich aus Buft und Berwirrung felbft nicht mehr herausfinden. 3ch suche meine Ideen lieber anf ber Gaffe und im Freien. Mandmal copire ich einen Baum, einen Bogel, eine Bolle." - Go wurde meist unterwegs stiggirt, nach Tische aber sogleich spartirt und gewöhnlich mit furger Unterbrechung bis fpat in die Racht hinein gearbeitet, in höherem Alter meiftens bis Mitternacht. Bon bem mäßigen Abendmahl mit einem Seibel Bein, bas handn mit Brodfrumen ausgutrinfen pflegte, murbe fpater nicht mehr als die Suppe genoffen. Bon biefer Lebensart ging Sandn auch in England nur burch unausweich= bare Einladungen ab, die aber auch zu Saufe nie angenommen murben, wenn der geringsten Function nachzukommen war.

Handn. Es gereicht Hand n nicht wenig zur Ehre, baß alle Abwege, worauf so viele Compositeure und Birtuosen zu gerathen psiegen, nicht nur von jeher auf's Sorgsättigste von ihm vermieden wurden, daß er selbst fortdauernd bemüht war, sich Einsichten und Kenntnisse zu erwerben, die ihm selbst unter den gebildeten Csassen vorzässischen Rang anwiesen. So war Handn ein guter Lateiner, er

sprach das Französische gut, das Italienische meisterhaft; ja er lernte in London die englische Sprache so gründlich, daß er sich nicht nur mündlich verständigen und englische Texte, z. B. den großen Sturmschor sehr rythmisch componiren kounte, sondern daß er sich auch schristlich in diesem Ideom recht gut auszudrücken verstand. War's denn zu verwundern, daß ihm die stolzen Insulaner als einen der Ihrigen anschen, da ihnen die englischen und schottischen Volks-Welodien erst durch seine höchst originelle und ausdruckvolle, noch lange nicht genug gewitrdigte. Begleitung recht verständlich wurden! — Ueberhaupt war Haben von seher gewohnt, auch sein Hauswesen durch tägliche Berechnung in strengster Ordnung zu erhalten und noch vor 20 Jahren dessig ein Wusststeund in Wien ein von Ha han selbst geführtes Kochbuch, worin, wenn die so beliebten "Schasseser" nicht zart genug gesocht waren, ein Paar tüchtige Hörner mit der Unterschrift "Schassestopf" bezeichnet erschienen.

Sandn. So launig der Bater Sandn in seinen jüngeren Jahren war, so war und blieb er auch bis an sein Ende. Ein Beweis hiervon gebe nachfolgendes S. 161 schon erwähntes Bisitbillet, welches er bei einem seiner Freunde hinterließ:



Joseph Haydn.

— Haybn. Mit Recht eiferte und eifert noch alles, sein Andenten zu feiern, und zur fortbauernden Begeisterung und Nachahmung zu
beleben. Bon ben auf ihn geprägten Medaillen, die bei ber Berlaffenschaft für die fürstliche Schatzammer in Forchtenau erstanden waren,
zeigt die französische, wovon ein goldenes Exemplar sich auch im Besitze
der Gesellschaft der Musikspeunde in dem österreichischen Kaiserstaate be-

<sup>\*)</sup> Ein Original biefer Bistitarte befindet sich in ber Brivat - Sammlung des hrn. Dr. Constant v. Burzbach in Wien, der verdienstvolle herausgeber des bekannten Schillerbuches, so wie des biograph, Lexicon des Kaiserthums Ocsterreich, bessen unermübliche literarische Thätigkeit überhanpt leider noch nicht jene hohe und allgemeine Anertennung von Seiten der Journalistit gesunden, die sie in der That verdient.

Der Berfasser.

findet, auf der Borderseite Haydn, die Rückseite aber eine hübschgesormte kun mit dem Sternenkranz mit folgender Umschrist: Hommage A Hayd n par les Musiciens, qui ont éxécuté Poratorio de la Creation du Monde au Théatre des Artz l'An IX de la Republique française ou MDCCC. Die russische Medaille aber enthält die Inschrift: Haydn, 1802, mit einer kura, auf der Rückseite aber: Societas Philarmonica Petropolitana Orphe redivivo.

Anger bem im herrschaftlichen Fasangarten zu Rohrau von Seiner Erlaucht, bem Grafen von Harrach, ihm errichteten Monument mit passenden Inschriften, besindet sich auch in der Pfarrkirche zu Eisenstadt, wohin seine Leiche im Jahre 1820 auf Beranstatung des leiztverstorbenen Fürsten Nicolaus von Esterhazi gebracht und mit sestlichem Gepränge beigesetzt wurde, ein ansprechendes Denkmal, ein halbverschleiertes Saitenspiel, das unter seinem Bildniß mit solgender Inschrift verziert ist.

JOSEPHUS HAYDN
MUSIKORUM. AEVI. SUI. PRINCEPS
NATUS. RORAVIAE AD LYTHAM
PRIDIE CALEND. MAY MDCCXXXII

CELSOS PRINC. NICOLAI. ESTERHAZI DE GALANTHA CHORI. MUSIC. PRAEFECTUS. CELEBERRIMUS QUI SALVATORIS. NOSTRI. VERBA. SEPTEM. CREATIONEM. MUNDI. ET. QUATUOR. ANNI. TEMPORA.

SUBLIMIA. MODULATUS. MELE.
IMMORTALEM. SIBI COMPARAVIT GLORIAM.
FUGANDI. CURAS. ARTIFEX. ET. MULCENDI.
PECTORA. PRIMUS.

AB. AMPLISSIMA. SCIENTIARUM. UNIVERSITATE. OXONIENSI

CREATUS. MUSICAE. ARTIS. DOCTOR. VIR PIUS. PROBUS. MANSUETUS. INSIGNITER BENEFICUS

MORTUUS. VINDOBONAE
PRIDIE. CALENDAS, JUNI MDCCCIX
ANNORUM LXXVII
MAECENATIS. SUI. STUDIO

ANNO MDCCCXX SOLENNI RITU. HUC. TRANS LATUS.

HOC. CONDITUR. TUMULO.

hand n. Schon im J. 1805 brachten bie franzöfischen Journale bie Rachricht von Hand n's Tode, welcher bieselbe glücklicher Beise noch 4 Jahre Aberlebte. Die Pariser seierten damals das Gedächtnis bes vermeintlich- verstorbenen Meisters durch ein sessliches Traueramt, bei welchem man Mozart's großes Requiem aufführte. As Hand and bavon Kenntniß erhielt, bemerkte er in seiner gemüthlicher Beise: "Die guten Herren! ich bin ihnen recht zum Danke verpstichtet für die ungeahnte Ehre. Wenn ich nur die Feier gewust hätte, ich wäre selbst dabin gereist, um die Wesse in eigener Person zu dirigiren.

Hand n. Karl B. Bernhard Graf von harrach ließ Sandu während seines Ausenthaltes in London in seinem Garten zu Rohrau ein Denkmal seinen. Auf drei Steinstufen erhebt sich ein etwa 10 Fuß hohes Postament, auf welchem musikalische Trophäen augebracht sind. Zwei Seiten, welche zunächst ins Auge fallen, sind mit Inschriften verseben, und zwar die eine mit:

Dem Andenken
JOSEPH HAYDN'S
Des unsterblichen Meisters
Der Tonkunst
Dem Ohr und Herz
Wetteifernd huldigen
Gewidmet

von

Carl, Leonhard Graf von Harrach Im Jahre 1793.

Die andere Seite enthalt folgende Infdrift:

ROHRAU

Gab ihm das Leben
Im Jahre 1732 den 1. April \*)
EUROPA
Ungetheilten Beifall

Ungetheilten Beifall
Der 31. Mai 1809
Den Zutritt zu den Ewigen
Harmonien.

<sup>\*)</sup> Dieses Datum ist falsch!

Diese Inschriften find von Michael Denis verfaßt. Unter ben mustalischen Infigien, welche auf bem Bostament angebracht find, erblicht man Notenblätter mit Motiven aus hand n's Compositionen, die Borte dazu bichtete die bekannte Dichterin Gabriele von Baumberg (nachmals vermälte Bacfanyi).

Auf einer Seite fteht:

Ihr holben Philometen Belebet biefen hain, Und last burch taufend Rehlen Dies Lied verewigt sein.

Muf ber andern Seite:

Ein Denkmalstein für Hahdn's Ruhm Beiht diesen Plat jum heiligthum, Und harmonie klagt wehmuthsvoll Daß bieses großen Weisters hand, Die stets Gefühl mit Kunst verband, Daß diese Hand einst modern soll.



Bon diefem Dentmale befaß Sandn felbft ein fleines Modell.

#### Über Joseph Sandn und seine Schöpfung. Bur Jeier seines Geburtstages, von Gothe.

Das Andenken eines Mannes fei heute (31. Diary 1826) festlich bei uns aufgefrischt, der durch den größten Theil eines Jahrhunderts als neue geiftige Quelle bes Schonen auf Erben, als leuchtenber Stern am Borizont des Runfthimmels erfchien, auch noch fortleuchtet und fortfließt durch Breiten und Weiten ber Welt. Jofeph Sandn ift ben 31. März 1732 zu Rohrau, einem Dorfe in Unter-Desterreich, wenige Stunden von Wien, also vor 94 Jahren geboren. Daß sein Bater ein Wagenbauer daselbst gewesen, die Harfe gespielt, und das Mütterchen dazu gefungen habe, ift bekannt genug; daß aber die guten Eltern in diefem ihrem Joseph ein Rad in die Welt setzen follten, bas burch folgende Zeiten unaufhaltsam fortrollen werbe, dürften sie wohl schwerlich geahnet haben. So fchläft das Saatforn einer noch unbefannten fugen Frucht in der Nachbarschaft der Nabe eines Rabemachers; wie denn die alte Natur fort und fort überall Neues und Dauerndes hervorbringt; benn die Wirkung unseres Freundes geht seit sechszig und mehr Jahren wie die Silberfaden burch die Kunftgeschichte; sie hat sich in tausend Aefte verbreitet und verzweigt, daß ihr fein Ende abzusehen ift. Bleibt unserer hentigen Muge nicht so viel Zeit, solch ein thatiges schönes Le-

ben vollständiger vorzulegen, fo bemerten wir, bag ja Bieles bavon gebenett zu lefen fei, und wer ift von une fo jung, baf er nicht von bes Mannes Berrlichkeit belebt und erquidt worden mare. Die befte Befcichte biefes Runftherrn und Deifters fteht in unfern Bufen eingebruckt. Sier aber werbe noch einmal wieber erinnert, bag wir in Sandn nicht etwa ein vorzügliches Rachbild, fondern ein echtes Originalgenie vor uns haben, bas fich nach Form und Behalt aus feiner Borgeit wie ein Bhonix erhebt. 3mar gehorte ber Zustand ber Musit in ber erften Sälfte bes Jahrhunderts teineswegs zu ben geringen, alle Brobingen bes feften Landes erfreuten fich unschätbarer Talente, aber bie Runft überhaupt war von ihrem Ursprung entfernt und in ihren Theilen zertrennt, es waren Rünfte geworben in ber Mehrzahl, und ein Rangftreit unter ihnen war felbst von Bhilosophen begunftigt, welche berufen find Beiftiges in Reih' und Glied zu ftellen. Noch war bas Theater ein Bereinigungsort, ber ein Banges hatte festhalten follen, wo aber bie Berfplitterung erft recht offenbar erschien, indem eine jede ber Runfte die andere zu überbieten, ja zu beherrichen bachte, bis die verschmähtefte unter ihnen, die Mufit bas Felb gewann. Denn wer wollte leugnen, baß die Oper das Drama weit hinter fich gelaffen hat, wenn man bemerkt, wie die Boefie fich subordiniren mußte und wie wenig fie für fich allein' ausrichtete; mit welcher Obermacht ber Rapellmeifter alles besceptert, wenn jeder andere Dirigent fich im Binkel halten muß. war ber Oper ein ernfthafter hoher Styl, ja ein tiefer Sinn geblieben indem fie fich im Rreise ber Götter- und Belbengeschichte ober großer Weltbegebenheiten bewegte, worin bas Allgemeine bas Besondere nicht ausschlieft. Denn baf Sändel, ein beutscher Genius, baburch ju ernften Kortichritten angeregt worden, ift gewiß. Aber auf dem vaterlanbifchen Boben fand er teinen Birfungstreis, ben er in ber Frembe fuden und fo auch in der Fremde den Ruhm feines Ramens finden mußte. Ja wer mare fo unbefannt mit unferer Runft, ber nicht wiffen follte, wie wir une noch hente bie fraftigften Originalwerte beuticher Componisten nur burch Buritdfetung in unfere Sprache wieber aneignen tonnen. Genng, eine beutsche Musit war ba, machtig, ebel, tief. groß, boch unbefannt mit fich felber und fremd in ihren Kormen. End= lich erscheint unangemelbet, auf ber Granze zweier Rationen, in ber Rrippe einer Stellmacherwerkstatt, bas auf Erben arm geborne Bunberfind, bas unfere Runft von bem Gangelbande und fremden Formenwe= fen erlofen foll, fieht fromm und flug aus fich heraus in die frifche grine Belt, nahrt fich von Gaften fuffer Bluthen und bringt ben golbenen honig jum Stode. Wer aber wollte noch ein neueres lob er= finnen unferes Belben, ben fich fcon zwei Generationen angeeignet

haben? Doch dem Gingelnen fei es erlanbt, nach bedächtiger Gelbfiprlifung feinen Antheil baran zu beurfunden. Go bat mir, beinahe fünfzig Sahre ber, bas eigne Ausüben und Anhoren feiner Werte eine wieberbolte Totalempfindung mitgetheilt, indem ich dabei bie unwillflibrliche Neigung empfand, etwas zu thun, bas mir als gut und gottgefällig erscheinen möchte. Das Gefühl war unabhängig von Reflexion, und ohne Leibenschaft. Und hierdurch werde ich erinnert an ben Borwurf zu benfen, ben man haubn machen wollte : feine Mufit ermangele ber Leibenhierauf nun erwiedere ich Folgendes: Das Leidenschaftliche in ber Dufit, wie in allen Künften, ift leichter als man bentt, schon weil es leichter nachempfunden wird; es ift nicht urfprunglich, bie Gelegen= heit bringt es hervor, und nach bem Begriffe der Alten verbeckt es bie reine Ratur und entstellt bas Schone. Saben füblich gefinnte Theoriften die Leidenschaften als Bedingung aller Runft aufftellen wollen, fo mogen fie barüber auch nicht getabelt werben, am wenigsten bon uns, die wir nicht ihres Klima's flud. Unser Haydu ist ein Sohn unsrer Bone, und wirkt ohne hitze was er wirkt; wer will benn auch erhitzt fein? Temperament, Sinn, Geift, humor, Rluft, Sufe, Rraft und enblich die achten Zeichen bes Genie's: Raivität und Fronie, muffen ihm burchaus jugeftanden werben. Gind nun die hier genannten Elementartheile, welche ohne Barmeftoff nicht bentbar find, Sandn'iche Eigenheten, fo begrufen wir feine Runft als antit im beften Ginne, und baff fie modern fei, ift, unferes Biffens, nicht bestritten worden was auch ichwer gelingen möchte, ba alle moberne Phufit auf ihm rubt. Db nun diefe unferm Freunde jugestandene Gigenschaften auf die Urfade hindeuten, weshalb er nicht thätiger für bas Theater gewesen, bies möge babin gestellt fein; baf aber ber Grundaccord feines gangen Benius kein geringerer fei als ber fichere Ansbruck einer freien, klaren, Tenfch geborenen Seele, wünschte ich wohl fo mahr und warm ausspreden zu können als ich es fühle. Auch bin ich es nicht allein, auf ben feine Broductionen folche Wirkungen ausüben. Bollte Jemand einzelne Beispiele bes Gegentheils anführen, fo würde ich mich alsobald burch Sandn's Symphonieen und Quartetten ju ichniben miffen, Die allein gang fein eigen find, und worin feiner über ihm fieht. Diese seine Werke find eine ideale Sprache der Wahrheit, in ihren Theilen nothwendig ausammenhängend und lebendig. Gie find vielleicht au überbieten, aber nicht zu übertreffen. Macht man ferner einen Unterschied zwischen Gefangs- und Instrumentalmufit, nicht ohne Sinficht auf ihre Busammenwirfung, so ift eben bier Sandn auch an feiner Stelle: feine Begleitungen haben ein mitgewachsenes Berhaltnig jum Gangen, fie

treten ein und ab, fie reben mit, einzeln und maffenhaft, aber fie laften nicht.

An die nur furz mir gegonnte Zeit erinnert, gebente ich noch etwas von feiner Perfonlichkeit bem Gefagten anzufugen. Sier nun finden fich alle Nachrichten übereinftimmend, daß sowohl sein öffentliches, als auch fein einsames funftgeschmudtes Leben bem angegebenen Sinne feiner Werke gemäß war: hiernach mogen ale Beleg schlieflich einige feiner gelegentlichen Aeuferungen, wie ich sie von gutem Munde weiß freundlich aufgenommen werden. Der Dichter Carpani feste feinen Freund handn gur Rede: Wie es doch zugehe, daß feine meiften Rirchenftude gar zu munter, ja humoriftisch-leichtfertig gerathen seven? hierauf antwortete handn: "Ich weiß es nicht anders zu machen; wie ich's habe fo geb' ich's; wenn ich aber an Gott bente, fo ift mein Berg fo voll Freude, daß mir die Noten wie von ber Spule laufen. Und da mir Gott ein frohliches Berg gegeben hat, so wird er mir's schon vergeben, wenn ich ihm fröhlich biene." Gin andermal fragte Carponi: Wie Sandn in der Schöpfung ein fo herrliches Bild bes Sounenaufgange habe barftellen konnen? Darauf ward geantwortet: "Ich ftellte mir den Bater bes Lichts vor mit Stahl und Stein in Sauden und als die beiben Barten an einander geriethen, fo mar ber Funte ba, aus welchem bas prächtige Licht hervorstrahlte." Frgend Jemand hat dies Bild subaltern und kindisch finden wollen; mir ift babei die uralte Fabel bes Prometheus flar geworden, ja ich wüßte mir tein erhabneres Bilb zu benten als das allmächtige Licht im Funken, das Allergrößte im Rleinften, das Fliegendfte aus bem Barteften, das Allerhellenbfte aus ber Dunkelbeit, und worüber uns die Beisen aller Welt noch Belehrung geben follten, bas hatte ber Runftler unferm feinften Sinne geoffenbart.

Soseph handn ftarb am 31ten Mai 1809 zu Wien; sein lettes Werk, die vier Jahreszeiten, ist immer noch nicht genug anerkannt, aber es bleibt die Krone der musikalischen Werke seiner Zeit.

#### Saydn's Jubelfcier.

Es war ein Tag, an dem Wien's Mujenhalle Die herrliche, der froh ich Bilbung daute, Ertonte von der Schopfung Fegerichalle, Und ob ich gleich, ein Mann, vicht leichtlich wonke, Befiel mich plotlich boch ein ftartes Bangen, Denn mich durchfuhr mit Schaner ber Gedante: "Wird, Alter mich entnervend auch umfangen?" Mle fie ben Deifter bin jum Gite trugen, Den auf die Rraft jum Biel einft ließ gelangen. Doch, ob bie Jahr' ihn graufam nieberschlugen, Roch fah man Geift ihm aus den Angen bligen; So tam's, daß leichter wir den Anblick trugen. Emporgerichtet auf der Fuge Spigen Stand jeder, in die Bande freudig schlagend, Bis man ben Alten fah im Rreife fiten. Doch er, des Jubels Braufen nicht ertragend, Der Paufen Wirbel, der Trompeten Dröhnen, Berhüllte fich die Augen, gleichsam sagend: "Richt tann ich folder Ehren werth mich mahnen!" Schnell wird die Menge tieferseufzend stille, Gemahrt ihm Zeit, bes Orts fich ju gewöhnen. D Frauen-Bartheit, holbe Mitleide-Fulle! Sie fah man nun bes Greifes Bein umwinden Mit ihres Nadens atherleichter Bulle, Und Mantel, foftliche, jum Schämel runden, Der weich und warm bes Greifes Fuße bette, Und Stärfungebufte für ben Schwachen finden, Bie brangte fich fo jung als alt, zur Bette, Go Fürft als Runftler an bes Meifters Seite, Ale ob er Beil von feinem Blide hatte. . Auch Salieri tam mit im Geleite; Wohl ift der Greis ihm lange her gewogen, Weil er fich feiner gar fo herzlich freute. Dich hat mein spähend Auge nicht betrogen: Rein Ende nahm ber Greis ihn ju liebtofen, Als er nun leiten ging bes Tonmeers Bogen. Schon hörte man ber Rrafte bumpfes Tofen, Bie Elemente feindlich fich verwirren, Rach Formen ringend in dem Formenlosen. Doch leife lispelt aus des Chaos Irren Ein fanfter Beift empor, wie Sauch ber Liebe, Die wild verschlung nen freundlich ju entwirren. Und mahlich schweigen die emporten Triebe; Und nur noch hört man auf den Baffern ichweben Wie Frühlingsduft, bahin, bes Hauch ber Liebe. "Licht werd' es!" scholl's: Licht ward's. Dem Rufe beben

Die bunkeln Schatten, reißen, schwinden, fliehen! -Ein Jubelruf: "Doch foll ber Meifter leben!" Da weint der Greis und feine Wangen gluben; Begeistert ftredt zum himmel er die Banbe: "Nicht ift es Frucht vom menschlichen Bemühen: "Gott gab mir's ein, baf ich es recht vollende!" Das fagt ber Blid, die hand, bes Ropfes Ginten. Doch Frauenengel eilten ftets bebenbe, Ihm faß zur Rechten einer, zwei zur Linken -Ihn aufzuheitern, freundlich, mit Gefprache, Sobald ihm Thränen in den Augen blinken, Dag nicht bas Berg ihm noch vor Wonne breche, Dag nicht ber Wehmuth Gluthen ihn verzehren, Dag Tod fich nicht am Neuvergnügten rache. -Nun hörten wir die Welt fich neu gebaren. Wild brauft ber Sturm, ber Blit entfahrt ben Luften, Und Donner foll uns Gottes Allmacht lehren. Auf ihren Wint verfinkt in tiefen Gruften Der Ocean, muß fo bem Lande weichen, Und Strome raufden ber and Bergestlüften. Gott lagt ben Bach burch Thale riefelnd ichleichen, Beblümtes Grün fich über Matten breiten, Der Zebern Bracht bis an die Wolfen reichen. Jest fteigt herauf in unermeff'nen Beiten Die Sonn' im hellen Glanze gold'ner Strahlen, Den Lauf ber Jahre froh und ftolg gu leiten. Leis' athmend ichaut Gewölfe, magifch malen Die stille Nacht den Mond mit Silberscheine Und Sterne funteln. — Sa! wer gahlt die Bahlen? Der Engelchöre leuchtende Gemeine Grüßt jeden Schöpfungstag mit Lobgefang: -Wer ift so hart, daß er vor Lust nicht weine? Der Greis erliegt so vieler Wonnen Drange. Drum, gart beforgt, beschließen flug bie Frauen: Genug hab' er gehorcht dem Zauberflange. D hatt' ich taufend Augen nun-ju schauen! Seht, wintend will der Bater Ruffe fpenden Den Runftlern, die er läßt in finftern Auen, Indeß er bald sich wird zum Lichte wenden. Doch biefe, von bes Tongeruftes Soben, Sieht weinend man ihn Gegenkuffe fenden; Beethovens Rraft bentt liebend zu vergeben, So Haupt als Hand küßt glühend er dem Greise: — Da wogte hoch mein Herz vor Lust und Wehen. So fühlten taufend auf die gleiche Weise, Als fie den Meister mit bem Site hoben, Und weg ihn trugen aus der Freunde Kreife. Laut hörte man des Lebewohles Toben, Geflatich' und Mitleiberuf jum himmel bringen: Er aber manbte feinen Blid nach oben, 'Und bachte so fein volles Herz zu zwingen;

Doch, aufgeregt, will sich ber Sturm nicht legen, Und reißt ihn fort. Umsonst ist all' sein Ringen, Rasch sieht man vorwärts sich den Greis bewegen; Und als er nun der Pforte nah' gesommen: — Aus streckt er seine Hand zum Batersegen! Und alles weint! — Wohl wird er nie mehr kommen.

H. J. v. Collin.

Sandn erhielt von einer Dame einen Lichtschirm, auf welchem bie Borte gestickt find:

Ihr staunt, daß Orpheus himmlischer Gesang Einst Thränen aus den Augen roher Menschen zwang, Bewundert Euren Zeitgenossen, Durch die so oft der Edlen Thränen sloßen.

#### An

#### Sandn

bei Gelegenheit der Aufführung finer "Sch öpfung."
(1791.)

Mit einem Blid, bem Schöpferkraft verlieh'n, Aus Richts das All zu formen, zn beleben, Und Sonnen, die verschied'ne Kreise ziehn, Mit einem Sternenmeere zu umgeben; So die Natur zu bilben, daß entblühe Ihr selbst sie müsse zu verzüngtem Leben, Um ewig der Bernichtung zu entstieh'n. — Daß Gott dies that, kann's uns noch Staunen geben? Doch daß ein Sterblicher es durfte wagen Durch Töne jenes große Werk dem Geiste Bergegenwärtigt faßlich vorzutragen; Unmöglich schien's. Dir, Dir gelang der dreiste Bersnch' o Hand nagn. Er, der allmählig schafft, Erfüllte Dich mit seiner Schöpferkraft.

Gabriele von Bacfanyi geb. Baumberg.

#### Sandn's Schöpfung.

Bie ftrömt Dein wogender Gefang In unfere herzen ein! Wir sehen Der Schödpfung mächt'gen Gang, Den hauch des herrn auf dem Gewäffer wehen; Jeht durch ein blitzend Wort das erste Licht entstehen, Und die Gestirne sich um ihre Bahnen drehen; Bie Baum und Pflanze wird, wie sich der Berg erhebt Und froh des Lebens sich die jungen Thiere regen; Der Donner rollet uns entgegen Der Regen säuselt, jedes Wesen strebt In's Dasein und bestimmt des Schöpfers Werf zu krönen, Seh'n wir das erste Paar geführt von Deinen Tönen, D jedes Hochgesith, das in den Herzen schlief Ind schöper, wenn ihr herr anch Dich ins Dasein rief, Auf daß sein Werf vollendet werde.

Bielanb.

#### griante,

ber spanische Dichter, widmet — 1780 — in seinem Lehrgedichte fiber bie Conkunst folgende Worte an:

### Sandn.

Dir, wunderbarer Haydn, Dir allein Berlieh die reizende Camone Die Kunst, stets neu und immer reich zu sein, Dir lieh sie jene Zaubertone, Die in das Ohr voll Ueberzeugung schallen, So oft erwiedert, immer noch gefallen.

Biel eher wird der Beifall sich verlieren Der schönsten Tone, die De gerzen rühren, Als Deine so erles'nen Melodieen Durch Ausdruck, Kraft und eblen Styl Bewundernswerth, sich dem Gefühl Der Welt und ihrer Dankbarteit entziehen. — Umringen gleich Dich in den neuern Zeiten, So manche Meister hochgeehrt, Muß doch vorherrschend Deiner Muse Werth Weithin und glänzend Deutschlands Auhm verbreitey.

hier in Mabrid, o hober! herrichet Deine Musit in still sich übenden Bereine, Und Deine Kunst ift uns rer Liebe Lohn; Mit heiligem Laube front Dich täglich schon Der Beifall, ber Dir laut entgegenschallt, Bom Strand des Manzanares widerhallt,

An

## Joseph Sandn

bei

# Aufführung der "Schöpfung" im Universitäts-Saale 3u Wien.

Du haft die Belt in Deiner Bruft getragen; — Der Hölle büftre Pforten start bezwingen, Den freien Flug in himmelsräumen wagen hört man Dich auf der Tone frästigen Schwingen: Drum follft Du, theu'rer Greis, nicht trauernd flagen, Daß mit dem Alter Deine Kräfte ringen. Zwar weicht der Leib den differn Zeitgewalten: Bas Du gewirkt, wird ewig nie veralten.

Wie nun in bieses Musentempels Hallen Erwartungsvoll sich frohe Schaaren drängen, So sieht man einst die späten Enkel wallen Zu Deiner Schöpfung hohen himmelskängen, So hört man noch der Enkel Jubel hallen Bei Deiner Engel Hallelujahfängen. Was rein der Mensch aus reiner Brust gesungen, Ift wohl nie leicht in Menschenbrust verklungen.

O lausche lang' entzückt ben eignen Tönen, In Deiner Freunde dichtgebrängtem Kreise, So wirst Du sanst der Erde Dich entwöhnen, So froh Dich rüften zu der großen Reise. Die Erde mit dem himmel zu versöhnen War Deiner Kunst erhab'ne Lebensweise. Roch schalt Dir Dank tief von der Erde Klüften, Empfängt Dich Hallelujah in den Lüften.

Beinrich 3. v. Collin.

#### Reicha an Sandn.

Roch ein spielendes Kind, rusend den Wiederhall, Lauscht' ich jeglichem Bach, horchte dem Waldgesaug, In Boheimas Hainen, Ungeleitet und bald verirrt.

Als mich plöglich ergriff, saffend des Schlafenden Haargeringel, ein Aar tonendes Flügelschlags, Und vom Ufer der Moldau Schnell wegraffte zum Donaustrom.

Wilber tobte die Wog' und in des Forsies Hall Immer tobender noch brauste des Jünglings Herz; Als unsichtbarer Harfen Töne klangen, und abermals

Mich ber Genius hoch burch bie melobischen Lüft', o Wonne! nun schwang, und auf ben blühenben Bord bes stilleren Rheines Mich Erwachenben nieberließ.

O! du Zauber umher! o! du unendliche Kille reineres Klangs, reineres Wiebertlangs! Baren's Chöre der Engel? Baren's Hymnen am Schöpfungstag?

Als burch Buften erllang Werb'! und im Klange ward Licht und Leben; und rings jauchzten von Bol zu Bol Orionen und Erben Im frohlodenben Ringeltang!

Deine Zauberungen, Sanbn! waren's. Dein Berbe icoll hier bem reineren Ohr' Deines Geweiheten.
Im harmonischen Allflang

Warb ich. Sieh'! bes Erschaffnen Dank

Bringen, Schöpfer! Dir hier biese gesammelten Tone, die mich gelehrt Deine Begeisterung Nimm holblächelnd die Weihe, Abendsonne des Abendmonds.

Jens Baggefen. \*)

<sup>\*)</sup> Siehe bessen Gebichte. Ausgabe: Hamburg bei Friedrich Berthes 1805. 1. Theil. Seite 100—103.

#### Sonnet.

Holbe, fremde Zaubertöne binben Unfern Sinn, daß ihm die Welt vergeh Und das alte Chaos neu entsteht, Reu dem Chaos Welten sich entwinden.

Schüchtern muß ber niebre Sinn erblinden, Benn hervor die neue Schöpfung geht, Wo der Schöpfergeist harmonisch weht, Darf der höh're Sinn nur klihn empfinden.

Sfi's ein frember Geift? und ftreift im Schweben Sein vorüberrauschendes Gefieder Fremde Luft nur mit harmonischen Beben? Liebend läßt er sich jur Heimat nieder In Dir selbst, mein Geist! harmonisch Leben Kömmt vom Geiste, kehrt zum Geiste wieder.

(Berfaffer unbefannt).

## Die Musif.

Das Wort ift Geift, ber Ton bes Geiftes Seele; Rur ich allein vermag es auszubrücken, Was flötend klagt im Dunkel Philomele, Was ftrahlend in hoher Liebe Blicken.

Wenn ich, durchglüht von heiligem Entzücken, Die Saiten mit dem Silberklang der Rehle Bu himmlischen Accorden zart vermähle, Wer will, wer kann sich meiner Macht entrücken?

Entiproffen in ben lichterfüllten Soben, Rann auf ber Erbe nachtumzog'nen hainen Dir kar mein tiefes Wefen nie erscheinen,

Doch einst wirst Du als himmelssprache sehen Ertorene zum schönsten Glück vereinen, Die Lante, die groß durch die "Schöpfung" \*) weben.

Freih. v. Rothfird. \*\*)

<sup>\*)</sup> Haydu's Schöpfung.

<sup>\*\*)</sup> Siehe: Friedrich Ragmann's: "Reuer Kranz deutscher Soutte. (Seite 193.) Kurnberg 1820 bei Johann Leonhard Schrag.

# Bur Aufführung von Saydn's Schöpfung.

Bortrefstiches ist viel geschaffen worden In der Musik unendlich weitem Reich, Und jedem reicht sie ihre schönen Gaben, Ihr ist der Bettler und der König gleich. Bas uns das Leben Freudiges bereitet Und was es Trauriges uns je gebracht, Das wird Musik in Tönen wiedergeben; Wer kennet und verehrt nicht ihre Macht!

Bom kleinen Liebe, das dem Bolk entsprungen Und fortlebt in des Bolkes frohem Mund, Bis zu den Werken jener großen Geister, Die nur vergehen mit dem Erdenrund Bieh'n sich die Gräuzen des gewast'gen Reiches, Das, wie die Luft die ganze Welt umschließt, Das uns die Welt in einem Spiegel zeiget, Den der Berklärung himmelschen umsließt.

Was uns erzählt wird von der Erd' Entstehen, Ein großer Meister saßte treu es auf, In Tönen gab er es von Ansang wieder Bis dahin, wo der Mensch beginnt den Lauf. Wohl war es kühn, die Schöpfung nach zu Kingen, Doch sand der große Geist den rechten Klang, Und auf sein Wort entstand die Welt in Tönen, Wie wirklich sie, auf Gottes Wort, entsprang.

So hört sie benn, verehrt ben em'gen Schöpfex-Im ird'schen Meister, ber sein Wert besang; Das ganze Reich ber Töne wird erklingen Bom leisen Säuseln, bis zum Donnerklang.

Simmel. Als himmel noch unter Naumaun's Leitung in Dresben Musit sindirte, war er oft in ben geselligen Cirtel eines nahewohnenden Rittergutsbestigers eingelaben. hier tam einst die Rebe auf
einen Schulmeister in dem nur einige Stunden entfernten Dorfe R.,
welcher nicht blos Schul-, sondern auch Orgelmei ster heißen solle, weil
er, seines Orgelspieles wegen weit und breit berühmt sei, und mit settener Fertigkeit auf jenem Instrumente spiele, besonders eine seltene Gabe besithe, das
Borspiel dem ganzen Liede, das Zwischenspielaber seben Liederverse, ja

jeber Sangzeile trefflich anzupaffen. — himmel war neugierig, ben herrn Collegen tennen zu lernen. Der nächste Sonntag ward bestimmt, die Rengier zu befriedigen. - Man fuhr mit einer großen Gesellschaft nach R. und wohnte bort in ber herrschaftlichen Emporfirche dem Got= tesbienfte bei. Der madere Schulmeifter, icon aus Gewohnheit und Reigung, sein Orgelspiel allemal - wenn auch nur ländliche Ohren ihm horchten - meifterhaft übend, fühlte benn doch immer einen grogeren Sporn zu besonderen Rraftaugerungen, wenn er in der hochadeligen Emporfirche feine gnabige Herrschaft, oder wohl gar Gafte berfelben bemerkte. Er spielte also auch diesmal fo recht con amore und befriedigte nicht nur ben großen Simmel, sondern übertraf fogar beffen Erwartung, to baf Letterer feiner Gefellichaft ben Borichlag machte. bem braven Birtuofen nach bem Segensprechen einen Besuch auf ber Orgelbank abzustatten, ihm Dank und Achtung für sein meisterhaftes Spiel auszusprechen, und fich von ihm eine Ruge gum Beften geben gu laffen. Run hatte ber madere Schulmeifter gegen feine Berrichaft oft ben Bunfch geäufert, Simmel tennen gu lernen und ibn fpielen gu horen. Wie murbe ihm bas mufitalifche Berg im Leibe gehüpft haben, wenn er gewußt hatte, bag Simmel mit unter ben fremben Gefichtern in ber herrschaftlichen Emportirche fich befand, ibn ju behorchen; daß himmel es war, der jest, vertraulich auf die Achsel ihm flopfend, fagte: "Bravo! Herr Schulmeister, Sie find ein achter Orgelmeister!" daß himmel es war, der fich fogar eine Fuge von ihm ausbat. - Der landliche Birtuos nahm natürlich bie Bitte für Befehl an und griff und trat nun wieder fo tunftvoll und genial in fein Drgelwerk, daß himmel ihm nicht blos mit bem Munde, sonbern auch im Bergen feine Achtung gollte. Als ber Schulmeifter entzudt über bes Fremden Lob von der Orgelbant flieg, fragt er nur fo gelegentlich himmel, ob er auch musikalisch sei. - "Ich klimpere und flumpere ein wenig," fagte himmel und griff babei fo auf die Taften ber Orgel herum, wie Giner, ber taum "Blube liebes Beilchen!" auf bem Clavier gu geben, geschweige benn einen Choral auf ber Orgel vorzutragen im Stande fei, fette fich aber doch auf die Orgelbant, und fing allmälig an, immer beffer und funftvoller ju greifen und ju treten, bis er fich enblich in Phantafieen verlor, daß dem Schulmeifter Boren und Seben verging, und er in die Worte ausbrach: "Ach Gott! Da ift man ja wie im himmel!" - "Das nun eben nicht," entgegnete ber Birtuos, "aber boch in ber Rabe, benn - ich heiße himmel." ihaft lachte; der Schulmeister war wie aus den Wolken gefallen. Wer bas im Augenblick fich bilbenbe Gemifch von Staunen und Chrfurcht,

Berlegenheit und Schreck in seiner Seele schilbern konnte, ber ware in ber Sprache, was ber Schulmeister auf ber Orgel - Birtuos.

himmel. Als himmel Rapellmeister in Berlin war, gab er ber Sängerin Dem. Engel (nach Anberen foll die Sängerin Schmalz geheißen haben), als sie von Berlin nach Dresben reiste, ein Schreiben an den dortigen Kapellmeister Naumann mit, das nur die nachstehens den wenigen Worte enthielt: "hier schickt Ihnen ber himmel einen Engel!"

Himmel. Der Kapellmeister Himmel war einst bei einem reichen Banquier zu Tische gebeten. Der Wirth ließ tapfer einschenken und trank sich selbst einen tüchtigen Rausch. Nach ausgehobener Tasel verlangte er von himmel, daß er etwas auf dem Pianosorte vortragen möge. Dieser lehnte es ab. Der Banquier, zudringlich und ohne genügenden Respekt vor Künstlern, wie viele dieser Herren, wiederholte sein Berlangen auf eine plumpe, beleidigende Beise. Himmel wollte eben mit Heftigkeit aufsahren, als mehrere Anwesende zu ihm traten, ihn besänstigten und ihm die Hand auf den Mund segten. "Sie haben Recht, meine Herren," sagte himmel, "ich darf dieses dem Hauspatron nicht übel nehmen, er ist ja so betrunken, daß er den Himmel sür einen Dudelsack anssehet."

Himmel war nichts weniger als ein guter Birth; um seine Finanzen zu verbessern, erbat er sich baher einen mehrmonatlichen Urlaub, behufs einer Reise durch einen Theil Deutschlands, und auch nach St. Betersburg. Ueberall, wohin er tam, gab er Concerte, und hatte nicht allein immer eine ergiedige Einnahme, sondern fürstliche Personen beschenkten ihn noch außerdem mit goldenen, reich mit Ebelsteinen beschten Dosen, kostdaren Uhren und Ringen.

Simmel. Bei seiner Rücklehr, mehrere Meisen von Berlin, besuchte Himmel in einer Provinzialstadt einen Bekannten, ben Banquier
L. Er war so entblößt vom Gelbe, daß er zur Fortsetzung seiner Reise,
sich von ihm ein Darlehen erbat. Der Banquier bewilligte ihm zwar
unbebenklich sein Anliegen, äußerte aber doch sein Befremden, daß er,
ber, wie die Zeitungen gemesbet, an vielen Orten eine große Einnahme
gehabt und so reich beschenkt worden, schon jetzt wieder in Geldverlegenheit sei. "Bundern Sie sich barüber nicht," erwiderte himmel,
"was soll ich mit all' den Dosen, Ringen und Uhren machen? — die
hab' ich alle wieder verkauft. Wäre ich gestorben, so würde mir Gott
gewiß mit Recht darüber Borwürse gemacht haben: Narr! warum hast
Du diese Geschenke behalten und nicht basüt die Rase in die Welt ges
steckt? Diesen Borwurs zu vermeiden, hab' ich denn auch den Plunder
losgeschslagen und mich umgesehen. Gesett aber auch den Kall, ich erhielt

einen Berweis in jener Welt barüber, so wfirb' ich meinem Richter Etwas aus meiner Fanchon und von meinen Compositionen ber Urania von Tiebge vorspielen, und er würde nicht länger zürnen. Ein Sparer ist an mir verdorben; benn wollt' ich an Geldsammeln und Zinsen benten, so hätt' ich keine Zeit an Noten zu benten."

Summel. 3m Jahre 1823, als ber Rapellmeifter hummel Hußland bereifte, begab er fich, nachdem er burch feine Birtuofität auch in Betersburg ben allgemeinsten Beifall errungen hatte, nach Mostau, in welcher Stadt damals der beruhmte Rield wohnte. Die beiden Birtwofen hatten fich noch nie gefehen, ob fie gleich einander dem Ruhme nach recht wohl fannten. Gines Morgens ging hummel in feiner einfachen Art und Beife in Rleidung und Saltung zu Fielb, der in einem fleinen Miethquartiere wohnte. Er fand ben Rünftler im Schlafrode mit der Bfeife im Munde, wie er eben einem Schuler Unterricht gab "Ich wünsche zu herrn Fielb zu tommen," fagte hummel. bin ich," entgegnet Rield, "was fteht Ihnen zu Dienften?" - "Ihre angenehme Befanntichaft zu machen. Ich bin ein Liebhaber ber Dufit - aber ich febe, baf Sie beschäftigt find, laffen Sie fich nicht ftoren, ich kann warten." Rield hieft ihn ohne Umftande fich niedersetzen, und fragte blos, ob ihn ber Ranch nicht incommobire, "Reineswegs," widerte hummel, "ich rauche auch." Die Gegenwart des Fremden schüchterte ben Zögling indeß so ein, daß er sich bald empfahl. Während der Zeit beobachtete aber Rield feinen Befuch forgfältiger und fand beffen Aeuferes fonderbar und fast auffallend. Die Unterhaltung begann bann. "Bas treiben Sie benn in Mostau?" Summel antwortete, daß er eigentlich in Sandelsgeschäften hierher gekommen fei, als großer Musikfreund aber von bem ausgezeichneten Talente bes herrn Field vernommen habe, und baher die Stadt nicht verlaffen wolle, ohne ihn gehört zur haben. Field fette fich alfo an's Bianoforte, um feinem Bafte biefes Vergnugen zu gewähren. Db er gleich feinen Buborer für einen Midas hielt, so improvisirte er boch eine feiner Capricen, Die er ftets fo hinreißend auszuführen verstand. hummel bantte ihm fehr für feine Gefälligkeit und verficherte, daß er noch nie bas Biano mit folder Fertigfeit und Pracifion habe fpielen hören. Field entgegnete nun feinerfeits in spottischem Tone: "Da Sie ein Liebhaber ber Musik find, muffen Sie mir auch etwas vorspielen." hummel machte einige Umftande, fagte, daß er blos bann und wann die Orgel in seiner Baterftadt gefpielt habe, und nach Field nicht magen konne, fich an's Biano zu seben. "Das ift einerlei! Ein Musikliebhaber weiß immer etwas auswendig." Und babei lachte Field ichon gang heimlich über bas, mas er zu hören bekommen werbe. Sogleich aber begann nun hummel, ohne weiteres Prälubium, dasselbe Motiv, das Field ihm eben vorgespielt hatte, und variirte es auf eine so träftige und staunenswerthe Art, mit der geistvollsten aller Improvisationen, daß Field einen Augenblick ganz versteinert blieb. Nicht lange aber währte es, so ließ er seine Pfeise fallen, trocknete sich die Augen, nahm hummel von hinten beim Kopf, küste ihn derb ab und rief voll Rührung: "Sie sind hummel! Nur hummel kann in der ganzen Welt so improvisiren." Hummel! Nur hummel kann in der ganzen Welt so improvisiren." Hummel hatte alle Mühe, sich aus den händen seines Bewunderers zu befreien, um sich in dessen Arme zu wersen. So machten diese beiden seltenen Menschen Bekanntschaft mit einander. Einige Tage darauf sollte hummel sein Concert geben, Field versprach ihm also, dazu eine Musik für zwei Pianosorte zu componiren und sie führten dieselbe am bestimmten Tage mit einem Ersolge auf, der leichter zu begreisen, als zu beschreisben ist.

Sabenek mar ichon in feiner Jugend von ben genialen Schöpfun. gen Beethopens begeiftert, als diesen Kreuter und Andere noch fur einen — Berrudten hielten. Als er 1821 an Biotti's Stelle zum Director bes Orchefters ber großen Oper in Paris ernannt wurde, freute er sich wie ein Kind, weil er nun Gelegenheit hatte, irgend ein Werk feines angebeteten Beethopen spielen laffen zu können, mas bis dabin rein unmöglich gewesen war. Als er aber die Symphonien probiren ließ, welche er zum Charfreitage aufführen lassen wollte, lachten die Orcheftermitglieder bas Deifterwert aus und verhöhnten ed. haben ed ließ sich nicht abschrecken, er überwand alle hindernisse und bewog die Mufifer endlich, die Symphonie zu spielen, wenn bad - Andante weggelaffen und burch etwas Anderes erfest murbe. Mit diefer Abanderung wurde die Symphonie wirklich gespielt, aber mit außerordentlich schlechtem Erfolge. Sabened trat 1834 von der Direction gurud, ohne bag er etwas Anderes hatte thun konnen, als einige Bruchftude aus ben Schöpfungen feines Beethoven in einem Ballet anzubringen. Go vergingen mehrere Monate und Sabened ichien Beethoven vergeffen gu haben. Unterdet fam der Namenstag der heiligen Cacilie heran und ctwa breigig Musiker, bie ausgezeichnetsten aus bem Opern-Orchester, erhielten von ihrem Chef eine Ginladung jum Frühftude zur Feier ihrer Schuppatronin. Puntt gwölf Uhr erschienen alle bei Sabened mit bem bekannten Musiker-Appetit, der sich nur etwa mit dem Sager-Appetit vergleichen ließe. Aber wie groß mar ihr Erstaunen, als sie statt einer gebedten Tafel verschiedene Notenpulte und barauf - Beethoven fanben! Der Unwille machte fie fprachlos: man hatte ihnen offenbar einen

icanblichen hinterhalt gelegt. "Meine herren," fagte endlich hab ened, ber fie freundlich begrufte, "ich glaubte, Gie murben fich an einem folden Tage nicht an den Tijch setzen wollen, ohne etwas zu Ehren unferer heiligen Schuppatronin gespielt zu haben. Ster liegen Noten, bie Ihnen verlangend entgegengesehen; laffen Gie und ein Wenig bavon fpielen; es wird nicht lange mahren, und wir frühftuden bann mit um so befferem Appetit." Die Musiker, welche ber mangenehmen Sache jo balb als möglich ein Ende machen wollten, griffen nach den Inftrumenten, die an ben Pulten bingen und begannen mit verbiffenem Grimme bie A-Symphonie zu fpielen. Allmählig aber und mit jedem Blatte, das man umwendete, heiterten fich die Gefichter auf, der Berdruß ging in Bewunderung und die Bewunderung in Begeifterung über. Die Augen wurden größer, der Mund Aller blieb halb offen - es war geschehen, ber Beift bes großen Meifters hatte endlich gefiegt. Die Mufiter fingen an laut zu jubeln; fie spielten die A-Symphonie bis zu Ende und bann auch noch in einem Zuge die Simfonia eroica. Da fagte Habened mit unbeschreiblicher Freude: "Meine herren, es ift halb sieben Uhr und Sie haben nicht gefrühftüdt." Man begab fich nun in ben Speifesaal und leerte alle Flaschen im Reller zu Ehren Beethovens. Das ift die Ginführung Beethovens in Paris und Dies ift die Entftehung der weltberühmten Société des concerts daselbst. Als dieselbe ihr erftes Concert gab und naturlich Werke von Beethoven spielte, hatte sie eine Einnahme von einigen hundert Francs; einige Tage barauf stieg fie auf fünfhundert France, und jest find die Plage gn diefen Concerten so gesucht, daß immer fünf- bis sechshundert Personen lange vorher für jeden Concert-Abend eingeschrieben find.

Kalenn lebt mit seinen beiben Schwestern zusammen, die ihn zärtlich pflegen. Er, ein gewissenhafter Componist, arbeitet langsam und verändert das Geschriebene hundertmal, ehe er es in's Reine schreiben läft. Wenn die Gedanken nicht kommen wollen, so wendet Haleny ein seltsames Mittel an, um "sich in Zug zu bringen;" es wird nämlich ein Topf voll Wasser über's Fener gesetzt und das einsörmige Murmeln welches das Kochen veranlaßt, regt seine Phantasie mächtig an. Componirt er, so hat er immer seinen Bruder, den Schriftsteller Léon Haelwy neben sich, der ihm die Verse des Textbuches zurichtet, hier ein Paar Silben weg, dort ein Paar hinzusest ze. Man nennt ihn deshalb auch im Kreise seiner Freunde den "Verschirurg."\*)

<sup>\*)</sup> Sein Bater Glias Salevy war ein ausgezeichneter Drientalift, ben Sylvefter be Sacy (Mitglieb der Academie der Inichtiften, Rit-

Salevh fpricht fich über Stimme und Gefang folgendermaßen aus: Unfere modernften Mufiter ichenten bem Orchefter mehr Beachtung als den Sangern. Sie lieben das Solg mehr als bie Stimme und für bas Blech ichwärmen fie. Eine Ober gut zu inftrnmentiren, ift weit mehr ihr Chraeiz, als melodische Arien in fie zu verflechten. wiffenhafte Studien der Stimme und des Gefangs, wie fie bei ben alten Meiftern Grundfat waren, durften felten noch vortommen. Ein por einem Jahr gestorbener Romponift, Salevy, hat folde Studien noch gemacht. Er wollte die Refultate in "Briefen über die Mufit" niederlegen. Leider hat ihn ber Tod bei seiner Arbeit überrascht, und für die Ausgabe seiner nachgelassenen Werte finden fich nur drei Briefe vor; ihr Sauptthema ift die menichliche Stimme. Mit Unwillen weist Saleph die Annahme zurud, daß ber Menich den Gefang von den Bögeln gelernt habe. Wer mag es nur querft gewagt haben, die Behauptung aufzustellen, bag ein Schafer, nachläffig auf dem Rafen hingestredt, ben Nachtigallen, Finken und Grasmuden ihr Geheimniß abgelauscht habe

ter ber Chrenlegion, und berühmt in ber gelehrten Welt durch feine feltenen und umfaffenden Renntnisse, besonders in den orientalischen Sprachen) hochschäfte; sein Bruber Leon Salevn, zwei Jahre junger ale ber Componift, ift auch als Schriftsteller rühmlichst bekannt; er schrieb bie Tragobieen: "Demetrius" und "Luther" und ein Werk Dieses geistreichen Autors: "Résumé de l'histoire des juifs modernes", verbient auch unter und in Deutschland bekannt zu werden. Mit ungemeinem Bleige iammelte der Verfaffer auf einem, beschränften Raume Die Angaben ber Geschichte, um zu zeigen, mit welcher Barbarei ein im-glückliches, über ben Erdball zerstreutes Bolf von je ist bedrückt und entwürdigt worden; ein Bolf, welches man, namentlich im Mittelalter, gleich ben Bienen zu betrachten schien, benen man eine Zeit lang Freibeit gestattet, um Vorrathe zusammentragen zu können, nachher aber sie ausräuchert, um fich ber Früchte ihres Fleifes zu bemachtigen. Die Juden haben allerdings oft den Bormurf der habsucht und des Budergeiftes verdient; allein, was anders als eine barbarifche Gefetgebung zwang fie bazu, ihr einziges Beil im Golde zu suchen? Rur die fes vermochte sie von den Foltern und Scheitern zu retten, die frommer Wahnstun ihnen bereitete. Wo der Mensch, gleich dem Bieh, in den Bollregistern aufgeführt wird, da darf man keine erhabene Gesinnungen bei demselben suchen. Wer Edelmuth sordert und Bürgertugenden, der gewähre Freiheit; eine Aussaat von Nesseln wird nimmer Rosen bringen, und es ift ein feltsames Berlangen, unter dem Regime des Bannes und der Ketten und des Stockes ein anderes als ein friechendes hinterlistiges und betrügerisches Wesen ju fordern. Wer aber sagen will: bieser Druck laste jest nicht mehr auf den Inden, und dennoch zeigen sich noch jeht ihre Fehler, der bebenke, daß, was Jahrhunderte böse machten, ein paar Jahrzehende nicht augenblicklich zu verwischen vermögen.

und fo jum Erfinder bes Befangs geworben fei! Das Gezwiticher bes besten Singvogele ift fo wenig Gefang, als das Brullen des Lowen; es flingt blos angenehmer. Weshalb behauptet man nicht auch gleich mit, daf ber Bavagei ber Lehrmeifter bes Menfchen im Sprechen gemefen fei? Die Mufit ift in ber Birtlichfeit ein Sieg bes Menfchen über die Natur und fich felbft. Gie existirt nirgends, ber Menich muß ihr Elemente ba auffuchen, wo Gott fie verftedt bat, und fie in feinem Bergen zur Mufit ausbilben. Und welche edle Organe find damit beauftragt, uns die Geheimniffe der Mnfit zu offenbaren! Der Ton entsteht burch den Athem, biefen Lebenshauch bes Menfchen, ber Rhythmus burch das Blut, bas in unfern Abern fließt. Diefes Blut ift ein unfichtbarer Rapellmeifter, der fein Amt mit bem erften Augenblick unferes Lebens antritt, es erft bei unferm Tode niederlegt, uns unaufhörlich leitet und den Tatt vortrefflich zu verändern weiß. Im Laufe unferes Lebens läßt er uns brei verschiedene Bewegungen durchmachen. In ber Rinbheit und ersten Jugend schreiben die rascheren Bewegungen bes Bulfes eine muntere Taktart vor: wir leben Allegro. Nach und nach beruhigt sich unfer Blut und wir gelangen in unmerflichen lebergangen gu dem Doderato des reifen Alters. Bald, ach nur zu bald, andert fich die Betvegung abermals, und wir werden immer rallentando und smorzando zu dem Augenblicke geführt, wo wir für immer zu fingen aufboren. Mensch hat also die Grundbedingungen der Musik in sich, doch wird der "musikalische Werth" ber Gingelnen immer ein verschiedener sein, von fehr Bielem abhangig ift. Bleiben wir bei bem ftehen, mas bie Natur ohne Buthun der Kunft gemacht hat, so begegnen wir zwei großen Stimmtheilungen, die wieder in Unterabtheilungen gerfallen. Urfachen berfelben sofort begreiflich zu machen, verweisen wir auf eines ber einfachsten Gefete ber Tonichwingung. Nehmen wir 3. B. eine Caite von einer gewiffen Starte und gange, ber wir eine gewiffe Spannung geben. Sepen wir fie mit einem Bogen ober einfach mit ben Fingern in Schwingung, so erhalten wir einen Ton, ben wir C nennen wollen. hier ift eine andere Saite von berfelben Spanming und Dide, aber nur halb fo lang wie jene. In Schwingung gesetzt, gibt fie ebenfalls C au, aber ber Ton ift nicht berfelbe, fondern feiner, höher und zugleich eindringlicher. Schlagen wir beibe Saiten zugleich an, so tritt die Berschiedenheit noch merklicher hervor und wir erkennen den Ginklang, den die Musiker die Oktave nennen. Um ihr höheres C hervorzubringen, muß die kürzere Saite die doppelte Zahl ber Schwingungen durchmachen, die bei ber längern eintreten, und zwar in derselben Zeit. Ohne es zu wollen und zu wiffen, gehorchen wir bemfelben Befete ber Schwingung.

Man bitte ein junges Mäbchen, eine Arie, die eben ein Mann gesungen hat in derselben Tonart zu wiederholen. Sie wird ganz von selbst in der Oktave singen. Die tiefere Stimme des Mannes ist die längere, die höhere Stimme der Frau ist die fürzere Saite. Die zartere und seinere Stimme der Frau macht in derselben Zeit mehr Schwingungen durch als die Stimme des Mannes und wird dadurch höher. Die Frau ist die Oktave, die hälste des Mannes. Die braven Spiesburger, die ihre Frauen nicht eben poetisch "ihre hälste" nennen, haben in musikalischer Beziehung Recht. Die Oktave eristirt mithin krast göttlichen Rechts. An dem Tage, an dem Gott sagte: "Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei", schus er die Oktave, den Einklang von zwei Tönen, die in keuscher Umarmung in einander verschmelzen.

In der Stimme bes Mannes wie in der der Frau gibt es ie zwei Unterabtheilungen. Die Männer singen entweder Bag oder Tenor, die Frauen entweder Alt oder Sopran. Der Alt ift die Ottave des Baffes, ber Sopran die Oktave des Tenors. Jeber diefer Stimmen hat einen eigenthümlichen Charatter, ber nicht blos auf bem Umfange, b. b. auf bem Raume, den die Stimme zu beherrschen im Stande ift, und auch nicht blos auf der Fülle, d. h. der ftartern oder geringern Ginwirtung ber Stimme auf die Gehörorgane, sondern auch auf der Rlangfarbe, d. h. auf der Beschaffenheit des Tones an fich, beruht. Gin genbtes Dhr erkennt die verschiedenen Naturen der Stimmen auf der Stelle und weiß sie ebenso leicht von einander zu unterscheiden, wie den Ton eines Horus von dem einer Rlarinette. Die drei Gigenschaften des Umfangs, der Fülle und einer schönen Rlangfarbe — Metall nennen die Staliener sie - finden fich felten vereinigt. Gine Stimme, die fich vorzuglich geltend machen will, bedarf aber noch anderer Gigenschaften. Sie muß ausbruckvoll sein, das Gefühl sympathisch auregen, biegsam sein und das ihr von ber natur angewiesene Bebiet rafch und leicht burchlaufen konnen.

Buweilen kommen bevorzugte Stimmen vor, die erobernd über die gewöhnlichen Stimmlagen des Basses, Soprans u. s. w. ausdehnen. Häusiger sind die Stimmen, die man elektrisch nennen könnte. Sie schaffen sich ein Königreich nach ihrer Bequemlichkelt, wählen ein Gebiet nach ihrem Wohlgefallen. Ein geheiner Instinkt leitet sie und gibt ihnen gläckliche Kombinationen ein. Sie verdinden nicht selten Krast und Geschmeidigkeit, die sich gewöhnlich ausschließen, und glänzen durch eine glückliche Bereinigung anmuthiger Gaben. Man hat solchen Stimmen besondere Ramen gegeben und nennt sie den Männern Bariton, dei den Frauen Mezzosopran. Zwischen Tenor und Bah, Alt und Sopran stehend, nehmen sie einen geachteten und gesuchten Plas ein.

Der Bag bat etwas Schallenbes, ift febr ausbruckvoll und bewegt fich majestätisch, ift aber nicht ohne Langsamkeit und Schwerfalligkeit. Er ift ein machtiges Wertzeug, beffen Sandhabung beftandige Anftrengungen erforbert. Da bei wohl organisirten Menschen bie Gigenschaften gewöhnlich in Ginklang fteben, fo findet man den Bag igewöhnlich bei solchen, die von der Natur zu Gelehrten, Richtern und Aerzten bestimmt find. Der Bag rebet nicht viel, wenige Worte genügen ihm, benn man achtet ibn ob feines Ernftes und bort ibn aufmertfam an. ist freundlicher. Der Tenorist brancht sich nicht so anzustrengen wie ber Baffift, benn seine Stimmmittel find gefügiger. Wenn einem Mann mit Phantafie ein Tenor zufällt, einem Manne, in deffen Ropfe flare und lebendige Gebanken wohnen, so wird er in diefer Stimme ein bereitwilliges Werfzeug finden. Die Tone werden bem Drud bes Bebankens augenblicklich gehorchen und hell und beutlich aus bem Munde kommen, wie ein gutes Klavier bem leichten Druck einer geubten Sand geborcht. Die golbenen Retten, die auf alten Basreliefs ans Merfurs Lippen bervorgeben, find bas Emblem ber Tenorstimme. Alle großen Redner bes Alterthums muffen Tenoriften ober Baritoniften gewesen fein. len wir die Stimmen auf die Gotter und herven bes Alterthums, fo muffen wir Jupiter, Minos, hippofrates, Agamemnon zu Baffiften Apollo, Achill, Hettor, Endymion zu Tenoriften, Romulus, Numa Pompilius, Mars zu Baritoniften machen. Segen wir biefe Bertheilung bei ben Krauen fort, fo muffen wir heleng, Benus, bebe in ben Sopran Juno, Klytamneftra, Rleopatra in den Alt, Diana in den Mezzosopran Beshalb schreiben bie Staliener nun für ben erften Bag Buffo-Rollen? Rach Dem, was wir über ben Abel und die Majeftat biefer Stimme gesagt haben, erscheint bas auf ben ersten Blid als wiberfunig. Aber eben ber Kontraft ift es, ber tomifch wirft. Man schreibe die Buffo-Rolle für den Tenor um und die Wirtung geht verloren. Wenn der Bak, ber gewöhnlich im Ramen der Konige und der Bater fpricht. seine ernste Würde aufgibt und sich in die raschere Bewegung der komischen Oper wirft, so liegt in dem Gegensatz zwischen dem Organ und deffen Verwendung eine unwiderftehliche Romit.

Noch eine kurze Bemerkung. Man hat den Frauen zu allen Zeiten vorgeworfen, daß sie zu viel sprechen. In diesem Vorwurf, der so alt wie die West und vielseicht mit der Oktave zugleich entstanden ist, muß etwas Wahres liegen. Diese Leichtigkeit des Sprechens, die man den Brauen beilegt, ist das nathrliche und nothwendige Ergebniß ihres Stimmapparats. Ihre bewegliche und elastische Kehle gehorcht den Gedanken noch leichter als die des Tenors; die Worte kommen schneller und reich-

licher hervor. Die Frauen reben viel, weil sie Sopran, Alt ober Mezzososopran haben, mit einem Wort, weil sie Frauen sind. Wer dürste sich barüber beklagen? Ist ihre Sprache nicht die süßeste harmonte der Erde? Gott hat ihnen eine sanste Stimme gegeben und ihnen zu sprechen besohlen, damit sie uns in unseren Leiden trösten bei unseren Arbeiten ermuntern. in unseren Mußestunden erheitern. In der großen Partitur der Welt wie in der der Oper singt die Frau immer die erste Stimme

smenias zahlte zu Korinth drei Talente = 581 Pf. St. 5 Sch. Ff für eine Klöte; doch er war noch verschwenderischer in Juwelen, von welchen er ein besonderer Freund war.

Is menias spielte einst nach bamaliger Sitte, bei einer Opferfeierlichteit die Flöte, ohne daß das günstige Opferzeichen sich offenbarte. Da wurde der Mann, von dem er dazu bestellt und honorirt wurde, ungeduldig, ris dem Birtuosen das Instrument aus den Händen und sing nun selbst auf so lächerliche Art zu spielen an, daß ihm alle Anwesenden gröbliche Berweise ertheilten. Allein, da die glückliche Borbedeutung bald erschien, sagte er: "seht, den Göttern wohlgefällig zu spielen, ist eine eigene Gabe!" Lächelnd antwortete Ismenias: Als ich spielte, waren die Götter so erfreut, daß sie die Borbedeutung verzögerten, um mich desto länger zu hören; — aber Dein Pfeisen suchten sie unter jeder Bedingung los zu werden." — Daraus ist leicht zu entwehmen, daß weder Citesteit, noch Verschwendung, neuern Tonkunstern ausschließlich eigen ist.

Psonard, Aicolo. Das hotel de Salm, welches in der letzten Zeit des Consulats und zu Ansang des Kaiserreichs eines der glänzendsten Lotale geworden war, wo man die Elite der französischen Gesellschaft aufzunehmen psiegte, hattereine außerordentliche Versammlung derusen, um Fragmente einer neuen Oper anzuhören, die von einem jungen, hoffnungsvollen Componissen herrührten. Künstler und Liebsaber wurden von dieser ganz originellen und liebsichen Musik in gleichem Maaße wie dezaubert. Unter diesen besand sich auch Ouvrard, der nicht ermüdete, dem jungen Componisten seinen Beisall zu bezeugen. Es war schon spät in der Nacht, als Ouvrard sich zurückzog. Indem er durch den hos des Hotels sich nach seinem Wagen begab, erblickte er, auf der Erde liegend, ein

Papier, beffen Form und Stempel ihm sogleich verriethen, daß es die officielle Anzeige eines Gerichtsbieners fein muffe (Exploit d'huissier). Es schnell aufnehmen, in sein Coupé fteigen und nach seinem Sotel gurudzufahren, war das Werk weniger Augenblide. Raum war er dort angelangt, so untersuchte er bas Papier und entbedte, daß es einer ber gewöhnlichen Protefte mar, die dem Empfänger deffelben feine andere Alternative laffen, als entweder die geforderte Schuld auf ber Stelle zu bezahlen, ober fich in bas gewöhnliche Gefangniß für infolvente Schulbner hotel be Clichn, einsperren zu laffen. Duvrard las weiter und erblidte mit Erstaunen in dem Papier den Namen des jungen Componiften, bessen Musik ihn kurz zuvor so entzudt batte. Es handelte sich um eine Summe von breitausend Francs, und wegen einer folchen Rleinigfeit sollte wahrscheinlich ein junger Mamı von wahrhaftem Talent dazu beftimmt fein, eine glanzende Bukunft opfern zu muffen! Das empfand Duvrard, beffen Entschluß balb gefaßt war. Am nächsten Tage erhielt der Runftler folgenden Brief :

"Seien Ste ohne Sorgen, mein Herr! Was Sie gestern Abend im Hotel Salm verloren haben, ist in sichere Hände gesallen. Der Finder schäft sich glücklich, eine Entbedung gemacht zu haben, die ihm das Wittel verleiht, einem Manne nüplich werden zu können, dessen Berdienst und Talent er gehörig zu schähen weiß. Begnügen Sie sich einstwellen mit der Mittheilung, daß M. (der Gläubiger) in diesem Augendlick nichtsmehr zu sordern hat. Der besagte Finder bittet Sie, ihm seine Neugier verzeihen zu wollen, wenn er ohne Ihre Erlaubniß es gewagt hat, das Sie betreffende Papier zu lesen. Da er lebhasten Antheil an Ihrer Zutunst nimmt, und wohl weiß, wie materielle hindernisse oft mit bleiernem Gewicht den Ausschwung der herrlichsten Organisationen niederdrücken, so bittet er Sie, die zehn Bauknoten, von tausend Francs jegliche, anzunehmen, die Sie einliegend sinden werden.

"Keinen Dank, mein herr, für das, was nur eine Aleinigkeit auf Abschlag Threr künftigen Erfolge ist! Was er aber von Ihnen erwartet, ist Ausdauer auf der betretenen Bahn, daß Sie sich immer mehr bestreben mögen, den Ruhm zu verdienen, der Ihrer wartet, und der Genuß, den ihm dies gewähren muß, wird sicherlich den kleinen Dieust, um dessen Annahme er Sie jest ersucht, weit hinter sich zurücklassen."

Der Mann, an den dieser Brief gerichtet war, hieß Ni co I o I ou ard, des nachher so bekannten Componisten, dem man die herrlichen französsischen Opern: "Le Rossignol", "Cendrillon" und "Jeannot et Collin" zu verdanken hat, welche so manche Jahre hindurch jedesmal das Theater der komischen Oper füllten.

Bosanin. In Marpurg's "Legende ber Mufitheiligen vom Sahre 1786 lefen wir eine nicht unintereffante Anethote: "Gin Dufiter, ber mit vieler Salbung über ben afthetischen Werth ber Compositionen ju fprechen verstand, faßte, angeeifert von feinen Freunden, den fühnen Entschluß, feine Runftansichten zu Bapier zu bringen und durch praftifche Beifpiele feiner eigenen Composition erläutert, zu veröffentlichen. Er verfügte fich mit dem gelehrten Manuscript und der musitalischen Bartitur ju bem berühmten Rapellmeifter Josquin in ber Erwartung, baf biefer ber geiftreichen Debuction sowohl, als ber genialen musikaliichen Erfindung fein ungetheiltes Lob gumenden werbe. 308quin, ber wie weiland Sebaftian Bach nicht lange brauchte, um den eigentlichen Gehalt eines Bertes zu erfennen, blätterte flüchtig in beiben Auffaten und gab fie bann mit ber Bemertung bem Ueberrafchten gurud: "Beldes Wert er von beiden zu veröffentlichen muniche: bas theoretische oder practische? Im ersteren Kalle riethe er ihm, seine Composition wegzulaffen, im letteren die Differtation zu unterdruden." - Gollten fich unter une nicht auch folche Daufit. Professoren finden, die mit musitalischer Aesthetit prunten, die Realität ihrer fünstlerischen Gefinnung immer im Munde führen, und mabrend fie die Runftbeftrebungen Anderer verläftern, ihre eigenen musikalischen Brodukte nicht über bas Niveau ber Mittelmäßigfeit zu erheben im Stande find? - Gibt es für folche keinen Josquin unter uns? - Allerdings: nur gelingt es diesen felten, ben uichtigen Geiftesprodukten durch eine icharfe Kritif ben Beg in die Deffentlichkeit abzuschneiben.

Jomelli war nicht nur einer ber tüchtigften und lieblichften Componisten seiner Zeit, fonbern auch ein trefflicher Dirigent, vorzüglich wo es seine eigenen Compositionen betraf. Er murbe von dem tunftfinnigen Bergog Carl von Burtemberg jum Ober-Cavellmeifter nach Stuttgart berufen, und der Herzog behielt alle von Jomelli componirten Opern für fich, baber die meiften berfelben nur in Stuttgart gur Darftellung tamen. Jomelli wußte feine volltommene Gewalt über Ganger und Orchester bestens zu benuten, und man bewunderte in der That Die größte Bunktlichkeit bis in bie leifeften Schattirungen, fo dag ber Bergog bem Raifer, bem er auf fein Berlangen eine Bartitur feines 30melli jum Gefchent gemacht hatte, die Anfrage: ob ihm der Herzog wirklich dieselbe Oper, die boch in Stuttgart gang anders geklungen habe, als in Wien, gegeben? dabin beantwortete: "Ich habe dem Raifer zwar die Partitur, aber nicht zugleich mein Orchester mitgeaeben."

ren gründlichen Unterricht in der Musik und saß eines Tages im Winkel der Werkstatt seines Baters und zerbrach sich den Kopf über eine von seinem Lehrer erhaltene Aufgabe. Er sann, ried sich die Stirk, seufzte, aber das Gesuchte wollte nicht kommen. Der Bater, der zuweilen den Sohn über die Arbeit weg angeschielt hatte, begann endlich: "Ra, was grübelst Du benn?" — "Bater, ich soll eine Fuge machen und weiß nicht, wie ich's aufangen soll." — "Einfaltspinsel! kannst Du benn nicht fragen? Na, komm 'mal her, ich will Dir's zeigen!" sagte der gute Mann, legte ein Brett zurecht und seite dann den Hobel an, um den Sohne begreislich zu machen, wie eine — Fuge gemacht werde.

Rirnberger machte in feinen jungeren Jahren Aufreifen, gewöhnlich mit wenigem Gelb in der Tafche. Einft war der lette Groichen verzehrt und er doch fehr hungrig. Durch ein Städtchen manbernd, reigte bas Schild eines Birthehauses feine Effluft, er mußte gwar nicht, wovon er feine Beche bezahlen follte, aber er tonnte dem Trieb nicht Widerftand leiften, in die Gaftftube ju geben, und etwas Effen zu forbern. Sein Berlangen murbe befriedigt. Bahrend er es sich gut schmecken ließ, erzählte ber Barbier bem Gastwirth manche Stadtneuigkeiten, und unter anderem erwähnte er auch des Kantors an der Schul- und Sauptfirche, und man fprach mit großer Achtung von beffen musikalischen Renntnissen. Kiruberger fragte gitternd: "Was bin ich schuldig, herr Wirth?" - "Acht Groschen." - Kirnberger bat um ein Blatt Papier, Feber und Dinte; er fcrieb barauf einen Canon von feiner Erfindung, mandte fich dann an den Barbier und fagte biefem : "Sie thun mir wohl ben Gefallen und geben zu bem Berrn Rantor, geben ihm dies Blatt und bitten sich dafür acht Grofchen aus, mit dem Bujat, was auf bem Blatte ftande, jei jo eben blos für ton niebergefdrieben worden." - Der dienstfertige Barbier mar dazu bereit und tam auch balb wieder zurud. - "Da find acht Grofchen," fagte er zu Kirnberger, "und noch zwei - die find wohl für meinen Gang?" -"Meinetwegen!" erwiederte Kirnberger, froh, aus biefer Berlegenheit gu

kommen, "aber ich bitte, mich nun auch noch zu rafiren." Dies geschah. Kirnberger bezahlte seine Zeche und pilgerte frohen Muthes weiter.

Rirn berger. Als Kirnberger noch Klarinetift bei einer polnischen Capelle war, svielte ein Diolinist biefer Cavelle, Ramens Rosolowsky, öfters ein Concert von eigener Composition, worin eine Paffage vortam, welche jener nicht ausstehen konnte, weil eine unharmonische Wendung darin enthalten war. Er sette bem Rosoloweth baber jedes Dal über biefe Paffage zu, und erbot fich, ihm eine andere zu schreiben, wenn er fie nicht verbessern wollte. Rososowoth hatte tein Dbr für seine Borftellung und Rirnberg er nahm fich vor, ibn burch ein anderes Mittel babin zu bringen, entweder das Concert nicht mehr zu spielen, oder die bewußte Paffage wenigftens zu andern. Er gewöhnte einen hund bes Fürften auf seine Stube zu kommen, und so oft solches geschah, spielte er ibm auf der Bioline benjenigen Theil por, in welchem die franige Passage war, nnterließ aber nicht bei selber jedes Mal dem hunde ein paar Siebe mit dem Stode zu verfeten. Der aufmerkfame Sund kam burch Diese Uebung in Rurzem so weit, daß er jedes Mal, wenn die Paffage tam, jammerlich zu heulen anfing, und bies war es, was Rirnberger wunschte. Als dieser nun eines Tages durch einen seiner Spione erfuhr, daß Rojolowolly fein verwunschtes Concert fpielen wolle, veranftaltete er burch einen Bedienten bes Kurften, daß ber Gund in ben Concertiaal hineingelassen warb. Rosoloweth legte sein Concert auf; ale er an die verzweifelte Passage fam, erhob ber bund mit einem Dale ein fo jammerliches Bebeul, daß die ganze Capelle irre gemacht ward und die Inftrumente niederlegte. Der Fürft lies das Concert von Neuem beginnen und der hund fing bei jener Paffage von Neuem zu heulen an. "Run werden Gie es boch wohl merten," fprach Rirnberger zu Kosolowelh mit halbleifer Stimme, "daß die Paffage nichts taugt, daß Sie sogar die hunde damit aufrührerisch machen." Der Kurft lachte ben Rosolowoth aus, ber seit ber Zeit nicht mehr mit seinem Concerte erfchien.

Kirnberger. Als Kirnberger zur Zeit Friedrichs bes Großen in Berlin lebte, war er ein ftrenger Kritiker aller mufikalischen Werke, es fiel ihm aber sehr schwer fich schriftlich beutlich auszudruden: Ginft stritt er sich mit einem Gelehrten über mancherlei Gegenstände, die auf Musik Bezug hatten, und sein Gegner widerlegte ihm viele seiner paradoren Behauptungen. Das verdroß Kirnberger endlich so sehr, daß er ausrief: "Hätt' ich nur die Feber so in meiner Gewalt, wie Sie, so sollten Sie mir schon Recht geben. Niederschreiben wollte ich Sie und Alle, die mir widersprechen."

Kirnberger. Als er eines Tages, es war in der Weihnachtswoche, auf seinem Zimmer saß und mehre musikalisch-theoretische Artikel verbesserte, welche später im ersten Baude der Sulzerschen Theorie der schönen Künste einen Platz sanden, pocht es an die Thur. Kirnberger blickt auf und herein tritt sein alter Freund und ehemaliger Lehrer, der Kammermusiker Fickler aus Dresden, zu jener Zeit als Biolinvirtuose hoch geschätzt und geachtet.

Kirnberger, mit riesengroßen Filzschuhen an ben Füßen, wantte bem geehrten Freunde entgegen und es beginnt nun am warmen Ofen muntere Rebe und Austausch ber Ibeen. Nachbem sie lange geschwatzt, fragt Fickler seinen Freund, ob er benn nicht bem ganz böswilligen Recensenten Etwas auf die Finger geben wolle, der in den Zeitungen sein letztes Werk so bitterbös getadelt.

- "Was für ein Wert? Tabel über mich?" ruft Kirnberger, der von der Sache Nichts weiß und mit Berwunderung jett die erste Kunde empfängt.
- "Ich meine bie nichtswürdige Kritit über bie Runft bes reinen Sates. haben Sie benn folche nicht gelesen?"
- "Reine Silbe;" entgegnet Kirnberger, "ich bekümmere mich gar nicht um bas Schreibergefindel."

Der Dresdener Kammermusiker zog einige Blätter aus der Tasche seiner langen gestickten Weste und reichte sie Kirnberger hin. — Als solcher die Kritik überstogen, warf er das Blatt unwillig auf den Tisch und sagte: "Kenne den Wicht, der mich da hexunterreißen will. Neid, Brodneid von dem Lump."

- "Mun, wer ift benn ber Berfaffer?"
- "Eine arme Mustantenseele, die durch Scherwenzeln die Stelle eines Rapellmeisters erhalten. Wenn er aber einmal am Pulte dirigirt, da schmeißt der Gimpel um, weil er Nichts versteht. I, so ein Langsohr will mich meistern; so ein Mat, der sein Ansehn nur seinem dicken Schwerbauch zu verdanken hat."
  - "Darf man benn um ben Ramen biefes weisen Salomo bitten."
- "I freilich!" 's ist der Kapellmeister Geist. Eine wahre Schande, daß der Mann so einen Ramen führt." Unter ähnlichen Reben hatte Kirnberger seinen Schlafrock von sich geworfen, um vor Einbruch der Dunkelheit den gewöhnlichen Spaziergang zu unternehmen.
- "Wollen ein wenig promeniren!" ließ sich Kirnberger vernehmen — Wenn Sie nichts Anderes vorhaben, tonnen Sie mich wohl begleiten."

Es geschah. Auf bem Spaziergang wurde Fidlern eröffnet, bag ein neues Wert unter ber Feber sei: "Die wahren Grundsätze zum Gebrauch ber Harmouie" und "Gebanken über die besonderen Lesearten ber Composition."

Jeder gab seine Ansicht, seine Meinung; bas ganze Gespräch breite sich um die Tontunst und ihre hilfsmittel. — Ohne zu wissen, welchen Weg die musitalischen Männer genommen, befanden sie sich plötzlich auf dem Weihnachtsmarkt, wo knarrendes und quietschendes Spielzzug in unharmonischen Tönen an ihr Ohr schlug.

Inmitten der frohen Kinderwelt, die trop des Winterfrostes sich an den Weihnachtsbuden herumtrieb, wandelte Kirnberger mit seinem Freunde dahin. Plöhlich blieb er vor einer Pfesseruchenbude stehen, wo hochauf runde Kuchen mit frazenhasten Köpsen lagen, welche als Bildnisse der heiligen drei Könige verkauft wurden.

Rienberger nahm einen solchen Pfefferkuchen in die Hand, hielt ihn prüfend vor sich hin und rief dann mit sichtbarer Freude: "Wein Gott! das ist ja mein theurer lieber Freund, der Kappelmeister Geist. — Gute Frau, wie kommt Sie zu dem Portrait des Kappelmeisters Geist? Was kostet der Herr Kapelmeister Geist?"

- "Ginen Grofchen!" rief bie Frau.
- "Was? nur einen Groschen? Ich werbe boch nicht das Bild meines geliebten Freundes, des herrn Kappelmeister Geist so schosel bezahlen? Bewahre der himmel! hier hat Sie vier Groschen!"

Fidler ging augenblicklich mit auf ben Spaß ein und rief: "Mir auch einen Kapellmeister Geift! Wickeln Sie ihn mir recht hübsch in Papier, damit er nicht zerbricht. Hier sind vier Groschen. Abieu, gute Frau,"

Die Pfefferküchlerin wußte nicht, wie ihr geschah. — Kirnberger begegnete unweit der Bude einigen Freunden und unterrichtete solche von dem plastischen Gebild des Kapellmeisters. Diese gehen ebenfalls hin und kaufen das Frapengesicht für vier Groschen.

Kirnberger blieb nicht unthätig, zumal die Sache ein'chlug. Er brangt sich nach einer Bude, wo Rosinenmanner verkauft werden, deren Kopf mit einer Larve geziert ist. — Kirnberger bleibt stehen und rust: "Meiner Tren'! täuschend ähnlich, srappaut! das ist der Kapellmeister Geist wie er leibt und lebt. Heda! gute Frau! schuell da zwei Stüde von dem Herrn Kapellmeister Geist, Superb! Was kostet der herr Kapellmeister?" — "Achtzehn Pfennige."

- Fran ! find Sie bei Sinnen, ben herrn Kapellmeister fur folch' ein Spottgelb? hier find vier Groschen!"

Kidler griff in die Tasche und sprach: "Ich bitte ebenfalls um zwei Exemplare. hier find acht Groschen! — Abieu!"

Wie ein Lauffener ging biefes frohe Ereignis durch die Budenreihen. Die Pfefferküchlerin, so wie die Frau der Rosinenmanner nahmen ihre Waare in die hand und schrien: "Immer man 'van! wer kauft den Kapellmeister Gest!

Die anderen Berkaufer ähnlicher Baare blieben nicht zurud; ber Kapellmeister Geist war in aller Munde.

Der schelmische Kirnberger kublte somit trefflich sein Müthchen, inbem die Sache stadtkundig und selbst bet hose bekannt wurde. Der Kapellmeister Seist hatte noch lange an diesen Psefferkuchen zu kauen, und was die Rosinenmänner anbelangt, so vertrieben sie prächtig die großen Rosinen, die er von sich und seinem Talente im Kopfe hatte.

Rirnberger, ber gern in Rleinigfeiten groß mar, pflegte in bie Produtte seiner Muse öfters gewiffe Sate einzumischen, die nicht burch ihre innere Beschaffenheit, sondern blog durch die Art der Rotirkunft ichmer wurden, und ben ficherften Spieler beim erften Anblid verwirren konnten. Gelang es ihm, Jemand bamit zu überraschen, so war sein Bergnügen vollkommen. Der schadenfrohe Mann machte sich eine Beitlang über die vermeinte Ungewißheit der angeführten Spieler luftig. und buntte fich bei biefer Gelegenheit nicht wenig. — Bu jener Art von Schnurren gebort unter Anderm ein Menuet aus bem barten E, aus einem Biolin-Trio in diesem Tone. Ju bieser Mennet bewegt sich der Baß in lauter Biertelnoten fort, mahrend die Biolinen, in Noten von größerm Werth, gegen einander spncopiren. Da ber Romponift sich mit Borfat feiner Bindungeftriche bei ben Syncopationen bebienen und das Tonftud nicht auf eine verftandliche Art zu Papier bringen wollte fo tommt es daber, daß wider die Ratur und Ordnung bes Dreiviertel-Tatte mancher Taktraum aus einer ganzen und halbschlägigen, ober auch aus brei halbschlägigen Roten, mithin aus bem Werth von feche Biertel-Noten befteht, und folglich bin und wieder zwei Theile in einen qusammengezogen werden. - Nachdem ber herr Kirnberger bereits in ber Stille auf feiner Stube manchen angeheisben Bioliniften mit biefem Runftftud angeführt und fich barüber gefreut hatte, so wandelte ihn die Luft an, ein paar Birtuofen bamit auf bie Probe zu ftellen. Er nabm bie herren Salomon und Müller, einer feiner Schüler aufs Rorn, und das Ungefähr wollte, daß sie alle brei bei bem t. Bankbirektor frn. Billmann bei einer musikalischen Bersammlung ausammentrafen. Kirnberger, der vor Ungebuld brannte, den beiden stolzen Geigern eine Neine Rothe abzujagen, ergriff die erste beste Gelegenheit, sein Trio auf-

aulegen, zu welchem er felbst allein die Bafparthie auf bem Flügel machen wollte, ohne ein Bioloncell babei zuzulaffen. Salomon und Müller traten por ihr Dult, unterließen aber nicht, nach ihrer Gewohnheit und umsomehr, weil fie bie Launen bes Trio-Romponisten fannten, ihre Stimmen mit Argusaugen flüchtig zu burchlaufen. Da fie in ber letten Menuet die großen Pfunduoten gewahr wurden, so zeigten fie solche einander lachelnd, und bas Trio nahm feinen Anfang. Es wollte aber diesmal der Gott Momus die Buniche feines Freundes Kirnberger nicht erfüllen. Als nämlich ber erfte Theil bes Anfangs, Allegro wiederholt ward, fo fingen die beiden Bioliniften an, die Kuufte ihres Bogens burch verkehrte Striche zu zeigen, burch welches Berfahren ber im Satte niemals sichere Kirnberger in folche Unordnung gerieth, daß er voller Berdruß vom Flügel aufstand, und den Ausgang mit der Menuet nicht abzuwarten Luft hatte. Man schmunzelte über die Art, womit er sich aus bem Konzert entfernte, und ber herr Mara, ber mit feinem Bioloncell gang mußig dageseffen hatte, wurde ersucht, zu aktompagniren. schah, und das bedenkliche Trio wurde von Anfang bis zum Ende ohne den geringften Sehler eretutirt.

Kalkbrenner, der berühmte Pianist, erzählte einst: "Denken Sie sich, neulich siel es mir ein, aus den Fischmarkt zu gehen. Dort sah ich eine prächtige Forelle und fragte was sie koste. Die Fischhändlerin antwortete mir, diese sei bereits an den herrn von Rothschild verkanst und würde sogleich abgeholt werden. "Und wie viel zahlt der herr von Rothschild bafür!" — "Einen Louisd'or," antwortete die Frau. — "So biete ich Ihnen zwei." — "Und wenn Sie mir drei bieten, ich kann sie Ihnen nicht geben." — "Dier sind vier, schicken Sie den Fisch zu herrn Kalkbrenner." — "Ach, Sie sind herr Kalkbrenner, der große Fortepianospieler! Das ist was Anderes. Ich gebe Ihnen den Fisch umsonst." Und sie schicke wirklich den Fisch in die Wohnung Kalkbrenner's.

Tamia wurde als ein Bunder der Bortrefflichkeit betrachtet: Big und Schön heit vereinigten sich bei ihr mit der Geschicklichkeit in ihrer Kunst. Die Shrenbezeigungen, welche sie nach Plutarche, Athenäus und anderer Zeugnisse gemäß, beweisen hinlänglich ihre sast unbeschränkte Macht über die Leidenschaften ihrer Zuhörer. Was aber ihr Anspruch auf Bewunderung ihrer persönlichen Reize betrifft, beruht nunmehr nicht allein auf der Glaubwürdigkeit der Geschichtschren, sondern auch auf die trefsiche Abbildung ihres Kopses auf einen Amethyst, die in der kaizerlichen Sammlung zu Paris ausbewahrt wird, und also die Nachricht von ihrer Schönheit augenscheinlich bestätigt.

Lamia liebte fehr das Reisen, um ihren Ruf zu verbreiten. Ihre erfte Reise von Athen, ihren Geburtsort, ging nach Egypten, wohin fie durch den Ruhm der Flotenspieler dieses Landes gezogen worden war, Bie natürlich tonnte ihre Berfon noch ihre Runft dem Sofe ju Alexanbria unbefannt bleiben; ba aber bamals im Rampfe um bie Infel Ruprus. Btolemaus in einem Seegefechte gegen Demetrius eine Nieberlage erlitt, fo bag feine Beiber, Dienstboten und Rriegsvorrathe in Banden bes Demetrius fielen und fo murbe auch die Lamia eine Gefangene biefes Siegers. Bu Anfang ihrer Gefangenschaft erregte ihr Talent allgemeine Bewunderung, fpater aber murben ihre Gludeumftande burch bie Reize ihrer Berfonlichkeit um fo glanzender, ba fich die Berehrer von hohem Range ftets vermehrten. Der Fürft, deffen Befangene fie mar, und welcher, obgleich ein gludlicher Rriegsheld, doch noch mehr Herzen als Städte eroberte, faßte eine so heftige Leidenschaft für Lamia, daß aus dem Berricher und Eroberer ein Sklave wurde; was um so merkwürdiger ift, da Lamia's Schonheit bereits in Abnahme mar, und Demetrius, ber ichonfte Kurft feiner Zeit auch noch viel junger mar. Lamia ju Liebe erzeigte er ben Athenern. ihren Landsleuten, fo große Wohlthaten, baf fie ihm göttliche Ehre erwiesen und aus Dantbarteit und Anerkennung bes Ginfluffes, den fie ju ihrem Beften gehabt hatten, weihten fie ihr einen Tempel unter bem Ramen Benus Lamia.

Eufly. Als Lully von Ludwig XIV. die Leitung einer Capelle erhielt, entbrannte sein Ehrgeiz in hohem Grade, er ftrebte dahin, sich über seinen älteren Collegen hervorzuthun und setzte für sein ihm anvertrautes Orchester Symphonieen, Trios, Alles wodurch es glanzen konnte. Spielte aber Einer falsch, so lief er wüthend zu ihm hin, riß ihm das Instrument weg und zerschlug es ihm auf dem Rücken. Benn er sich dann seines begangenen Unrechts bewußt wurde, sprach er wieder mit dem Wishandelten in schweichelhafter Art, lud ihn zu Tische und bezahlte ihm sein Instrument über den Werth.

Luliy. Als Luly im Jahre 1658 in seinen höheren Wirkungstreis trat, machte er die Musik zu einem der Festspiele (Ballets), die sür ben Hof ersunden wurden und in benen der König selbst tanzte; es war "Moidione," Gebicht von Benserade. Dem König dauerten die Borbereitungen zu lange; er ließ es Luly sagen und dieser antwortete ganz ruhig: "Der König hat zu gebieten, er kann warten, so lange es ihm besiebt."

Lully. Als Lully zum Secretär des Königs erhoben wurde, und ber stolze Louvois Lully den Vorwurf machte, daß er sich in adelige Bürben dränge, da er doch nichts habe, als das Talent eines Lustigmachers, entgegnete augenblicklich Lully: "Poty, Blitz, wie gerne waren Sie Einer, wenn Sie das Talent dazu hätten! Oder würden Sie, und wenn Sie zehnmal Marquis und Kriegsminister sind, sich etwa weigeru zu tanzen, wenn der König es befähle?"

Lulin, der sich-überhaupt zu sehr von dem unbesonnenen Uebermuth des Augenblicks hinreißen ließ, trug kein Bebenken, als er einst des Königs Gunst schwanken sah, in Molière's "eingebildetem Kranken" die Rolle des Pourceaugnac zu spielen, vor den Apothekern und ihren Klistiersprigen am Ende des Stückes Reisaus zu nehmen und zuletzt gar in das Orchester in den Resonanzboden des Flügels hineinzuspringen, der in Stücken ging. Der König brach in ein unauslöschliches Gelächter aus, und der Possenreißer stand wieder in Gunst.

Lully. Nach mancher Oper, in der Lully seinen unermitblichen Eiser bewährte, (er hat im ganzen neunzehn geschrieben, von denen nur fünf vollständig bekannt sind) trat er mit seiner "Armida" aus. Die Oper wollte nicht gefallen, auch dem Hose nicht; da ließ sie Lully für sich ganz allein aufsühren. Das imponirte dem König; es mitse doch meinte er, Etwas daran sein. Er befahl die Wiederholung, bezeigte sein Wohlgesallen, der Hos war pflichtschuldigst entzückt und das Publitum enthusiasmirt.

Lully war so von der Bortrefstickleit seiner Compositionen eingenommen, daß er versicherte, wenn sie Jemand schlecht gefunden hätte, so wäre er im Stande gewesen, ihn zu ermorden. Eine Oper, welche bei dem Publikum nicht Beisall fand, sieß er allein für sich aufführen-Man erzählte dieses dem Könige Ludwig XIV. Er äußerte: "Run wenn Lully die Oper gut befunden hat, so muß sie es anch wohl sein." Bon diesem Augenblick an war der Hof der Meinung des Monarchen und das Publikum ebenfalls; diese Oper war "Armida!"

Lully. Einst sagte Jemand zu Lully, gar nicht in ber Abslicht, ihm ein Compliment zu machen: baß man seine Arien auf ben Strassem fänge. "Das freut mich herzlich," erwiederte Lully, "es ist mir ein Beweis, daß meine Compositionen der Menge zusagen, und ich will lieber Bielen, als nur Zweien oder Dreien gefallen."

Lusin kam von Ungefähr in eine Kirche, wo während des Gottesbienstes eine seiner Opernarien, welche man mit einem geistlichen Texte parodirt hatte, gesungen wurde. Der fromme Florentiner kreuzte und segnete sich, kniete nieder und rief voller Andacht ans: "Berzeihe mir mein Gott, ich habe dieses Lied niemals für Dich gemacht!"

Lully. Als Lully, während er die Oper "Achilles und Bolyxena" componirte, erfrankte, da redete ihm der Beichtvater, der das ganze Theaterwesen als Stinde betrachtete, ins Gewissen, und der Kranke lieferte die Partitur zur Bernichtung aus. Als ihm ein Prinz nachber darüber Borwürse machte, meinte er ganz naiv: "Warum hätte ich ihm nicht den Willen thun sollen? Bestige ich doch noch eine Abschrist."

Lully. In seiner letzen Oper "Armida" sollte Lully noch den traurigsten Beweis seiner undändigen Anmaßung ablegen. Dem. le Rochoid, berühmt als Armida, hielt durch Unpäßlichseit die Aufschrung auf. Gedrängt und eingeschüchtert durch Lully, mußte sie gestehen, daß sie Mutter sei; zur Entschuldigung zeigte sie ein Sheversprechen vor, das ihr der Berführer — auf einer Spielkarte geschrieben. Sin Füßtritt war die zornige und nur zu entscheidende Antwort. Solche Hestigkeit sollte sich endlich gegen sein eigenes Leben wenden. Beim Dirigtem schlug er so hestig an seine Fußspisse, daß — nach so vielsach aufgeregtem und ausschweisendem Leben — die au sich unbedeutende Bertetzung den Tod nach sich zog; Lully starb am 22. März 1687, im b4. Lebensjahre.

Leffnent. Kaum hatte ber junge, von der glübendsten Liebe zur Kunst erfüllte Mann das Alter von 23 Jahren erreicht, als er unter den Bewerbern zur Capellmeisterstelle bei der Kirche Notre Dame auftrat, und diese auch erhielt. Die im Jahre 1791 ausgebrochenen Unruhen nöthigten ihn indes, seine Stelle einstweilen aufzugeben, und sich

ju herrn von Champagny, feinem Boblthater ju fluchten, ber ihm in feinem Sotel einen Bufluchtsort anbot. Sier brachte Leffnenr gewöhnlich bie Rachte mit Componiren gu. Berr Champagny, ber feine jugenbliche Gluth tannte, hatte indeg befohlen, daß man bem jungen Manne nur immer fo viel Licht geben folle, als binreichte, um bis Mitternacht ju brennen. Lefuenr arbeitete bamals an feinem Meifterftud, ber Oper: "Die Räuberhöhle" (la Caverne). Gines Abends ging ibm, als er eben einen Chor vollenden wollte, ploplich bas Licht aus. Bertegenheit blidt er zufällig in den Kamin und ift fo gludlich, noch awei Fenerbrande ju entbeden, die eben im Erlofchen find, er bringt biefe fo weit wieder jum Brennen, baf fie etwas Feuer geben. Da er jedoch in der Entfernung dabei nicht schreiben kann, fo legt er sich platt auf ben Boben und vollendet in biefer Stellung feine Arbeit. Unterbek war es Morgen geworden, es schlug 6 Uhr und herr v. Champagny, ber icon wachte, fab durch bas Kenfter feines Sausgenoffen einen Lichtfchimmer, der ihn beunruhigte. Bon einem Dienstboten begleitet, flieg er ju Leffneur hinauf, öffnete leife bie Thure feines Zimmers und fagte: "Aber was thut er benn ba?" — "Ich componire meine Caverne!" antwortete Leffueur, ohne nur im Geringften fich von ber Stelle ju bewegen.

Leffneur mar einer von ben acht Mitbewerbern, welche Lubwig XIV. ausgewählt batte, als es fich um die Befetsung ber Stelle eines Ober-Intendanten der königlichen Capelle bandelte. Wohl verdiente er. als Mann von glücklichem und reichem Genie und als gelehrter Tonfunftler, biefen Borzug. Da er jeboch teine machtigen Beforberer hatte, wollte er fich, ebe er eine Composition für den angesetzen Bettftreit diefer Art fertigte, boch in etwas bekannt machen, und ließ baber eine feiner Motetten in ber toniglichen Deffe aufführen. Es war ber fiebenzigfte Pfalm und beim fiebenten Berfe: Cadent a latere tuo, hatte Le f fueur, nach bem bamaligen Beitgeschmad, mit bem Borte Cadent gespielt, indem er abwechselnd jebe Stimme in einer Ronlade, mit einer voll gehaltenen Note endete, berabsteigen ließ, um fo ben Fall eines Menschen auszubruden, ber von einem hoben Berge berunterrollt. Der König und ber gange hof hörten ber Motette mit außerordentlicher Aufmerkfamkeit zu, als ein Spafpvogel, bem bie Wirkung ber Stimmen auffiel, wenn fie fo ploglich zum Schluffe ihres herabkollerns kamen, ausrief: "Nun, das ift Giner, ber nicht wieber auffteben wird." Scherz machte Glud. Der Ronig lachte überlaut, alle Welt pflichtichulbiaft nach. Dan tonnte fich taum faffen. Endlich befann fich ber Ronig, bak er im Tempel bes herrn fei, und unterbrudte diefen Ausbruch ber allgemeinen Luftigkeit. Die Motette ging weiter fort und es blieb Alles wieber ftill. Da hatte im neunten Berfe: Et flagellum non appropinquabit, ber gute Lessueur, ber fich noch nicht über alle bie bamaligen scholaftischen Kindereien hinwegzusehen wagte, eine neue Immutation bei bem Worte flagellum gemacht, indem er den gedehnten, scharfen, pfeifenden Ton von Peitschen und Disciplin-Ruthen nachahme. "D!" fagte ein anderer Soffling, "die Menschen peitschen fich so lange, daß fie gang im Blute schwimmen muffen." Der König zwang sich Anfangs bei biefen Bigeleien, brach bann aber, ale er feinem beitern Onmor freies Relb laffen mußte, in ein um fo tolleres Lachen aus, bas bann feine Umgebung nachahmte und so nach und nach die ganze christliche Gemeinde anftedte. Die Motette endete nun miten unter Gelächter und lauten Ausbrüchen ber Luft. Man borte gar nicht mehr barauf, und bie Sofleute gaben von biefer Beit an Leffneur ben Spignamen bes Caadent und flagellum. Man hatte die Bewerber in ein haus eingeschloffen, wo fie sechs Tage auf Roften bes Könige unterhalten wurden, ohne mit Jemanbem fprechen zu burfen. Jeber arbeitete ben Pfalm: "Beati quorum" nach beften Rraften aus; fobalb man aber in ber Rapelle Leffueur's Arbeiten zu fingen anfing, rief Jeber gang laut : "Das ift von Caaadent!" Das Lachen fing wieber an, Niemand achtete auf die schönen Stellen, welche die Motette enthielt, und Lessueur ward aus ber Bewerbung entlassen, ohne auch nur gehört ober beurtheilt worden zu sein. — Leffneur ging nun nach Nom zurud, wo feine Motette bas Glud machte, welches fie verdiente, aber ber Beifall feiner Schüler und Bewimberer konnte ihm die Ungerechtigkeit des hofes von Frankreich nicht aus dem Sinn bringen. Er betam nach diefem Borfall einen folden Biberwillen gegen alle pittoresten Bilber, Imitationen und Scherze eines falichen Ausbrucks in ber Dufit, daß er jene erfte Composition in's Feuer warf, um eine neue, in einem so ernsten und gelehrten Styl zu componiren, daß fie den Rouensern, welche an seine alte Manier gewöhnt maren, ganglich miffiel, und biefen schätbaren Tonseper baburch nur noch mehr verftimmte.

Lessuch war 1793 in das Gefängniß gebracht worden, weil er sich erlaubt hatte, Kirchenmusik zu schreiben. In Folge dieser Anklage hätte er offenbar seinen Kopf verloren, wenn nicht zum Glück für ihn ein exaltirter Clubbist, der blutdürftigste aller damaligen Schreckensmänner (wenigstens dem Anscheine nach), den jungen Sapellmeister in dem Gefängnißhose bemerkt hätte: "Bas machst Du hier, Aristokrat?" suhr er ihn an. — "Ich componire ein Te Deum," antwortete Lessuch vernz ganz rubig. — "Badvischeinlich um die Siege der Republik über ihre

ehemaligen herren zu feiern?" - "Rein, es ift ein Lob- und Danigefang, ben ich für den herrn vorbereite, an welchem ich aus biefem Rerter werbe befreit werben." - Bahrend biefes Gefprache, in welchem Chénier, benn das war der Fragende, absichtlich in barichem Tone gesproden, batte fich die Menge ber Gefangenen entfernt, um auf die fchredliche Verlefung zu antworten, nach welcher fie zur Guillotine geführt wurden. Als Chenier mit Leffueur allein mar, fagte er mit bewegter Stimme : "Rounten Sie glauben, daß Ihr ehemaliger erfter Contrebasfift alles bas vergeffen habe, mas er Ihnen verdantt? Ich habe burch bie Terroriftenrolle, die ich fpielen muß, schon über 60 Personen gerettet, bie mir theuer maren. Auch bei Ihnen werbe ich mein beil verfuchen." Er eilte darauf in den Club und fagte: "Burger, ein talentvoller, jugendlicher Freund der Republik schmachtet in Retten im Rerker, wo er, um fich zu tröften, ein Te Deum schreibt, bas bie Siege unserer heere feiern foll. Bollt Ihr zugeben, daß ber Tyrtaus ber Ration langer bas Glud entbehre, die Luft der Freiheit zu athmen?" - "Rein, nein, wir werden es nicht zugeben," riefen fogleich taufend Stimmen, "tommt fogleich in den Boblfahrtsausschuß, damit wir seine Freiheit verlangen." Der Schritt der Clubbiften hatte den gewimschten Erfolg und Chenier eilte zu Leff ueur, um ihm ben Befehl- zu zeigen, ber ber Gefellichaft eine ihrer wurdigfter Bierben gurudgeben follte. Das Te Deum, bas in den feuchten Gewölben eines Rerters begonnen wurde, hat nach einander ben Sieg bei Aufterlig 1802, die Eroberung von Algier 1830, die Rettung ber königlichen Familie nach bem Attentate Fieschi's 1836, und endlich die Geburt des Grafen von Paris 1838, gefeiert.

Lessunger in der Kandemie de Musique — gegeben und init einer ungewöhnlichen Pracht ausgeftattet. Was die Oper besonders auszeichnet, ist der vollkommen nationale Ton, der darin herrscht; man glaubt in den Bergen der Hochlande, in dem Festjaal und in der Grotte Fingals zu sein; sie hatte den Charakter der Neuheit, und so etwas zieht dei den Franzosen immer an. Napoleon war bei der dritten Darstellung gegenwärtig; nach den ersten drei Auszügen ließ er den Componisten rusen, und als dieser in der kaiserlichen Loge erschien, brach das Publikum in den lauten Auszus: "Es lebe der Kaiser! Es lebe Lessungen ein Eriumph, der sur den Künsteller kaum größer sein konnte.

Lessungen als sapoleon gehört hatte, daß Lessun unt tein weiteres Bermögen als sein Talent besithe, besahl er dem ersten Kammerdiener der Kaiserin, Douville, ihm eine goldene Tabatière zu bringen, auf der die emaillirte Chiffre des Kaisers besindlich war. Rund umber wa-

ren die Worte eingegraben: "Der Kaiser der Franzosen dem Componisten der Barden." Dies Geschenkt war von einem Schreiben des ersten Kammerherrn, Remusat, begleitet, worin dieser dem Componisten diesen besondern Beweis der persönlichen Zusriedenheit des Kaisers mit seiner prachtvollen Oper: "Die Barden" ankündigte. Douville sand den Componisten in einem bescheidenen Stüdthen im sünsten Stockwerke; was ihn indes noch mehr überraschte, war, daß er, statt, wie er erwartete, ein prächtiges Pianosorte zu sinden, nichts weiter, als in einer Ecke des Zimmers, ein altes, elen des Spinett stehen sah, auf welchem ein kleines Mädchen von höchstens 4 dis 5 Jahren schon ganz artig spielte. Als Lessuur die Tabatière öffnete, sand er zwölf Cassenschein, jede von 1000 Fres. darin, und da er nicht wußte, wie er dem lleberbringer danken sollte, und als ob er ihm hätte ein Gegengeschenkt machen wollen, stellte er ihm seine kleine Tochter vor, die Douville aufbeide Backen küßte.

Leffuenr mar ber mobimollende Freund und Beschützer eines jungen Runftlere obne Ruf und gefellichaftliche Stellung. Der junge Marc wollte eine Oper schreiben, Leff neur verschaffte ihm einen Text dagn, das war auch eben nicht schwierig, aber wie das Werk eines Renlings gur Aufführung bringen ? Schon bamals maren bie Richter, bie über die Annahme einer neuen Oper zu entscheiben hatten, nicht minder geneigt, junge Talente zurudzustoßen, als in unseren Tagen, und es ift bekannt, baf St. Juft, ber febr reich mar, und ben ebelften Gebrauch von seinem Bermögen machte, sich gegen bie Unternehmer ber Opera comique erbieten mußte, im Salle Boiel bieu's erfte Arbeit burchfiele, alle Koften der Mise en Scene zu tragen. — Les sue ur, nicht so reich, aber eben so edel wie St. Just, that noch mehr für feinen jungen Schützling, er lieb ihm feinen Namen, und fette feinen Ruhm auf's Spiel, benn er brachte bas Gerücht im Umlauf von ihm fei bie Duftt der neuen Oper; alle hinderniffe der Aufführung schwanden natürlich por bem Namen des Componisten der beliebteften Opern, und kaum mar Die Partitur vollendet, so beeilte man fich, die Oper einzuftubiren. Sie führte den Titel: "Arabella und Bascod", und erhielt bei ber erften Aufführung den lebhafteften Beifall, ben vollftanbigften Erfolg, ben man nur wünschen konnte. Kinf Mal war fie bet vollem Sause gegeben worden, da glaubte Seffueur, jest könnte der mabte Componist nur noch Lorbeeren ernten , und gestand feine Lift ein. Gollte man es glauben? Diefelben Kunftler, Die Tags porber noch die Composition in die Wolken erhoben, fanden fie jest, erbittert barüber, bag man ihren Scharffinn hätte täuschen können, abscheusich, und die Oper verschwand bald vom Repertoire. Marc, von dem haffe Aller verfolgt, die sein ausgezeichnetes Talent zu täuschen vermocht hatte, konnte nie wieder Gelegenheit sinden, das Publikum über seine Leistungen entscheiden zu lassen, und starb undekannt und in Dürstigkeit.

Le ssur wurde auch zum Ritter der Ehrenlegion ernannt, bei bieser Gelegenheit sagte Napoleon: "Er hat das Geheimnts entdeck, Kirchen-Musik sür das Theater, und Theater-Musik für die Kirche zu schreiben!"

Sorhing, Allbert. Der glanzende Erfolg, welchen die Oper "Caar und Zimmermann" nicht nur in Leipzig, fondern auch balb auf allen beutschen Buhnen errang, mußte nothwendiger Beise ben Reib vieler Componiften von Rach erregen, die fich unendlich mehr zu fein bunften als Lorping, und die, wenn einzig und allein bas Erlernte ben Ansfchlag gabe, allerdings mehr erlernt hatten als Lorting, das Theater-Kind, bas Alles aus fich felbst schöpfte, und erft lernte, indem es schuf. Die gelehrten Mufiter ichrien Beter und Morbio über ben mufitalifden Autobidakten und bemühten fich aus allen Rraften zu beweisen, daß eine Mufit wie die Lorbing'iche gar teine Berechtigung habe, aufgeführt ju werben, geschweige benn, bem Bublitum ju gefallen. Dem Bublitum gefiel der "Czar und Zimmermann" trotidem sowie auch "die beiden Schützen," "ber Wilbichuty" und "ber Baffenschmieb." Der "Czar und Zimmermann" hat manchen Theaterbirector vor bem Banterott gerettet und später sogar bereichert, Lorbing blieb aber arm, benn er verftand es nicht, mit feinem Pfunde zu wuchern. Ginen perfonlichen Feind hatte Lorging wohl nie im Leben, feine acht kindliche, Grenzen fennende Gutmüthigfeit hatte ben Boswilligften entwaffnen muffen, aber an Neidern fehlte es ihm bennoch nicht, und biefe Neiber boten Alles auf, um bas Bublifum barüber ju belehren, wie viele Febler wider ben reinen Sat fich Lortsing in allen feinen Werten au Schulben tommen laffe.

Einer unter ihnen, ebenfalls Componist und musikalischer Schriftsteller (er ist vor Kurzem ebenfalls gestorben) that sich in dieser Weise ganz besonders hervor, er hatte aber um so weniger ein Recht, als es ihm selber an aller und jeder Originalität, sowohl als Componist, wie auch als Schriftsteller, gedrach. Mendelssohn-Bartholdy, der durchaus nicht so geringschätzig von Lortzings Talent dachte, und beschiedenen liebenswürdigen Menschen besonders wohlwollte, sühlte sich durch die boshaften Angrisse B. \*) emport und sagte zu einem Berehrer Lorzings,

<sup>\*)</sup> Es war ber vor einigen Jahren geftorbene Componift und mufitalische Schriftfteller Julius Beder.

ber auch Schriftsteller mar: "Sie find boch auch Lorbings Freund und wiffen es fo gut wie ich, daß feine Mufit biefe wegwerfenbe Beurtheis lung nicht verbient, warum legen Sie bem B. nicht bas Sandwert? Sagen Sie ihm einmal die Wahrheit rund heraus, Schumann wird den Auffatz fogleich drucken. Der Frenud Lorgings ließ fich bas nicht ameimal fagen und ichrieb einen Auffat, ber herrn B. nicht nur grundlich widerlegte, fondern ihm felbft mit Zinfen gurudzahlte, was er an bem auten Lorping gefündigt. B. ware icon bamals für immer unicablich geworden, hatte Schumann, wie er wollte, ben Auffat abgedrudt: bas aber verhinderte eben der autmüthige Lorping! - Je herzlicher er felber über ben Auffat gelacht hatte, um fo mehr Erbarmen fühlte er mit seinem Gegner. "Laßt ihn doch laufen!" bat Lorbing — "Ihr feht's ja, bag fein Gefchreibe mir nichts fchabet, wenn Shr nur besser von mir denkt, so gräme ich mich nicht barum, was der arme Teufel von mir fagt — im llebrigen: so ganz Unrecht hat er boch immer nicht!"

Lorting geftand gern ju, daß er tein gelehrter Mufiter fei. Bei den beschränkten Berhaltniffen feiner Eltern, bei ihrem fleten Banberleben, war an eine grundliche Ausbildung des talentvollen Anaben nicht ju benken gewesen. Lorting holte nach, wo er immer konnte, aber woher die Zeit zum Studiren nehmen; als Sanger, Schausvieler und Mufitbirector, zumal ale er nicht nur für feine Frau und ein Sauflein Rinder, fonbern auch für feine alten Eltern, benen er mit der rührendften findlichen Zärtlichkeit anhing, ju forgen hatte. "Ginen beffern Sohn wie meinen Albert kann es gar nicht geben," rief der, alte Lorping oft mit Freudenthranen im Auge. Lortings Schmerz, als fein "Alterden" ftarb, war kein lauter, aber ein herzerschütternber. 218 er in Wien bas erfte Mal feinen "Czar" birigirte und bas übervolle haus ihm rauschenden Beifall zollte und am Schluffe hervorrief, sagte er weinend zu feiner Umgebung : "Daß mein Alterchen bas nicht mehr erlebt hat, - 3hr konnt mir's glauben, fo wie ber hat fich tein Denfch über meine Erfolge gefreut und seit er nicht mehr lebt, habe ich selber gar teine rechte Freude mehr baran."

Lortzing. Als im Jahre 1837 jur Aufführung ber Oper: "Czar und Zimmermann" die Proben auf der Leipziger Bühne unter Fingelhardts Direction stattsanden und der Capellmeister Stegmeyer das Orchester dirigirte, war man in großem Zweisel, ob es nicht gerathen sei, das Czarenlied:

"D feelig, o feelig, ein Rind noch zu fein !" wegzulaffe n. Man überlegte bin und ber ; man meinte, bies Lied widerstrebe dem Character des Ezaren, es sei zu sentimental, und halte überhaupt die Handlung auf. Der Baritonist Richter, der damals' den Czaren sang, hatte auch nichts dagegen, wenn man dies Lied streiche, obwohl Lorping Hoffnung hegte, daß-es nicht spurlos vorübergehen möchte. Endlich entschloß sich Lorping selben, des vorübergehen möchte. Endlich entschloß sich Lorping selbst, diese "Bagatelle" zu streichen, und noch heute kann man bei diesem Gesangstückt in der ersten Biolinstimme am Pult des Concertmeisters David die mit Rothstiss geschriebenen Worte lesen: "Bleibt weg!" Erst bei der zweiten Aufführung des Wertes sang Richter das Lied, welches nun als Glanzpunkt der Oper augesehen wurde und die Runde über den Erdball machte.

Lorging. Gin Musiker vom Fach und Freund Lorgings hatte einiges gegen bas Czarenlied auf dem Herzen und lenkte gelegentlich bas Gespräch darauf; wodurch folgender Gedankenaustausch fich entstvann:

Lorging. Mit dem Czarenlied ift es mir sonderbar gegangen. In ber Probe zu Czar und Zimmermann schüttelte mancher der Herren im Orchester bedenklich den Kopf über dieses Lied, und endlich rieth mir Stegmener geradezu es wegzulaffen, weil es — nichts machen werde. Ich stutte. Die Leute meinen's gut mit dir, dachte ich, und sind boch Sachverständige. Schon wollte ich das Ding weglassen. Doch besann ich mich anders, und sagte: wir wollens doch mal wenigstens in der ersten Borftellung damit probiren. Was thut's benn, wenn's durchfällt? Man kann's in diesem Falle später immer noch weglassen."

"Und gerade dieses Lied gefiel am meiften," bemerkte ber Freund.

"Ja, es schling burch, wie man zu sagen pflegt," verfetzte Lorging "und ift wohl in 20,000 Exemplaren burch die Welt gestattert."

"Das will freilich etwas fagen," äußerte ber Freund. "Indeffen gestehe ich Ihnen offen, baß ich just gegen biefes Lieb vom höhern dramatischen Standpunkte aus einen bedeutenden Einwand zu machen habe."

"Man raus damit!" fagte Lorging.

"Ihr Lieb ift hubich, aber — wie steht es mit ber Wahrheit? Halten Sie für möglich, daß ein Peter ber Große so fentimental zu benten und zu empfinden vermocht hatte, wie Text und Musik benten und fühlen?"

"Bielleicht nicht," erwiederte er, "obwohl das so 'ne Sache ift. Aber bon Dieu, wenn wir alle Dinge in der Oper auf die genaue Wage der dramatischen Wahrheit legen wollten! Berstöße dagegen haben ganz andere Lerle als ich gemacht." "Mag fein," wandte ich ein, "nur rechtfertigen die Hehler Anderer nicht die unferen, und falsch bleibt falsch, gleichviel von wem es herrührt."

"Alle Hagel, was hätte ich thun sollen? Das Lieb wurde vom Bublitum besonders beisällig aufgenommen. Für wen schreibe ich benn aber, wenn nicht für das Publitum? — Und ist denn das Lied in der That so unwahr?"

"In Bezug auf bie Gebanten und Gefühle Beters - -"

"Ei," siel er ein, — "tennen wir benn irgend einen Menschen so genau, um behaupten zu dürfen, die sen Gedanken und die se Emphindung kann er absolut in keinem Momente seines Lebens gehabt haben? Und zumal, wenn es sich um öffentliche Charactere, Staatsmänner, Herrscher, Kaiser, Könige handelt! Was ersahren wir von ihnen?! Ihre politischen Thaten, die von dem Amt, nicht von dem herzen dirigirt werden; dazu einige Anecdoten, slüchtige Züge, oft erspuden, oft verdreht, von Schmeichlern oder Feinden!

"Der Mensch soll noch geboren werben, der niemals eine weiche, wehmüthige Stunde hätte. Selbst der verstockteste Bösewicht stühlt zuweilen sanste Regungen. Warum soll ein Fürst wie Peter der Trose, in dessen Seele zwar das Gemeine und Rohe, daneben aber auch das Große und Erhabene wohnte, nicht einmal beim Rückblick in die goldene Jugendzeit durch den Contrast mit den lausenden Herrschersforgen, weich und wehmüthig gestimmt worden sein?"

"Potstausend! Ein Czar von Ruftland, ber um bes Besten seines Bolkes willen sich eine Zeit lang seiner hohen Würde begiebt, und in stembem Lande als gemeiner Matrose lebt und arbeitet, wäre es nicht geschichtlich beglaubigt, man würde es für eine der gröblichsten Unwahrscheinlichsteiten erklären. — Aber da soll der Bösewicht nur schlechte Gesinnungen und Gesühle, der Gute nur eble Gedausen und Empsindungen haben. So ist es nicht in der Natur. Jener kann auch einmal wie dieser, dieser auch einmal wie jener benken und sühlen. Jagt nur eure allgemeinen Ideen zum Teusel und dringt ins wirkliche Leben ein, wie Shakespeare, Goethe gethan, da werden die schroffen Kategorienmenschen von der Bühne verschwinden und wirkliche darauf erscheinen."

Lory in g. Bisher hat Deutschland nur den Kunstler Lory in g gekannt, aus nachstehenden Anecdoten aus seinem häuslichen und Privatleben, für deren ungeschmudte Wahrheit wir bürgen, sollen die Leser auch den Mensch en Lory in g kennen lernen. Stets — in Freud und Leid — behauptete der Humor bei ihm die herrschaft. Als sein Bater gestorben war und in Düringer's Beisein, der Biograph Lory in g 8, im höchsten Jammer den letzten Abschied von der Leiche nahm, und das Leichentuch hinwegzog, hatte sich bie kleine Perrücke, welche der Alte im Leben zu tragen pstegte, und die man der Leiche wiedergegeben, auffallend verschoben. Indem er seinen todten Bater die letzten heißen Küffe auf das Leichenantlitz drückte, setzte er ihm die Tour zurecht und stammelte unter tauseud Thränen: "So, so, mein Alterchen — dein Abelchenhübsch gerade setzen — was ja sonst immer so ordentlich." — Und wenn er in späteren Jahren an dem Gedurtstage seines Baters einen Brief an Freunde schrieb, vergaß er nie hinzuzusehen: "Am Gedurtstage meines guten seligen Baters."

Lorging war am 20. Januar 1851 im Theater, verließ es aber balb; ein Bekannter wollte ihn veranlaffen, mit ihm in bas italienische Theater zu geben, um die Caftellan zu hören. Un ber nachften Ede blieb er ftehen und sagte: "Ich bin heute nicht so musikwüthig, — ich werbe zu meiner Familie geben und um 10 Uhr im Bette liegen. Guer Berlin ift recht langweilig!" Er tam halb acht Uhr nach Saufe, feste fich mit bem fleinen Bubi (wie er feinen jungften Gobn Frangen nannte) zu Tische und ging um halb neun Uhr schon zu Bett, ließ feinen Bubi "Vater unfer" beten und frug, ob die Madchen noch nicht zu Saufe maren. 208 fie tamen, fußten fie ihn noch gur "guten Racht" und er schlief ruhig bis zum andern Morgen. Um halb sieben Uhr früh - wir hatten bereits mit einander gesprochen - borte man ibn ichmeralich ftobnen, man trat erschroden an sein Bett. Da lag er ftarr, mit kaltem Schweiß bebeckt. Rur einmal ichlug er noch sein liebes Auge auf, bann fchloß es fich für ewig!

Lory ing. Als ich (ber Berfasser bieses Werkes) im Jahre 1851 in Berlin war und die Kamilie Lorying nach dem hinscheiden des mir befreundeten Meisters besuchte, gab mir die Tochter, Fraul. Bertha, eine Schreibseder ihres Baters zum Andenken, mit der er, wie sie betheuerte, noch wenige Stunden vor seinem jahen Tode geschrieben. Ich bemerkte über dem Schreibpulte, von wo die Feder genommen wurde, das Portrait Phil. Reger's, das er selbst der Kamilie zum Andenken gab und nachstehenden Berd nach der herrlichen Melodie: "D selig, o selig ein Kind noch zu sein!" darauf schrieb. Swurde mir die Erlaubniß, denselben zu coptren, und dürste er, einer größeren Verbreitung würdig, hier einen geeigneten Plat sinden:

"Den Sanger der Lieder, die oft Euch entzückt, hat leider die Borsicht so früh und entrückt. Es lauscht noch die Nachwelt mit Dank seinem Ton, Es bleibt ihre Liebe sein herrlichster Lohn; Und dett auch den hügel kein Denkmal von Stein, Er baute sein Denkmal im herzen sich ein."

Lort ing. Als im Marz 1851 in Hamburg "Czar und Zimmermann" im Stadttheater zum Besten der Hinterbliebenen des Tonmeisters jur Ausstührung kam, wurde dem Czarenlied folgender Text unterlegt:

In Kummer und Sorgen, Entbehrung und Roth — Bedrohet den Meister der bittere Tod; Er tröstet die Seinen: "D weinet nur nicht! "Bald endet das Leiden, das uns noch umflicht; "Und bin ich erlöset von irdischer Pein — "Wird Gott sich erbarmen und Bater Euch sein!"

So sprach ber Meister mit Hoffnung im Blid — Er ließ in Berzweislung die Seinen zurud! Doch Gott hat den Engel des Trostes erwählt, Der hat all' die Thränen der Armen gezählt: Und träuselt sie wieder den Menschen ins Herz, Die heilen und lindern den bittersten Schmerz. \*)

## Den Manen Albert Lorping's.

Der Meister tobt! — Du solltest unsere Ragen Um uns'res Landes hoffnungsloses Kingen Zu milbem Troste sanste Beisen singen! Nun mussen wir in stummer Noth verzagen.

Ach, Du haft auch Dein Theil baran getragen! Dein Lieb, es wollte nur jum Herzen bringen, Sie aber schrie'n: Hie Welf, hie Weibelingen! O Sängerleib in ber Parteiung Tagen!

Berichlaf in Frieden nun ben Schmerz, ben herben! Es wirb bort oben in ber Engel Chören Rein trüber Zwift Dein reines Streben hören.

<sup>\*)</sup> Diefe beiben Strophen gründen sich auf eine oft wiederholte Aengerung des perewigten Lorging, denn er sagte seiner Familie noch turz vor feinem hinschiehen: "Wenn ich gestorben bin, dann wird's Euch bester aeben!" — —

Uns aber wirb ber alte Streit verberben — Ach armes Deutschland, Land der alten Ehren! Die helben schlafen und die Sänger sterben!

Berlin, im Mara 1851.

C. F. B.

Lift. Als List als eilfjähriger Knabe im Jahre 1823 zum erften Male nach Best kam, gab er am 1. Mai besselben Jahres ein Concert im Saale "zu ben sieben Kurfürsten," und ließ sich in einem Concerte von Ries, in Bariationen von Moscheles und in einer freien Phantasie, wozu ihm die Zuhörer schriftliche Themas gaben, hören. Mitwirkende waren herr Babnigg, \*) Dr. Teyber. Wie bescheiben List damals auftrat, mögen folgende Worte des Anschlagzettels beweisen:

### "hoher gnädiger Abel! Löbl. f. f. Militär! Berehrungswürdiges Publitum!

Ich bin ein Ungar und kenne kein größeres Glück, als die ersten Früchte meiner Erziehung und Bildung meinem theuren Baterlande, als das erste Opfer der innigsten Anhänglichkeit und Dankbarkeit, vor meiner Abreise nach Frankreich und England, ehrsurchtsvoll darzubringen; was dieser noch an Reise mangelt, dürfte ein anhaltender Fleiß zur größeren Bolltommenheit führen, und mich vielleicht einstens in die glückliche Lage versetzen, auch ein Zweig des theuren Baterlandes geworden zu sein!"

List. Dem berühmten Phrenolog Deville wurde List in seinem fünfzehnten Jahre, während seines Ausenthaltes in London, als ein Knade vorgestellt, der zu Nichts zu gebrauchen sei, und zu Nichts Geschädels eige, mit der Bitte, doch durch Untersuchung seines Schädels irgend eine Richtung zu ermitteln, in der man einige Hoffnung für seine Entwickelung haben könnte. Lebhaft betroffen schon nach blos einigem oberstächlichen Betasten frug Deville, zur freudigen Ueberraschung aller Anwesenden: "Haben Sie schon Musik mit ihm versucht? Ich wurde entschieden dazu rathen!"

Lißt war in einem Cirtel beim Fürsten Metternich eingelaben. Lißt im gerechten Bewußtsein seiner Künstlergröße, achtete wenig auf die aristokratische Etiquette, und überließ sich ganz seiner genialen Ungezwungenheit. Dieses durfte die Fürstin Milane etwas piquirt haben,

<sup>\*)</sup> Der einstmals geseierte Tenorist und nun als Gesangsmeister, febr geschätzt, noch jetzt in Hamburg lebt.

sie wollte List imponiren und trat zu ihm heran mit der etwas prosuichen Frage: "Nuu, was machen Gie für Geschäfte?" "Ich schaffe nur Musik, Geschäfte ma cheu die Diplomaten", antwortete List.

Lint. Als Krang Lint im Sabre 1847 Obeffa befuchte und auch bort, wie überall, mit beispiellosem Erfolge mehrere Concerte gab, borte auch eine Dame in ihrem einfamen alten Schloffe in Bolhynien von feiner bortigen Anwesenheit und taum vernahm fie, bag George Saud's "gottgleicher Mann", ihr so nabe sei, als fie eine Anzahl ihrer Leute bewaffnete und mit dem Befehle absandte, den Birtuofen zu ihr zu brin gen, es moge koften, was es wolle, damit er, und fei es auch nur auf drei Tage, die Ginsamkeit des alten Schloffes durch seine harmonien belebe. Die Antwort aber war unglaublich, der Clavierspieler weigerte sich zu kommen. Da beftieg die Dame selbst ihr Rog und zog an der Spite einer zahlreichen Dienerschaar nach Obeffa. Sie besuchte dort die Concerte und war so entzudt von Eift's geniglem Spiel, daß fie entlärte, vorher habe fie nur gewünscht, den mertwurdigen Mann bei fichau feben, jest aber muff e er kommen. Sie machte ihm also felbft Anerbietungen, und wenu & i fit auch alles Gold, bas fie ihm bot, von fich wies, so vermochte er boch ben Reizen ber Bittenben nicht zu wiberfteben, die ihn einlud, einige Tage auf ihrem Schloffe zu verweilen. Er williate ein, fie zu begleiten, aber - bie brei Tage murben zu brei Monaten. Der Rfinftler burfte in biefer gangen Zeit bas Schlof nicht anders verlaffen, als in Begleitung einer Chrenwache; er durfte nicht einmal an seine Freunde schreiben. Bergebens bat er, vergebens ftellte er ber Bebieterin vor, daß er durch früher eingegangene Verpflichtungen gebunden sei, da und bort zu erscheinen; die Dame kannte kein Gesetz, als ihren Willen. Wer weiß, wie lange seine Gesangenschaft gewährt haben wurde, wenn die strenge Herrin nicht krank geworden wäre und der arme Eißt mit Gulfe ber Bruder jener Dame feine Flucht hatte bewertftelligen fönnen.

List. Als der in Berlin vergötterte List von dort abreiste, lief eine Dame, händeringend, mit aufgelöstem Haare, hinter dem Zuge her und drängte sich durch die Zuschauer immer rusend: "O mein List, kaunst Du mir das anthun ? Gieb mir mein Herz wieder, Grausamer!" Die arme Wahnsinnige siel endlich in Ohumacht. Man sprang ihr bei und schaffte sie in's Haus, doch auf der Straße noch erklärte sich die Scene. Die Dame nämlich war ein verkleibeter Student. Dieser harmlose und doch schlagende Wis fand mehr Beisall, als alle die bitterbösen Wispeleien, die weiter gingen, als die — Schicklichkeit es erlaubt.

List war zum ersten Male nach Dresben gekommen. Die Künstler und Literaten empfingen ihn mit Jubel, erwiesen ihm alle möglichen Ehren und beeiserten sich um die Wette, alles zu einem glänzenden Concerte vorzubereiten. Aber die unverschämt hohen Eintritispreise, 3 Haler, trugen die Schuld, daß das Co neert in pecuniärer hinsicht nichts weniger als den Erwartungen List's entsprach, der Saal der Harmonie war kaum zur hälste gesüllt. List aber ließ sich nicht lumpen, er schoß noch einmal so viel, als der Reinertrag der Einnahme betrug, aus seiner Casse hinzu und bestimmte die ganze Summe "zum Verputzen" zu einem solennen Frühftücht in seiner Wohnung, wozu er für den nächsten Worgen seine Freunde und Verehrer einsud.

Unter biesen besanden sich auch der Sänger Moriani und Losa Montez, die berüchtigte Dame mit der Reitpeitsche, welche Beibe eben in Dresden mit sehr entschiedenem Ersolge gastirten, Moriani machte Aurore, Losa dagegen gelinden Siasco, genug für die leidenschaftliche Spanierin, den italieusschen primo nomo töbtlich zu hassen.

Lift's Erstes, als Losa zur bestimmten Stunde erschien, war — ihr die Reitpeitsche wegzunehmen und sie an einem sichern Ort aufzube-wahren, dann erklärte er ihr, daß es sein Wille sei, sie mit Moriani zu versöhnen. Losa lachte, hatte aber dem Anscheine nach nichts dawider und ließ sich's sogar gefallen, daß Lift ihr neben dem Sänger ihren Plat anwies.

Anfangs ging benn auch alles ganz gut, bas auserlesene Frühftück, die feinen köftlichen Weine verfette die gange Gefellschaft in die beiterfte Stimming, und ficher ware bas Wert ber Verfohnung gludlich zu Stanbe getommen, hatte nur der gute Moriani fo viel des edlen Beines vertragen können als der Magyar und die Caftilianerin. — Allein der von Natur mäßige Italiener hatte sich gar balb einen "Spig" angetrunten, und in diefer Berfaffung konnte er fich nicht enthalten, von seinem in Dresben errungenen, glanzenden Erfolgen zu reden und ben Runftsum und den geläuterten Geschmack des Dresdener Publikums zu rühmen. Darüber rumpfte Lola ihr Naschen und meinte: mit bem Kunftfinn und bem Geschmade ber Dresbener sei es nun eben nicht so weit ber. "Das fagen Sie nur, weil Sie bier fo gut wie burchgeffallen fiub," erwiberte Moriani. Gine berbe Ohrfeige war Lola's Antwort. "Mir das?" rief Moriani, wuthend sprang er auf und zerzauf'te Lola's schone Loden. "Wo ift meine Reitveitsche," schrie Lola. "Gebt Frieden!" herrichte Lift. Lola aber griff unter ihr Rleib und zog einen Dolch (welchen fie nach Sitte fpanischer Damen im Strumpfbande trug) hervor, um damit dem Sanger zu Leibe zu gehen. Lift fiel ihr in die Arme und entriß ihr den Dolch, bei welcher Gelegenheit sie ihm das Gesicht zertrapte und in die Hand biß, und warf sie dann ziemlich unsanst auf den Sopha nieder. Moriani wollte ebenfalls sein Müthchen an Cola kühlen, und als Lißt sich dem widersepte, kam es zu einer solennen Kellerei, die damit endete, daß Lißt zum Ergötzen der übrigen Gäste den Sänger zur Thür hinaus warf.

Der Scandal machte in Dresben großes Aufsehen und List und Bola verließen schon am nächten Tage die Stadt.

Lift. herr Regiftrator 3. war auf irgend einem Bureau angeftellt, hatte eine Frau und keine — Kinder. Bis jest dürfte dieses Alles glaubhaft fein. — Therefe, fo hieß feine Frau, ift 25 Jahre alt, febr gebildet, sie lieft mit eben einer solchen Modejucht sämmtliche Modejournale, als die "allerliebsten" Romane Paul de Rocks; ißt gern Kräuterkäse schwärmt für Alles, was modern ist, jedoch Gines muß man zum Lobe der Frau Therese 3. sagen: sie raucht keine Cigarren. Wie natürlich fonnte Frau Therese von nichts Anderem sprechen, als von dem "göttliden Lift," sie bachte an nichts als an Lift, und träumte selbst in ben Armen ihres "geliebten Mannes" von nichts als von Lißt. — Es war am Tage nach bem Concerte ber Gebrüber Gang, in welchem Lift bas Orchefter birigirte, als die Frau Regiftratorin auf den Markt ging, um etwas Gemuse einzukaufen. Niemand blieb im Saufe als die Röchin. denn der herr 3. war auf sein Bureau gegangen. Als Thereje nach etwa einer Stunde nach hause kam, war das Dienftmadchen zu einem Kaufmann in der Nähe gegangen. Thereje trat in das Wohnzimmer legte, an nichts Arges benkend, Mantel und hut ab, und wollte sich an ihr Nähtischen am Fenster setzen, nm die letzte hand an eine mit Per-Diefes Cigarren-Ctui mar zum len gestickte Cigarrenbüchse zu legen. Geschenk für Lift beftimmt, fie hatte lange heimlich daran gearbeitet, und wollte daffelbe am Tage seiner Abreise dem Birtuosen mit einem anonymen Briefe überfenden. Doch Wunder über Wunder, was erblicken ihre Augen auf bem Rabtischen? In Fracturschrift sieht fie bie Buchstaben "F. L." mit Kreibe auf ben Tisch geschrieben. "F. E. ?" fragt fie fich, "was tann bas fein, mas mag bas bebeuten? ha!" fahrt fie mit blivenden Augen und glübender Wange fort, "follte Er bier gemefen sein? Er, ber himmlische? Gewiß! Er hat mich bei febem seiner Concerte in der erften Reihe ber Zuhörerinnen bemerkt, hat mein Entzücken über sein wunderherrliches Spiel gesehen, hat sich erkundigt, wer ich bin, und hat mich" — bas Entzücken hemmt faft ihre Sprache — "hat mich besuchen wollen! mich! o ich Glücklichste aller Sterblichen! — Gludlich? - Rein, das bin ich nicht!" - Thränen traten ihr in die Augen. — "Glückich? ba er mich nicht getroffen bat? ba er vergebens gekommen ift? Doch nein, das foll, das darf nicht fein! Sogleich will ich mich ankleiben, zu ihm eilen, ihm zu Fügen fturgen, bem herrlichen und - boch halt, beinabe hatte ich vergeffen!" Dit biefen Worten eilte Therese in die Speisekammer, holt eine glaserve Kasesturze und bedt die selbe, nachbem fie noch einen Ruß darauf gehaucht hat, über die koftbaren Buchstaben F. L." "Go," ruft fie aus, "jo foll es bleiben! Und Rinder und Rindeskinder werden einft mit heiliger Schen diefem Tijde fich naben, auf welchem die himmlische hand bes Göttlichen, beffen Rame mich mit unnennbarer Wonne durchschauert, geruhet hat. da kommt mein Mann!" - "Guten Morgen, mein Schat!" fagt herr 3. zartlich, indem er seine Acten ablegt. "Bift Du so gut gewesen?" -— "Was meinft Du, lieber Mann ?" — "Ich bat Dich boch heute Morgen, mir einige Flanell-Lappen für mein gichtisches Bein zu besorgen." — "Ach, das habe ich vergeffen!" — "D, ich habe Dir doch, als ich fortging, mit großen Buchftaben F. E. (Flanell-Lappen) auf den Tisch geschrieben!" Die Krau Registratorin brobte in eine "moderne Dhumacht" zu sinken, und man fagt, fie soll nach biefer Affaire ziemlich - geheilt fein.

Bift. Gin Cantor in einer kleinen Stadt (ungefähr eine Tagereife von Breslau) hatte fich schon lange auf die Anwesenheit Lift t's in Breslau gefreut, und fich so viel Geld mühsam gespart, daß er die Rosten ber Reise und bes turgen Aufenthaltes in Breslau beftreiten tonnte. Ligt tam in Breslau an, ber Cantor reifte zu Fuß ab, und begiebt fich gleich nach seiner Ankunft in Breslau in die Musikalienbandlung, um ein Billet ju bem am felbigen Abende ftattfindenden Concerte zu lofen. Leiber find jum Schreden unferes Cantors alle Billets verfauft, und beffen Baarichaft reicht nicht aus, um bis zum nachften Concerte in Breslau verweilen zu konnen. Da kommt ihm nach langem, angftlichem Rachfinnen der Gedanke, zu Ligt felbft zu geben, und fich von ihm ein Billet zu erbitten. Der berühmte Runftler erwiderte ihm, daß er über die Billets nicht bisponiren konne, jedoch wolle er ihm etwas zur Entschäbigung vortragen. Es wird ein Frühftud beforat, und nebst einem guten Glafe Bein bem Gafte vorgeftellt. Eben führt er das Glas mit Totaper an ben Mund, da schlug ber Kunftler ben erften, die Seele munberbar bezaubernden Accord an — und dem Gafte erftarb der Biffen im Munde, das volle Glas war wie au seine Lippen gezaubert-- Hören und Sehen verging ihm, er wußte nicht, ob er im himmel ober auf ber Erbe fet. Mit dem Frühftlick war's vorbei, so sehr er auch genothigt wurde, er

hörte mit Mund und Augen auf das seitsam ergreisende Spiel. Als er dann einigermaßen geistig gefättigt war, schmedte ihm erst die leibliche Speise, und er ließ sich's wohl sein. List unterhielt sich noch längere Zeit mit ihm, und ersuhr, daß er die Rückreise abermals zu Buße antreten müsse. Damit er sich aber stärken könne, gab er ihm ein reichliches Geschenk. Niemand war vergnügter als unser Cantor; er suhr heute das erste Mal in seinem Leben in einem Postwagen der heimath zu, süß träumend von dem göttergleichen Spiele des — unübertresssichen Künstlers.

Lift. Wie man and einer Schilberung des Gall'schen Museums in Paris ersehen kann, hat der Erfinder der Phrenologie die spätere Entwickung Lift's ziemlich vorandgesagt. Es findet sich in diesem Museum nämlich unter Anderm die Nachbildung eines Kopfes von Franz Lift. Darunter steht von Gall eigen händig geschrieben: "Außerordentlich entwickeltes Organ für Musik; sehr ausgeprägt die Organe der Nach ahmung, der Poesie und der Ausbildungsfähigkeit."

Lift. In ber "Allgemeinen Zeitung" 1839 las man eine Notig über den bekamiten Clavier Birtuofen Lift, welche mit einer folch fantaftischen, bombaftischen, exaltirten Manier zusammengebrechselt murbe, daß man jene hirnüberspannte Efftase süglich als bas Wert eines Rarren erfter Claffe erflaren faun. 3ch hatte im Sinne, die verrückteften, verzerrteften Phrasen aus jenem lobhudelnden Lift = Artitel herauszuzie= hen, allein ich kam in Verlegenheit, ich wußte nicht wo anfangen, noch aufboren; boch meine ich die Krone ber Rarrheit fei ungefährdies, wo ber Begeisterte ausruft : "Ligt's Geift umfasst alles Große, umb behnt jeden Gedanken, den er zuerft aufgegriffen, riefig aus in allen Dimensionen, bis, ber jegigen Generation zu ungeheuer geworden, er die Welt anfüllt, mehr Staunen als Bewunderung erregt, schwankend in der Zeit, doch ficher der Ewigkeit." — Wohlgemerkt, das sagt dieser Kritiker von einem Manne ber Clavier spielt. Wem da ber Bauch nicht wehe thut, ber hat gar keinen Bauch.

Lißt. Als in einem von Hans von Bülow arangirten Concerte, sich bei einigen Piecen, eine nicht unbedeutende Opposition und wie allgemein es sich aussprach nicht mit Unrecht erhob, war Hans, keck, verwegen, corropirt — (wir wissen nicht wie wir es bezeichnen sollen), genug hervorzutreten und laut die Ansprache zu halten: "Hier ist nicht der Ort zum Zischen, wer zischen will, verlasse den Saal." Das ist auf zut deutsch gesagt dem Publikum die Thür zu weisen. Ein Wigbold meinte aber: herr von Bülow, könne zwar die Leut' mit Lißt aus seinen Concerten vertreiben, aber nicht mit Gewalt. —

Lift. Gine spanische Zeitung bringt einen Brief aus Rom vom 24. October 1863 mit folgender Mittheilung über Franz Lift: "Rurglich befuchte ber beilige Bater ben großen Runftler in feiner Burudgezogenbeit auf bem Monte Mario. Der berühmte Pianist wohnt ba in dem Dominicaner Rlofter, nabe ber Rirche, welche auf bem Bled erbant ift, wo Ronftantin die himmlische Sahne erschien. Ueber eine Stunde horte Din 1X. Lift's Spiel zu; bann erhob er fich in größter Bewegung, und als Lift fich ibm zu Fußen werfen wollte, umarmte ibn ber beilige Bater gartlich und rief ; "Du haft mich ichon bier die himmlische Mufit koften laffen; nachdem ich Dich gebort, verftebe ich beffer mas bie Chore ber Engel find." Lift ift bamit beschäftigt, in Musit bas Leben bes beillgen Frang von Affifi zu schreiben; bie wunderbaren und unnachabmlichen Legenden Fioretti's überfett er prachtvoll in die Rlange und harmonien feines Inftruments. Bor anderm ift ber Dialog bemerkenswerth amiichen bem Bettler Jesu Chrifti und ben Bogeln, welche ihn trillernd am gufe bes Berges Alvenno begrüßen. Man hat nie eine bezauberndere, einfadere und zugleich bewundernewerthere Musik gehört. Es icheint, daß eine göttliche Eingebung diese unvergleichlich schone Melodie bictirt hat." Jebenfalls eine intereffante Phase in ber Entwicklung ber Bukunftsmusik und in dem Charafter bes namentlich vom ichonen Geschlechte angebete ten Virtuosen und nunmehr — — Dr. Franz Lift!

# Auf den Doctor Sift.

Weil man ihn nicht verstand, hat man zum Doctor ihn ernannt; Ich glaube, daß der Doctor Eißt Kortan schier unverständlich ist. vorausging, sand sich bei bem berühmten Clementi ein, um ihm seine hulbigung darzubringen. Der Meister nahm ben Knaben freundlich auf und ersuchte ihn nach einiger Zeit, sich an das Pianosorte zu seinen. Der Knabe praludirte.

"Run möchte ich auch ein Kapitalftud von Ruf hören," fagte

Clementi.

"Ich habe nichts mitgebracht und fann nichts answendig."

"So will ich etwas ganz Neues vorlegen, das Sie freilich noch nicht kennen werden."

"So lerne ich es fennen."

"Es ift bas Schwierigste, was bis jeht für bas Clavier geschrieben worben ift."

"Die Schwierigkeit wird nicht größer als Ihre Rachficht fein. Ein Reifter verzeiht ja bem jungen Kunftler gern einige Fehler."

Clementi legte nun feine berühmte Sonate in C, die er eben vollendet hatte, auf bas Bult. Der Knabe begann bas fcwierige Bert ju fpielen, fpielte mit eben fo großer Energie als Gewandtheit und jugleich aus einer andern und fehr schwierigen Tonart. Er gelangte triumphirend an ben Schluft, nachbem er mit leichter, funftfertiger Sand alle Schwierigkeiten überwunden hatte. Clementi bob in ber bochften Bewunderung den fleinen Runftler auf, nahm ihn in feine Arme, füßte ihn voll Entzüden und rief aus: "Du bift der Teufel, wenn Du nicht Mogart bift!" Das Rind antwortete lachend: "Der Teufel bin ich nicht." — Die Wahrheit dieser Anekote ift indeß fehr ju bezweifeln; benn angenommen, bies fei geschehen, als Mozart neun bis gehn Jahre alt gewesen, im Jahre 1765 ober 1766, so mar ber † 17\$6 geborene Clementi bamals erft neunzehn bis zwanzig Jahre alt. Dag er damals icon eine seiner schönsten Sonaten geschrieben haben foll, durfte mohl ju bezweifeln fein; Beuner, ber Lieblingsschuler Clementi's, zweifelt ebenfalls baran. Die Anekbote entftand vielleicht auf folgende Beife: Bimmermann ftellte Clementi 1818 in Baris ein fogenanntes Bunderfind, Felix Betit, vor, und ließ vor ihm die Sonate

in C spielen, welche der Knabe allerdings in einer der schwierigsten Zonarten zu spielen ansing und stegreich so zu Ende brachte. "Junger Mann," sagte der exstaunte Meister darauf, "Sie haben Clementi zur Bewunderung gezwungen, einen alten Meister, der seit sechszig Jahren Alles gesehen und gehört hat, was seine Kunst Wunderbares hervorgebracht hat." Hätte Mozart früher vor Clementi ein solches Kunststügemacht, so würde der Meister sicherlich dasselbe erwähnt und den Knaben mit diesem verglichen haben. — Felix Petit starb jung, hinterlietz aber Nichts, was von seinem Talente gezeugt hätte.

Mozart hatte noch kein anderes Instrument als bas Clavier behandelt ; aber ehe es fein Bater mertte, tonnte er auch geigen, ohne Anweisung von Jemanden bagu erhalten zu haben. Aus Wien hatte er eine kleine Geige mitgebracht, die ihm dort geschenkt worden war. Rurg nach ber Rücktehr ber Familie nach Salzburg, tam Wenzel, ein geicidter Beiger und Anfanger in ber Composition, jum Bater Mozarts und bat fich beffen Erinnerungen fiber feche Trios aus, die er mahrend ber Abmefenheit ber Mogart'ichen Familie gesetht hatte. Schachtuer, ein hoftrompeter in Salzburg, den ber fleine Mogart besonders liebte, mar eben gegenwärtig. Der Bater - fo erzählt biefer glaubwürdige Augenzeuge - fpielte auf ber Bratiche ben Bag, Benzel bie erfte Bioline und ich follte die zweite spielen. Der fleine Mozart bat, baf er boch bie aweite Bioline spielen durfe. Der Bater verwies ihm feine findische Bitte, weil er noch keine orbentliche Anweisung auf ber Bioline gehabt hatte und baber unmöglich etwas Gutes berausbringen tonnte. Der Rleine erwiderte, daß, um zweite Bioline zu fpielen, man es ja wohl nicht erst erlernt zu haben brauche. Salb unwillig, hief ihm der Bater babon ju geben und ihn nicht weiter ju ftoren. Der bitterlich zu weinen an und lief mit feiner fleinen Beige bavon. 3ch bat, man möchte ihn boch mit mir fpielen laffen; nach langem Biberftreben willigte ber Bater ein und fagte zu ihm: "Unn, fo geige nur mit herrn Schachtner, jeboch fo leife, daß man Dich nicht hört, fouft mufit Du gleich fort." Bir fvielten, und ber fleine Mozart geigte mit mir; boch balb merkte ich, bag ich gang überflüffig fei. Ich legte meine Beige weg und fah ben Bater an, bem bei biefer Scene bie Thranen gerührter Batergartlichkeit über die Wangen rollten. Go fpielte Mogart alle seche Trios burch. Nach Endigung derselben wurde er durch unfern Beifall fo tuhn, daß er behauptete, auch die erfte Bioline fpielen ju konnen. Wir machten jum Scherz einen Berfuch, und mußten berglich lachen, als er auch diese, wiewohl mit lauter unrechten und regellofen Applifaturen, boch aber fo fpielte, daß er nie völlig fteden blieb.

Mozart. Unter ben mancherlei Porträts, welche von Mozart erifiren, befindet sich auch ein Kleines Gemälde, aus dem Nachlasse ber Wittwe Mozart's stammend, an bessen Entstehung sich eine wenig besannte Anekdote knützft. In diesem Gemälde ist Mozart in seinem achten Lebensjahre in ganzer Figur abgebildet. Er trägt ein prächtiges, weitbauschiges Hossleid, seidene Strümpse und Schnallenschuhe, an der Seite einen Keinen Degen, unter dem Arm einen Chapeaubas. Die linke Hand hat er stolz in die Seite gestemmt, das gepuberte Haar mit dem liedlichen Kindergesichtigen ist nach dem Beschauer des Bildes gerichtet. Das große schwarze Auge blickt frei und keck in die Welt binaus.

Dieses Bild ist ein kleines Meisterstück und die Entstehungsursache solgende: Eines Tages befand sich der kleine Mozart in einem Zimmer der Kaiserin Maria Theresia, die sich bekanntlich für den genialen Knaben lebhaft interessirte. Er hielte eine Zeit lang auf dem Clavier, dann bemächtigten sich seiner die ganz jungen Erzherzoginnen Caroline und Maria Antoinette und jagten den lebhaften Knaben unter Jauchzen und Jubeln im Gemache umher.

Mozart sprang und hüpfte, balb von ben Erzherzoginnen versfolgt, balb sie verfolgend, umher, glitt aber plötlich auf dem glatten Boden aus und siel. Caroline stellte sich vor ihm hin, katschte in die Hande und lachte ben verdutten Anaben aus, dem jetzt vor Scham und Aerger die hellen Thränen in die Augen traten.

Run trat Maria Antoinette hingu, hob Mogart von ber Erbe auf, trodnete feine Thranen und fuchte ihn durch Liebtofungen über den gehabten Unfall zu trösten. Mozart's schöne Augen leuchteten hell auf freudige Wehnuth lächelte aus feinen Bugen, er nahm fie bei ber Sand und fagte mit bem Ernfte eines Erwachsenen: "Sore Antoinette, ich will Dir mas sagen. Du bift gut und mitleidig, ich werde Dich beiraten." Die junge Erzherzogin war über diefen Ausspruch ihres Gespielen seelenvergnugt, hupfte in bas Zimmer ber Raiserin und rief frohlodenb: "Mama, Mama! Mozart will mich heiraten!" "So!" sprach lächelnd die Kaiserin, - "Mozart hat Geschmad, er ift anch feine üble Bartie für Dich." Während dem murde Mogart, ber Antoinetten nachgeeilt war, an der Thurschwelle fichtbar. "Komm einmal ber, mein fleiner Buriche," fuhr die Raiferin fort, "und fage mir, warum willft Du gerade Antoinette beiraten?" Der Knabe blickte Maria Therefia treuherzig an und fufte ihr die bargereichte Sand. "Ja, Raiserin, bas will ich Dir gleich fagen," antwortete er ohne Schen und Rüchalt; "die Erzherzogin Caroline war Schuld, baf ich fiel und mir recht webe that. sie ließ mich liegen und lachte mich obenbrein noch aus; Antoinette ist gut, und weil sie ein gutes Herz hat, will ich sie heiraten." "Das ist recht hübsch, mein Mozart," sagte die große Kaiserin, "aber wenn Du Antoinette heiraten willst, mußt Du auch Kleider haben wie ein Erzherzog." Der Knabe senkte jetzt traurig den Kopf und brach in Thränen aus. "Woher soll ich denn Kleider nehmen wie ein Erzherzog?" schluchzte er, "Antoinette muß mich so nehmen." "Das wird sie aber nicht wollen," erwiderte die Kaiserin. Run lief Mozart zu Antoinette, nahm sie bei beiden händen und bat mit kindlicher Naivetät: "Richt wahr, Du nimmst mich so?" Die Kaiserin lachte herzlich über diese Scene und entließ die kleine Schaar, um sich im Spiele weiter zu ergötzen.

Zwei Tage barauf hielt eine kaiferliche Equipage vor ber Wohnung Mozarts, ein Kammerherr stieg aus, brachte einen vollständigen Hosarg, wie ihn die Prinzen tragen, für den kleinen Amadeus, und einen prächtigen Damenanzug für bessen Schwester.

Beibe fuhren bann in biefen Gallafleibern nach hofe. In biefer taiferlichen Tracht murbe fpater ber fleine Mozart auf Befehl ber Rai-

ferin gemalt.

Mozart hatte als Knabe noch keine Kenntnisse ber Composition, gleichwohl versiel er auf den Gedanken, ein Biolin-Concert zu eomponiren. Konnte er schon kein wirkliches Kunstprodukt liesern, so zeigte boch dieser kindliche Bersuch, was er werde leisten können, wenn seinem Talente die Regeln der Kunst zu hülse kämen. Er strich aus, wischte und klerte so lange an dem Machwerk, bis er glaubte, es vollendet zu haben. Der Bater überraschte ihn bei der Arbeit. "Was machst Du da?" — "Ein Concert!" — "Das wird was Schönes sein; laß einmal sehen." — Wirklich sand der Vater beim Durchspielen Zusammenhang und Neuheit der Wendungen, freilich oft so unnatürlich für das Instrument gesetzt, daß es sast gar nicht, oder dach nur mit der größten Schwierigkeit vorgetragen wer den konnte. "Aber das ist za nicht herauszubringen, wer soll das spielen?" — "Ei, dasür ist es ein Concert und man muß es so lange probiren, dis es herauskommt," erwiederte Mozart.

Mozart. Mit welcher bewunderungswürdigen Genauig keit Mozart's mufikalisches Gehör auch den feinsten Unterschied der Tone maß, wie unglaublich sein Gedächtniß Tone behielt, mag nachstehender Borfall belegen. Schachtner, der Freund des Mozart'schen hauses und der Liebling des kleinen Mozart, besaß eine Bioline, die dieser ihres sansten Tones wegen vorzüglich liebte und die Buttergeige nannte. Er spielte

eines Tages barauf. Rach einigen Tagen tam Schachtner wieber und traf Mogart auf feiner eigenen kleinen Geige phantafirend an.

"Was macht Ihre Butterg eige?" fragte Mozart und fuhr in seiner Phantasie fort. Nach einer kleinen Bause, in der er sich auf etwas zu besinnen schien, fragte er weiter: "Wenn Sie aber nur Ihre Geige immer in gleicher Stimmung ließen; sie war das letzte Mal, als ich auf ihr spielte, um einen Biertelton tieser als meine da." Man lächelte über diese dreiste Behauptung in einer Sache, wo das gesibteste Kennerohr kaum einen Unterschied zu bemerken im Stande ist; aber der Bater, schon öster durch ähnliche Aeußerungen des großen Tonsinns seines Sohnes überrascht, hielt es der Mühe werth, die Angabe zu prüfen. Die Geige wurde gedracht, und zum allgemeinen Erstannen traf die Ausgabe mathematisch richtig zu.

Mozart von seiner Jugend an nie über das ihm von Großen gezollte Lob eitel. Hatte er es mit Leuten zu thun, die nichts von Musit verstanden, so spielte er nur nichtsbedeutende Sachen; in Gegenwart Kunstverständiger bemühte er sich hingegen mit dem möglichsten Fleiß, so daß sein Bater oft die List gebrauchen mußte, vornehme Leute für Kunstgenossen auszugeben. Als Wolfgang als sechsjähriger Knabe vor dem damaligen Kaiser von Desterreich spielen sollte, sagte er zu diesem: "It Herr Wagenseil nicht da? Den muß man kommen lassen, der versteht das Ding." Der Kaiser schiedte nach ihm, und räumte ihm seinen Platz neben dem Flügel ein. "Herr Wagenseil," sagte der kleine Mozart zu dem Tonseter, "ich will eines Ihrer Concerte spielen, aber Sie müssen mir nichts überschlagen."

Mozart. In der Charwoche kam ber junge Mozart mit seinem Bater nach Kom und hatte Gelegenheit, die vielen Meisterstücke der erhabensten Kirchenmusik, die in dieser Zeit aufgeführt werden, zu hören; den ersten Kang darunter verdient unstreitig Allegri's berühmtes "Miserere," welches am Mittwoch und Freitag dieser Woche in der sixtinischen Kapelle blos von Bokalstimmen aufgeführt wird, so zwar, daß es den päpstlichen Musikern dei Strase der Excommunication verboten war, Copieen davon zu machen. — Dies brachte Mozart auf die Idee, bei Anhörung desselben recht ausmerksam zu sein, um es dann im Hause aus dem Gedächtniß aufzuschreiben. Es gelang ihm über alle Erwartung. Am Freitage nahm er den Aussatz zur Wiederholung desselben mit, um das Mangelhaste zu ergänzen. Der Ruf hiervon verbreitete sich in Kom und erregte allgemeines Aussehen und Erstaunen, vorzüglich da er es in einer Alademie sang, wodei der Kastrat Cristofer

zugegen war, der es in der Kapelle mitgefungen hatte, und durch sein Erstaunen Mozarts Triumph erhöhte. Man muß nur bedenken, welche Anstrengung es kostet, eine einfache Melodie zu behalten, um über diese Thatsache in zweiselndes Staunen zu versinken; dieses lange, kritische Choralstück, voller Imitationen und Reperkussionen, ewig wechselnd im Einsehen und Berbinden der Stimmen untereinander, welche Kenntniß des reinen Sahes, des Contrapunktes, welch umfassendes Gedächtniß, welch' ein Ohr, welch' allempfänglichen Tonsinn erforderte dieser in seiner Art einzige musskalische Diebstahl!

Mozart war erst sieben Jahre alt, als sein Bater die erste Reise mit ihm nach Wien machte. Er wurde sogleich der Kaiserin Maria Theresia und ihrem Gemale vorgestellt." Der Kaiserin sprang er auf den Schooß, hat sie um den Hals genommen und rechtschaffen abgetlist," schreibt der Bater unterm 16. October 1761 nach Hause.

Maria Theresia nahm die kindliche Unbefangenheit so wenig tibel, als Georg IV., wie ihm die schöne Raimer, statt die Hand zu küssen, an den Hals slog. Sie schickte Mozart ein' lilafarbenes Kleibchen vom seinsten Tuch, mit breiten Goldborden, welches für den Erzherzog Maximilian bestimmt gewesen war. Mozart selbst that sich nicht wenig darauf zu Gute, daß ihn die Kaiserin geküst hatte. In Paris wollte er die schöne Pompadour 1763 ebenso umarmen. Sie wehrte ihn ab. "Wer ist die da," fragte er unwillig, "daß sie mich nicht küssen will? hat mich doch die Kaiserin geküst!"

Mogart hat als fiebenjähriger Knabe in Frankfurt a. M. in einem Concerte gespielt und sein Baba bat einen fehr hohen Gintrittspreis genommen, gerade wie noch heute bie Wunderfinder theuer genug bezahlt werben muffen. Die Anzeige ist für die bamalige Zeit mit ihrem musikalischen Bilbungegrab bochft charakteriftisch. Sie lautet: "Den 30. August 1763. Die allgemeine Bewunderung, welche die noch niemals in foldem Grabe weber gesehene, noch gehörte Geschicklichkeit ber zwei Kinder des Hochfürstl. Salzburgischen Kapellmeisters Herrn Leopold Mozart in den Gemüthern aller Buhörer erweckt, hat bereits die breimalige Wiederholung des nur für einmal angesetzten Concerts nach fich gezogen. - Ja, diefe allgemeine Bewunderung und das Anverlangen verschiedener großer Renner und Liebhaber, ift bie Urfache, daß heute, Dienstag, den 30. August, in bem Scherfi'schen Saale auf bem Liebfrauenberg, Abends 6 Uhr, aber ganz gewiß das letzte Concert fein wird; wobei das Mägblein, welches im zwölften, und der Knab', ber im fiebenten Jahre ift, nicht nur Concerte auf dem Claveffin ober Flugel, und zwar erfteres bie ichwerften Stude ber größten Meifter fpielen wird, sondern der Anab' wird auch ein Concert auf der Bioline spielen, bei Symphonieen mit dem Clavier accompagniren, das Manual oder die Tastatur des Claviers mit einem Tuche gänzlich verdecken, und auf dem Tuche so gut spielen, als ob er die Claviatur vor Augen hätte; er wird serner in der Entseruung alle Tone, die man einzeln oder in Accorden auf dem Clavier, oder auf allen nur erdenklichen Instrumenten, Gloden, Gläsern, Uhren oc. anzugeben im Stande ist, genauest benennen. Letztlich wird er nicht nur auf dem Flügel, sondern auch auf einer Orgel (so lauge man zuhören will, und aus allen, auch den schwersten Tonen, die man ihm benennen kann) vom Kopse phantasiren, um zu zeigen, daß er auch die Art, die Orgel zu spielen versteht, die von der Art, den Flügel zu spielen, ganz unterschieden ist. Die Person zahlt einen Kleinen Thaler. Man kann Billets im goldenen Löwen haben."

Mozart und Göthe. Dit folden Megbuben Affichen wie die vorhergehende mußte man damals noch, wie es scheint, das Publikum ju der Produktion der edlen Musica herbeizuloden suchen! Des fiebenjährigen Bunderknaben Borname war Wolfgang. Unter feinen Buhörern bes eben ermähnten Concertes zu Frankfurt a. M. befand fich aber noch ein zweiter Bolfgang, ber vierzehnjährige Bolfgang Gothe! Wer von allen damals Anwesenden hätte ahnen können, daß fich unter ihnen die zwei größten fünstlerischen Genien des Jahrhunderts, und man tann fagen, wie vieler fünftigen noch! befanden? Buften biefe doch felbst noch nichts von den wunderbaren Beiftesschätzen, die fie in ihren jugendlichen Köpfen schlummernd mit fich führten, und die dereinft jum Entzuden ber Mit- und Nachwelt barans hervorblühen follten! Beide Rnaben erftiegen fpater biefelben Sohen bes Ruhmes, boch waren ihre Liebesschickfale in allem Uebrigen gar fehr verschieben. Mußte doch Mozart, obgleich der jünger Geborene, im 36. Jahre schon die Erde wieder verlaffen, mahrend Gothe bas bobe Alter von 83 Jahren erreichte, und somit seinen großen Zeitgenossen um nicht weniger als 40 Jahre überlebte. Doch nicht von dem, was fie, als Runftler geschaffen und gewirkt, kann selbstverftandlich hier die Rede sein. Darüber fo wie über ihre Lebensschicksale liegen ja ber Schilberungen eine genugende Angahl vor. Rur ein buntler Buntt aus Mogarts furgem Erdendasein möchte weniger befannt, ober boch nicht in bem grellen Gegenfat aufgefallen fein, ben ein Bergleich bes Berhältniffes beiber Kunftheroen zu ihren Fürften ins Licht ftellt. An die überaus glanzende und ehrenvolle Stellung Goethe's zu seinem erhabenen Freunde Karl August und bessen Sofe braucht nur erinnert zu werden. Wie aber ftand Mozart zu fein em Fürften?

Das herbste Schickfal, bas einen Genius von Mozarts kinblicher Art treffen tonnte, traf ibn; er gerieth ohne feinen Bunfch und Billen, burch bas Dienstverhältniß seines Baters, icon in fruber Jugend unter bie Botmäfigfeit des Erzbifchofe von Salzburg, eines Fürften jener bamals noch viel verbreiteten Art, für welche die zu achtenbe Menichheit erft mit bem "Bon" anhub, gleichviel ob diefes Börtlein burch wirklich abelige Thaten ober durch Bufchtlepperei auf ben Landftraffen erworben mar. Den erhabenen Genius, ber bes ftolgen Bfaffen Refibeng beehrte und berühmt machte, vermochte er nicht zu würdigen; aleichwohl mertte er an ben Ehren und hulbigungen, die von auswarts herübertonten, daß er ein fünstlerisches Rleinod von seltenem Werthe unter feinen - Bebienten befite. Obwohl ihm bas im Gebeimen schmeichelte, hafte er boch ben jungen Runftler, weil er fich nicht zu ben hundisch furchtsamen Sofwedeleien erniedrigen konnte, Die der erhabene Sirte bon allen feinen Schafen erheischte, und die ihm am bereitwilligsten von seinen höheren Soffdrangen gesvendet murben. Darum fuchte er Mogart burch Befchrantungen aller Art und bie verächtlichste Behandlung zu bemüthigen, und es ift ein halbes Bunder, baf ber bobe Genius burch biefe brudenben Berhaltniffe nicht in feinem Streben erlahmt ober gang ju Grunde gegangen ift. Tief fühlten Bater und Sohn diese abicheuliche Bebandlung. Schon im Jahre 1777 fcrieb Leop. Mozart an Amadeus nach Mannheim: wohl Recht, daß ich ben größten Berbruß wegen ber nieberträchtigen Begegnung, die Du erdulden mußtest, empfunden habe; das war es, was mir das Herz abnagte, was mich nicht schlafen ließ, was mir immer in Gedanken lag und mich am Ende verzehren mußte." Und bas Jahr barauf melbete er ihm nach Baris: "Ich habe bem Baron Grimm alle unfere Umftanbe in zween langen Briefen gefchrieben unb mich in vielen Studen, die Berfolgung und Berachtung, die wir vom Erzbischof ausgestanden, betreffend, auf Deine mundliche Erzählung berufen."

Wie glänzend für seine beschränkten Mittel stellte Karl August seinen großen Dichter auch in pecuniarer hinsicht! In den Diensten des Erzbischofs mußte Mozart darben. Seine Besoldung betrug lange Zeit 12 Gulben 30 Kreuzer monatlich, 150 Gulben jährlich! Dasür mußte er nicht allein als Orchestermitglied und Birtuos arbeiten, sondern auch zahlreiche Compositionen liefern, für die er niemals einen Heller erhielt, wohl aber siets den verächtlichsten Tadel ersuhr. Der Erzbischof sagte z. B. zu Mozart, "daß er nichts von seiner Kunst verstebe und erst nach Reapel ins Conservatorium geben müsse, um dort etwas

zu'lernen!" Das war freilich nicht seine Ueberzeugung, sonbern Berechnung. Je stärker er seinen jungen Concertmeister seine Geringsschäung empfinden ließ, um so weniger meinte er, konnte dieser es wagen, für seine Leistungen einen höheren Gehalt als 150 Gulben in Anspruch zu nehmen. — Trotz aller dieser Elendigkeiten beredete der Bater seinen Sohn immer wieder, nach Salzburg zurück zu kommen und in den Diensten des Erzbischofs auszuhalten, da er bei seiner Jugend so dalb noch nicht auf eine bessere Anstellung anderswo hoffen könne, und gutmittig und ergeben solgte der liebevolle Sohn des verehrten Papa Ermahnungen, und hielt aus dis zu seinem 25. Jahre, wo die Erlösung aus dem schimpsiichen Joche endlich kam.

Mitte März bes Jahres 1781 nämlich wurde er von dem Erzbischof nach Wien befohlen, wo letzterer sich eines Prozesses wegen aufhalten mußte. Dort wollte er mit dem außerordentlichen Künstler glänzen, ihm aber keineswegs die Bortheile gönnen, die sich dem bereits hoch berühmten und allgemein geschätzten Birtuosen und Componisten in der musikliebenden höheren Wiener Gesellschaft boten. Nur wo der Erzbischof eingesaden war, ersaubte er seinem "Hausvirtuosen," sich — umsonst zu produciren. Sogar eine Gelegenheit, sich bei der Gräfin Thun vor dem Kaiser hören zu lassen, entzog er ihm durch die Mitznahme in eine andere Gesellschaft. Es ekelt Einen an, alle die Erbärmslichseiten des misgaünstigen Vriesters weiter zu verfolgen.

Glücklicherweise für Mogart trieb ber Erzbischof in Wien feine verächtliche Behandlung fo weit, daß der überftraff gespannte Strang endlich zerriß. Als nämlich die Rückreise der Kapelle von Wien nach Salzburg befohlen murbe, bat Mogart wegen feiner noch einzufaffirenben Gelber für gegebenen Unterricht oc. noch einige Tage zurückleiben zu dürfen. Da wurde er vor den Erzbischof citirt und mit folgenden Worten empfangen: "Run, wann geht Er benn, Burich?" Mozart antwortete, wie ihm von Bohlmeinenben gerathen worden, um ben Born bes Gefürchteten zu beschwichtigen, daß er heute Racht habe abreifen wollen, die "Ordinaria" aber ichon besetzt gewesen fei. Da fuhr Se. fürftl. Gnaben folgendermagen auf Mogart los: "Er ift ber lüberlichste Burich, den ich kenne; kein Mensch bedient mich fo schlecht wie Er. Ich rathe ihm, heute noch wegzugehen, fonst schreibe ich nach Saus, bağ ihm bie Befoldung eingezogen wird. Er ift ein Lump, bub, ein Fer!" Mit bebender Stimme fragte Mogart: "Go find alfo Em. hochfürftl. Gnaben nicht gufrieden mit mir?" "Bas." fuhr ber Erzbifchof noch wuthender auf, "Er will mir broben? Er Fer? o Er Fex! Dort ist die Thur! Ich will mit einem solchen elenden Buben nichts mehr zu thun haben!" — Da rif endlich Mozart die Gebuld. "Und ich mit Ihnen auch nichts mehr!" erwiderte er und ging seiner Wege. Auf mehrere nun wiederholt eingereichte Abschiedsgesuche erhielt Mozart keine Antwort. Man hatte die Schreiben, aus Furcht vor dem Erzbischof, nicht übergeben; denn verlieren wollte er Mozart keineswegs, und daß dieser seinen Dienst wirklich verlassen könne, hielt er gar nicht silt möglich. Aber Mozart blieb sest und trug endlich ein neues Abschiedsgesuch selbst zu dem Erzbischof. Als er sich in dem Borzimmer einsand und um eine Audienz bat, setze eine kammerherrliche Creatur des Erzbischofs, Graf Arco, den früheren Brutalitäten die Krone aus. Nachdem er Mozart mit Bursch, Flegel und anderen Schimpfnamen tractirt hatte — warf er ihn mit einem Fustritt zur Thür hinaus.

So wurde Wolfgang Amabeus Mozart, ber 25jährige Maun und hochberühmte Künftler, von einem Fürsten behanbelt, ber sich einen "von Gottes Gnaden" Erwählten nannte. Furchtbar hat sich aber auch der mißhandelte Genius bafür gerächt. An dem Triumphwagen seines unfterblichen Ruhms schleifte Wozart seinen ehemaligen Gebieter und gab ihm der Vergessenheit für alle Zeiten preis.

Mogart. Befanntlich wibmete Mogart bem großen Deifter Sanbn eine Sammlung feiner ichonften Quartette. Gie gehoren unter bas Allervorzüglichste, was nicht nur Mozart schrieb, sonbern was überhaupt in biefer Gattung eriftirt. Seine Debitation ift ein iconer Beweis feiner Beicheibenheit und feiner innigen Berehrung des großen Sandn. "Das war Schuldigkeit fagt er, "benn ich habe von Sandn erft gelernt, wie man Quartette fcreiben muffe." - Die fprach Mozart ohne die lebhaftefte Achtung von diefem Meifter, ohngeachtet es beiden an Beranlaffung ju gegenseitiger Gifersucht nicht fehlte. Gin gewiffer, bamale erst bekannt werdender, uicht ungeschickter, fleißiger, aber ziemlich geniearmer Componist, ber nachher erft mehr gewonnen bat, nagte immer nach Möglichkeit an Sandns Ruhm. Diefer Manu überlief Mozart oft, brachte ihm z. B. Symphonieen, sowie Quartette von Sandus Composition, er hatte fie in Partitur gefett und zeigte nun Mozart mit Triumph jede fleine Rachläsfigfeit im Stol, welche ienem Rünftler, wiewohl felten, entwischt war. Mozart lentte ein ober brach bas Gespräch ab. Endlich wurde es ihm aber zu arg. - "herr," fagte er äußerft heftig, "und wenn man une beide zusammen schmelzt, wird boch noch lange fein Sandn baraus!" Go haben immer wirklich große Manuer andern großen Männern ihr Recht widerfahren laffen. Rur wer felbft ichwach fühlt, fucht bem, ber über ihm fteht, eine Schwäche abaulauern, um ibn, wenn irgend möglich, au fich bergbaugieben, da es fich zu feiner Sobe empor zu schwingen, unmöglich ift.

Mozart. Es war im Jahre 1778, als Wiefund einige Zeit in Mannheim sich aushielt, um baselbst ber Aufführung seiner von Schweizer componirten Oper "Rosamunde" beizuwohnen, die aber durch den Tob des Aurfürsten von Baiern verhindert wurde. Damals war auch der 21jährige Mozart in Mannheim und machte wie selbstverständlich auch Wielands persönliche Bekanntschaft, die er in einem Briese an seinen Bater anzeigt und Wieland folgendermassen schiedert:

"Nun bin ich mit herrn Wieland auch bekannt; er kennt mich aber nicht fo wie ich ihn, benn er hat noch nichts von mir gehört. 3ch hatte mir ihn nicht so vorgestellt, wie ich ihn gefunden. Er tommt mir im Reben ein wenig gezwungen bor, eine ziemlich findische Stimme, ein beständiges Glafelguden, eine gewiffe gelehrte Grobheit und doch zuweilen eine bumme Berablaffung. Mich munbert aber nicht, bak er (wenn and) nicht an Weimar ober fonst nicht) fich hier fo au betragen gerubet, benn die Leute feben ihn bier an, ale ob er bom himmel gefahren wäre. Man genirt sich orbentlich wegen ihm, man rebet nichts, man ift fill, man gibt auf jedes Wort Acht, bas er fpricht - - nur Schabe, bag bie Leute oft lange in ber Erwartung fein muffen, benn er hat einen Defect in der Zunge, vermöge beffen er gang sachte rebet und nicht feche Worte fagen tann, ohne einzuhalten. Sonft ift er, wie wir ihn alle kennen, ein vortrefflicher Ropf. Das Geficht ift von Berjen häßlich, mit Blattern angefüllt, und eine ziemlich lange Rafe. Die Statur wird fein - beiläufig etwas größer als ber Bava."

Mozarts sechs, dem Meister Huydn gewidmete Quartette vom Jahre 1785, wurden, wie fast Alles an ihm, Ansangs sehr verkannt. Aus Italien kamen sie an den Berleger Artaria, "weil der Stich so sehlerhaft sei," zurück. Man hielt nämlich die vielen fremden neuen Accorde und Dissonazen sür Stich sehler. — In Ungarn ließ sie Fürst Grassallowisch von seiner Kapelle aufführen und rief einmal über das andere: "Siefspielen nicht recht, meine Herren!" Man zeigte ihm die Roten. Voll Verdruß, so viel vermeinten Unsinn darin zu sinden, zerriß er sie in kleine Stücke.

Mozart. Kurz nach Mozarts Berheiratung mit seiner geliebten Constanze, eben als ganz Wien entzückt war von seiner E. Entsührung aus dem Serail" und die Musikalienhändler sich bereicherten durch den Berkauf der Klavierauszüge und der für Blasharmonie arrangirten Liebespiecen, zu derselben Zeit, als der große Friedrich von Preußen Mozart schreichen ließ: er solle ihm die Oper schnell schicken, der Dank dafür solle nicht ausbleiben, — besand sich der gute Mozart in Wien in der alkererbärmlichsten Gelbverlegenheit. Dreimal hatte er aus diesem

Grunde schon die beabsichtigte Reise nach Salzburg zu seinem alten Bater, dem er seine junge Gattin vorstellen wollte, aufschieben muffen; endlich, ale er icon im Bagen faß, hielt ihn ein unbarmberziger Glaubiger an und ließ ihn nicht eher abreifen, bis Mogart ihm bie Schulb - 30 Gulben - bezahlt hatte. Rach feiner Burudtunft von Salgburg hatten fich seine Berhältniffe nur wenig gebeffert. Das Bochenbett seiner Frau, die darauf folgende längere Ktänklichkeit derselben, brachten ihn vollends wieder in Noth und Elend. Er lief umber, um irgendwo 2000 Gulben aufzunehmen, damit er nur ruhig arbeiten tonne. Bergeblich! Niemand wollte ihm Etwas borgen. barmte fich ein ebler Bucherer seiner und entschloß fich, gegen fichere Berichreibung und großartige Intereffen unferm Mozart zu helfen. Er ftreckte ihm 2000 fl. vor, d. h. 1000 fl. baar und für die andem 1000 fl. mußte Mozart - Tuche - als baares Gelb annehmen, welche er, auf feine Gefahr, mit Bortheil ober Schaden wieder vertaufen follte. - Die ber unfterbliche Deifter fich als Enchhandler ausgenommen, berichtet die Gefchichte nicht - bag er aber bei bem Geschäfte nicht reich geworben — erfahren wir ans später geschriebenen Briefen an feine Schwefter und einen Freund.

Mogart. Richt lange, nachdem Mogart feinen Wohnort in Bien aufgeschlagen hatte, faßte ber unvergefliche Raifer Josef II. Die gliidliche Ibee, ben Geschmad an italienischen Opern burch fraftige Unterftutung beutscher Singspiele zu verbrangen, und auf biefe Beife ben Nationalgeschmack zu heben. Er versammelte die besten Ganger und Sangerinnen und ließ von Mogart eine Oper feten. Für diese Birtuofen schuf Mozart 1782 die liebliche Mufit zu Brezner's "Entführung aus bem Serail." Er war bamals Brautigam von Conftange Weber, einer Sangerin. - Die Ober erregte allgemeines Anfieben und allgemeinen - Reid ber giftigen Italiener, die wohl einsahen, daß ein folder Ropf für ihr weliches Geklimper balb gefährlich werben burfte-Der Kaiser, so sehr er von der neuen, tiefeindringenden Musik entzückt war, fagte doch zum Berfaffer, höchst wahrscheinlich gestimmt burch Andere: "Zu schön für unsere Ohren, und gewaltig viel Roten, lieber Mozart!" - "Gerabe so viel, Em. Majestät, als nöthig ift!" war bes Künstlers freimüthige Antwort, der es zu deutlich merkte, daß es nicht fein eigenes, fonbern ein nachgebetetes Urtheil mar. - Der Beifall biefer Oper begründete vorzüglich feinen Ruf; von nun an war bie Borliebe, jumal ber Böhmen, für feine Berte entschieben.

Mogart componirte bie Oper: "Belmonte und Conftange" gerade in bem ichonften Lebensalter, wo er mit allem Fener bet Jugend liebte. Seine Geliebte, nachmals feine Gemalin, hatte ebenfalls ben Bornamen Constanze, und er hatte sie lange Zeit nicht gesehen, veranlast durch größere Reisen. Diese ganze Composition trägt daher unverkennbar das Gepräge eines liebeglühenden Herzens. Borzüglich ist dies der Fall bei der ergreifenden Arie: "Hier soll ich Dich denn sehn, Constanze!"

Diese Oper wurde in Wien zum ersten Male am Tage vor Mozart's Berlobung aufgeführt, und die Anschlagzettel machten dies folgendermaßen bekannt: "Belmonte und Constanze, oder die Entführung aus dem Serail."

Einige Freunde Mogart's liegen einen, biefem Anschlaggettel in der Form gang ahnlichen bruden, worauf man las:

"Heute, ben . . . . wird aufgeführt: "Wolfgang und Confanze, ober bie Entführung aus bem Auge Gottes." So hieß das Haus, in welchem Mozart's Braut wohnte. Man fand diefen Bettel an ben vorzüglichsten Platen, wo Mauerschriften zu lesen find, angeklebt. Die Wiener, die sich für ben genialen Klinftler lebhaft interessirten, empfanden darüber eine große Freude.

Mozart. Als Mozart sein Einkommen (800 fl.) bescheinigen mußte, was dort Gebrauch war, schrieb er darunter: "Zu viel für das, was ich leiste, zu wenig für das, was ich leisten könnte." Es hatte ihn nämlich verdrossen, daß er in seiner Eigenschaft als Kammercomponist niemals einen Austrag bekommen hatte.

Mozart. Als Mozart bas letzte Mal in Berlin ankam, war es gegen Abend. Kaum war er ausgestiegen, so fragte er den Marqueur im Gasthose, der ihn nicht kannte: "Giebt's diesen Abend nichts von Musik hier?"

"D ja." fagte ber Menfch, "foeben wird bie beutsche Oper ange-fangen fein."

"So? Was geben Sie heute?"

"Die Entführung aus bem Gerail."

"Charmant!" rief Mozart lachend. — "Ja," fuhr ber Mensch sort, "es ist ein recht hübsches Stück. Er hat's componirt — wie heißt ber boch gleich — Indessen war Mozart, im Reiserock, wie er war schon fort. Er bleibt ganz am Eingange des Parterre stehen und will bort unbemerkt lauschen. Aber bald freut er sich zu sehr über den Bortrag einzelner Stellen, bald wird er unzustrieden mit den Tempos, bald machen ihm die Sänger und Sängerinnen zu viel Schnörkeleien — wie er's nannte; kurz, sein Interesse wird immer lebhafter angeregt, und er drängt sich immer näher und näher dem Orchester zu, indem er bald dieses, bald jenes, bald leiser, bald lauter brummt und murrt, und da-

durch ben Umftehenden, die auf bas fleine unscheinbare Männchen im folechten Oberrod herabsahen, Stoff zum Lachen giebt - wovon er natürlich nichts weiß. — Endlich tam es zu Bedrillo's Arie: "Frisch aum Rampfe, frifch aum Streite" u. f. w. Die Direction batte entweder eine unrichtige Partitur, ober - man hatte verbeffern wollen und ber zweiten Bioline, bei den oft wiederholten Worten : "nur ein feiger Tropf verzagt" - Dis ftatt D gegeben. hier konnte Mozartsich nicht länger halten; er rief fast gang laut in seiner freilich nicht gezierten Sprache: "Berflucht - wollt Ihr D greifen!" - Mes fab fic um, auch Mehrere aus bem Orchefter. Einige von ben Musikern erkannten ihn, und nun ging es wie ein Lauffeuer burch bas Orchefter und von biefem auf bas Theater: "Mozart ist ba!" Einige Schauspieler, besonders die fehr ichatbare Sangerin Mad. B., die die Blondel spielte, wollten nicht wieder heraus auf die Buhne. Diefe Nachricht lief rudwarts an den Musikbirector, und dieser erzählte sie in der Berlegenheit an Mogart, ber nun schon bis hart hinter ihm vorgerückt war. Im Augenblick war Mozart hinter ben Couliffen. "Madame,"fagte er zu ihr, "was treiben Sie für Zeug? Sie haben herrlich, herrlich gefungen, und damit Sie's ein andermal noch beffer machen, will ich die Rolle mit Ihnen einftudiren."

Mogart. Als es in Berlin befannter wurde, daß Mogart da fei, wurde er überall, besonders auch von Friedrich II., äußerst gnäbig aufgenommen. Diefer Fürst schätzte und bezahlte befanntlich nicht nur Musik ungemein, sondern war wirklich — wenn auch nicht Kenner doch geschmadvoller. Liebhaber. Mozart mußte ihm, so lange er in Berlin war, fast täglich etwas vorphantafiren, oft mußte er auch mit einigen Rapellmeistern Quartetts in bes Königs Zimmer spielen. Da er einstmals mit dem Könige allein war, fragte ihn biefer, was er von der Berliner Rapelle halte. Mogart, dem nichts fremder als Schmeichelei mar, antwortete: "Sie hat die größte Sammlung Birtuofen in der Welt; auch Quartetts habe ich nirgends fo gehört, als bier: aber wenn die herren alle jufammen find, fonnten fie es noch beffer machen." Friedrich Wilhelm freute fich über feine Aufrichtigkeit; er erwiederte lachelnd: "Bleiben Gie bei mir - Gie fonnen es dabin bringen, daß fie es noch beffer machen! 3ch biete Ihnen jährlich 3000 Thaler Gehalt an." - "Soll ich meinen guten Raifer gang verlaffen ?" fagte der brave Mozart und schwieg gerührt und nachdenkend. Dan bedenke, daß der gute Raiser, den Mozart nicht verlassen wollte, ihn damals noch barben ließ. Auch der König schien gerührt und setzte nach einer Beile nur noch hingu: "Ueberlegen Gie fich's. - 3ch halte mein Wort, auch wenn Sie in Jahr und Tag erst fommen follten."

Mozart verweilte bei seinem Aufenthalte in Leipzig gern in ber Familie des ehemaligen Cantors Doles an der Thomasschule, wo er ungewungen und frei sich bewegen konnte. An dem Abende vor seiner Abreise nach Dresben war die Familie Doles traurig gestimmt, weil sie glaubten, daß Mozart wohl das lette Mal bei ihnen gewesen sein würde, obgleich er versprach, in wenigen Tagen wieder zurud zu kommen. kamilie bat um ein Andenken, von seiner Sand geschrieben. Mozart. ber durch vieles Reisen für das Abschiednehmen etwas gleichgiltig geworden war, nahm ihre Trauer nicht hoch auf und machte sich luftig über ür "Bimpeln." wie er es nannte, und wollte lieber schlafen, als etwas schreiben. Doch rief er endlich: "nun, Bapa, so geben Sie mir ein Stud Notenpapier. Er erhielt dies und rif es in zwei Galften, worauf er fich hinsette und ungefähr 5-6 Minuten schrieb. Dem Bater Doles gab er die eine und bem Sohne Doles bie andere Balfte. Auf bem erften Blättchen ftand ein breiftimmiger Canon in langen Noten, ber, als er gefungen wurde, ernft und wehmuthig klang; bas zweite Blattchen enthielt dagegen einen Canon ber gefungen, die entgegengesette Wirknng hervorbrachte ba er einen ganz komischen Charakter in sich trug ba bemerkte Doles, daß beibe Canons aufammengefungen ein fechoftimmiges Ganzes bilbeten. "Nun die Worte", sagte Mozart, und schrieb unter die Noten des erften Canons die Worte: "Lebt wohl, wir sehn uns wieder!" unter den zweiten Canon: "Beult nicht wie alte Beiber!" Run wurden beibe Canons zusammen gefungen und es machte dies auf alle Anwesenden eine höchft erhebende traurig-komische Wirkung, auch auf Mozart selbst, der, dadurch ausgeregt, plötlich rief: "Adieu, Kinder!" und sich ichnell entfernte. Es giebt biefes musicalische Rechenerempel einen Beweis von Mozart's Genie da er in einigen Minuten eine solche originelle Ibee faffen und niederschreiben konnte. Leiber ift biefes Erzeugniß nicht auf die Nachwelt gekommen.

Mozart hat man oft seine Nachlässteit, seine Flüchtigkeit, seinen Leichtsinn in Anwendung des Geldes vorgeworsen. Die Sache ist freilich eben so wahr, als daß sie von der Individualität eines solchen Mannes nicht getreunt gedacht werden kann. Da man sich indeß nur immer Geschichten erzählt, wo er das Geld vertändelte oder wegwarf, so wird es mir (Fr. Rochste) erlaubt sein, einige andere anzusühren, wo er es zwar mit gewohnter Liberalität, aber so brav, mit so viel Gutmüthigkeit und Feinheit, und so ganz auch ohne die kleinste Eigennützigkeit und Feinheit, und so ganz auch ohne die kleinste Eigennützigkeit und versigen Sagen seines Ausenthalts in Leipzig von mir beobachtet, und wahrscheinsich sind mir noch weit mehrere, selbst in diesen wenigen Tagen, entgangen. Als er sich auf der Leipziger Thomasschule umsah, nud der Chor ihm zu Ehren einige achtstimmige Motetteu sang,

geftand er: Go einen Chor haben wir in Wien und hat man in Berlin und Prag nicht. — Unter ber Menge von wenigftens vierzig Sangern bemerkte er besonders einen Baffiften, der ihm fehr mohl gefiel. Er ließ fich mit ihm in ein Gefprach ein, und ohne bag einer von ben Anwesenden es bemerken konnte, brudte er dem jungen Manne ein für diesen ansehnliches Geschent in die hand. — Ein alter, ehrlicher Clavierstimmer hatte ihm einige Saiten auf sein geliehenes Inftrument gezogen. "Lieber Alter," sagte Mozart, "was bin sich Ihnen für Ihre Mühe schuldig? Morgen reise ich ab!" Der alte Mann, ber ewig in Verlegenheit war, wenn er mit Jemand sprach, ftotterte: "Ihre Raiferliche Majeftat, herr Capellmeifter - ich bin freilich zu verschiedenen Malen hier gewesen ich bitte beswegen mir aus — einen Thaler." — "Einen Thaler? bafür soll so ein guter Mann nicht einmal zu mir kommen." Und damit brudte er ihm einige Dukaten in die Hand. — "hohe, Raiserliche Majeftät" — fing der Mann erschrocken an. — "Abien, lieber Alter, Abieu!" rief Mozart, und ging schnell in's andere Zimmer. — Man hatte ihn gebeten, in Leipzig öffentlich ein Concert zu geben, und er fand sich bereitwillig dazu. Gleichwohl war die Versammlung gar nicht zahlreich, und gewiß hatte faft die Hälfte der Anwesenden Freibillets, denn Alles, was ihn kannte, bekam folche. Da er kein Chor gab, waren ber Sitte nach bie ziemlich gablreichen Chorjanger von bem freien Entree ausgeschlossen. Verschiedene kamen und fragten bei dem Billeteur nach. — "Ich werde ben herrn Capellmeister fragen," sagte bieser. — "D, laffen Sie herein, immer herein!" antwortete Mozart, "wer wird es mit so etwas genau nehmen!"

Mogart. Bon Niemanden murbe bieje Sorglofigfeit um Gelb mehr gemigbraucht, als von Musikalienhandlern und Theaterdirectoren. Die meisten seiner Compositionen, namentlich Claviersachen, brachten ihm nicht einen Pfennig ein. Er fchrieb fie aus Gefälligkeit fur Bekannte, die etwas Eigenhändiges von ihm und zwar zu ihrem eigenen Gebrauch haben wollten. — Aus Letterem kann man fich auch erklaren, warum nicht wenige berfelben feiner felbft unwürdig find. Er mußte sich nämlich nach der Fassungetraft, nach der Liebhaberei, nach den Fahigkeiten und Singerfertigkeiten berer richten, für die er fie hinwarf. Sene speculativen herren wußten fich dann Abschriften davon zu verschaffen, und brudten nun frisch barauf los. Besonders hatte ein gewisfer, ziemlich berühmter Runftbandler eine Menge folder Geschäfte gemacht, und eine Menge Mogart'scher Compositionen gebrudt, verlegt und verkauft, ohne ben Meifter nur barum zu fragen. Ginft kam ein Freund zu biesem. - "Da hat ber A. wieder einmal eine Partie Bariationen für's Clavier von Ihnen gebruckt; wiffen Sie bavon?" — "Et was foll man viel Rebens machen; er ift ein Lump!" - "Es ift aber

nicht blos des Geldes wegen, soudern auch Ihrer Ehre wegen!" — "Run, wer mich nach solchen Bagatellen beurtheilt, ist auch ein Lump! Richts mehr davon!"

Mogart, Schiffaneber ale Schauspielbirector mar, theile burch eigene Schuld, theils durch Mangel an Unterftützung von Seiten bes Publitums, gang berunter gefommen. Bergweifelnd tam er zu Mogart, erzählte seine traurigen Umftande und schloß bamit, daß nur er ihn retten könne. - "Ich? - womit?" - "Schreiben Sie eine Oper für mich, gang im Geschmad bes heutigen - Publikums; Sie konnen babei den Kennern und Ihrem Ruhme immer auch das Ihrige geben, aber forgen Sie vornehmlich auch für bie niedrigen Menfchen aller Stande. Ich will Ihnen ben Text beforgen, will Decorationen schaffen u. f. w., Alles, wie man's jetzt haben will." - "Gut, ich will's annehmen!" -"Bas verlangen Sie zum honorgrium?" — "Sie haben ja nichts! Run — wir wollen die Sache so machen, damit Ihnen geholfen und mir boch auch nicht aller Nuten entzogen werbe. Ich gebe Ihnen einzig und allein meine Partitur; geben Sie mir bafur was Sie wollen; aber unter ber Bedingung, daß Sie mir dafür fteben, daß fie nicht abgeschrieben werde. Macht die Oper Aufsehen, so verkause ich sie an andere Directionen, und das foll meine Bezahlung fein." — Der herr Theaterbirector fchlog ben Bertrag mit Entzuden und heiligen Betheuerungen. Mogart schrieb emfig, schrieb brav und gang nach bem Willen des Mannes. Man gab die Oper. Der Zulauf war groß, ihr Ruf flog durch ganz Deutschland, aber nach wenigen Wochen schon gab man fie auf auswärtigen Theatern, ohne daß ein einziges die Partitur von Mogart erhalten hatte, und biefe Oper bief: Die Bauberflote!

Mozart. Kaiser Joseph II. schrieb sich selbst für seine schöne Baßtimme zuweilen Aleinigkeiten, die dann gewöhnlich sehr gut aussielen. Ginst machte er sich aber eine große Arie, und legte sie in eine der kleinen italienischen Opern ein, die er in seinem Privattheater zu Schöndrunm aufführte. Es sollte Niemand wissen, daß sie von hm sei, aber Jeder wußte es, auch Mozart. "Mozart, was sagst Du zu der Arie?" fragte ihn der Kaiser. "Je nun," autwortete der kindlich-freie und kindlichheitere Mensch, "die Arie ist wohl gut, aber, der sie gemacht hat, doch viel besser!"

Mozart. Salieri brachte Mozart's treffliche Oper: "Figaro's hochzeit" in Wien zum ersten Male auf die Bühne, verhunzte sie aber absichtlich, um durch ihr Fiadco den Ruf des Kunstlers in der Residenz zu ver nichten. In Prag dagegen wurde dasselbe Werk unverfälscht gegeben, und mit ungemeiner Begeisterung ausgenommen. Dies ersreute Mozart, welcher einer solchen Aufführung beiwohnte, dergestalt, daß er versprach sur die Prager eine ganz besondere Oper zu schreiben, — und so schole

er — seinen Worten getreu — ben weltberühmten "Don Juan." Bei einer Probe bieser neuen Schöpfung ereignete sich Folgendes: die Signora Bradini, welche die Rolle der Zerline sang, sehlte jedes Mal an der Stelle, bei der sie im Finale des ersten Actes um hülse zu rusen hat. Sie schrie weder zur rechten Zeit, noch start genug, woraus leicht eine völlige mustkalische Berwirrung, und, in Betracht der Oringlichkeit der Lage, ein nicht mehr gut zu machendes Unglück entstehen konnte. Mozart steigt ungeduldig auf die Bühne, läßt die letzen Karte des Wennettes wiederholen, und im Augenblicke, in welchem Zerline's Stimme hinter den Coulissen gehört werden muß, packt er die Sängerin mit aller Macht um die hüfte, so daß diese sür dies Mal ganz natürlich ausschied.

Mozart befand sich in Paris, als er sich mit feiner Oper: "Don Juan" beschäftigte. Gines Tages, nachdem er mehrere Stunden in seinem Zimmer gearbeitet hatte, blidte er auf feine Uhr. "Schon funf Uhr!" Bu biefer Stunde pflegte ber Maeftro gewöhnlich fein Dittagsmahl einzunehmen. Er kleibete sich also in aller Gile an und begab fich zu einem Reftaurateur im Palais Royal; unterwegs aber keimte eine neue Ibee, entwickelte fich und wuchs in seinem hirne, sie beschäftigte ihn ausschlieflich und so ganz, bag er nur maschinenartig aus Gewohnheit die Speisekarte überblickte, die man ihm reichte, und bann fagte: "Nubelsuppe!" Die Suppe wurde aufgetragen, aber ber Daeftro rührte fie nicht an. Es vergingen gehn Minuten, eine Biertelftunde, und während sein Kopf gohr, während seine Phantasie in den hoben Sphären des Ibealen und der Poesie schwebte, bemerkte er nicht, daß seine Suppe kalt murbe. Nach einem halbstündigen Grübeln eutschloß er fich endlich, bas Schweigen nochmals zu unterbrechen. "Gine Forelle!" rief er dem Rellner zu. Die Suppe wurde weggenommen, und burch ben verlangten trefflichen Fisch ersett, der indeg auch weber seine Aufmerkfamkeit erregen, noch den Appetit des sinnenden Componisten reizen konnte. Seche Berichte wurden fo nache einander verlangt, aufgetragen und von bem Maeftro mit gleicher Gleichgültigkeit behandelt. Der Kellner ist über bas seltsame Benehmen bes wunderbaren Tichgaftes ganz verfteinert: er meint aber, es würde ganz vergeblich fein, denfelben anzureden, benn er fei doch offenbar nicht gang bei Sinnen. Amei Stunden maren fo feit ber Anfunft bes Componiften bei bem Reftaurateur vergangen; ben Kopf geftütt, war er nicht ein einziges Mal aus seinem Zuftande bes Nachbenkens und bes Sinnens herausgekommen; plötlich aber richtet er den Kopf ftolz empor, seine Wangen röthen sich, aus ben Augen schieft ein Blid ber Bufriedenheit und bes Gludes und nachdem er den Inhalt seiner Börse dem Kellner in die Hand geschüttet hat, springt er aus, verläßt den Saal und rust: "Endlich gesunden!" Mozart hatte wirklich das Finale zum dritten Act des "Don Juan" gesunden.

Rozart. Kaiser Joseph schäpte vorzüglich Mozart's Opern; es war baher für diesen Fürsten sehr unangenehm, zu hören, Mozart habe unter sehr vortheilhaften Bedingungen einen Rus nach Berlin erhalten. In der nächsten Audienz rief er dem Künstler zu: "Wie, Mozart, Sie wollen mich verlassen? Ich werde num selten eine Oper mehr hören." Gerührt küste Mozart die hände des Kaisers und sagte: Em. Majestät, ich bleibe." — "Warum hast Du, sagte dann einer seiner Bekannten, dem er diese Unterredung erzählte, "nicht sogleich eine namhaste Bermehrung Deiner Besoldung verlangt?" — "Wer kann in dem Augendlich," antwortete Mozart, "wo der Kaiser so liebreich spricht, an einen solchen Bettel benken!"

Mozart. 218 Mozart für die Stringsachi (eine Biolinspielerin, die als Madame Schlick in herzogl. gothaischen Diensten gestorben ist), eine Sonate componirte und bei ihrer Mademie spielte, gab er ben ftartften Beweis von feinem augerorbentlichen Gebadtniffe. Die Stringfachi tam nach Wien, fpielte mit allem Beifall bei Bofe und fundigte nun ein öffentliches Concert an, wozu ihr Raifer Joseph fein italienisches hoftheater bewilligte. - Gie wollte gern mit einem Concert von Mozart und neben ihm auftreten, und ging barum ben Meifter um Composition und Spiel an. Mozart, gefällig und fonell jur hand, wie immer, versprach Beibes. Aber, weil ihm bergleichen fleine Dinge zuwider maren, schob er die Arbeit bis zum Abend vor bem Concerttage auf, wo fie enblich ihre Stimme von ihm erprefte, um fie am folgenden Bormittag einftudiren zu können. Einstudiren geschah jedoch ohne Beihülfe Mozarts. Er sah die Krau erft im Concerte wieder. Mogart hatte zwar ihre Partie geschrieben, fand aber bei feinem vielen Lectiongeben nicht Zeit für die feinige. Bei ber Broduction fvielte er bie Sonate mit ihr jum bochften Entzuden bes Publifums über Composition und Bortrag. Raifer Josef, ber von seiner Loge herab auf's Theater lorgnettirte, glaubte ju feben, daß er keine Noten vor fich hätte, ließ ihn kommen, um die Partitur zu sehen, und war erftaunt, auf feinem Papiere nichts als Tactftriche ju finden. "Daben Sie es wieber einmal barauf antommen laffen?" fagte ber Raifer. "Ew. Majestät - ja," antwortete Mozart, "es ift aber boch teine Note ausgeblieben." Hätte Mozart das Stud, wenn auch nicht eingelernt, boch mehrmals gespielt, so hatte er nicht mehr gewagt, als

was febes gute Gedächtniß wagen kann. Es muß aber sein Gedächtniß, als ein bewunderungswürdiges hier erscheinen, weil er diese Sonate mit der Birtnosin nicht ein einziges Mal probirt und es sogar mit der Bioline noch nicht gehört hatte.

Mozart. Ein guter Bekannter Mozart's, Namens Gebaner, ber sich auch in der Composition versucht hatte, schickte dem großen Meister eine Polonaise für Orchestermusit, mit der Bitte, dieselbe zu prüfen, daran zu streichen, was zu streichen wäre und überhaupt seine Bemerkungen hinzusügen. Mozart schickte das Musterstück bald wieder zurück, ohne etwas bemerkt, oder auch nur eine Note gestrichen zu haben. Gebauer, in der Meinung, seine Composition habe die Probe bestanden, kam mun selbst zu Mozart und fragte, warum er denn gar kein Wörtchen von einem Urtheite beigesetzt. Mozart erwiederte, daß sein Urtheil allerbings auf dem Umschlag siehe. Gebauer sieht nach und bemerkt jetzt erst seinen Namen von Mozarts Hand so geschrieben: Geh-Bauer! — Den musikalischen Gebanken Gebauer's aber benutzte Mozart bald darans in seinem "Don Juan" und bildete denselben durch herrliche Instrumentirung zu einem Meisterwerke aus.

Mozart. In Knittelversen zu sprechen und und zu schreiben, war eine von den Bossilichteiten, die Mozart mit angerordentlicher Leichtigkeit und recht gern handhabte. Seine Fertigkeit darin ging sa weit, daß er ganze Briefe mit einem Echo schrieb. Man hat einen solchen, der drei Duartseiten lang ist; er ist aber eben so unaxtig als wizig. Hier nur eine kleine Brobe aus einem Briefe an seine Schwester aus Wien vom 18. August 1784, bei Gelegenheit, als diesetbe sich verheirathete:

Du wirst im Chstand viel erfahren, Bas Dir ein halbes Räthsel war; Bald wirst Du aus Erfahrung wissen, Bie Eva einst hat handeln muffen, Daß sie hernach den Kain gebar, Doch Schwester, diese Ehstandspstichten, Birst Du von Herzen gern verrichten, Denn glaube mir, sie sind nicht schwer.

Doch jebe Sache hat zwo Seiten, Der Ehftand bringt zwar viele Freuden, Allein auch Kummer bringet er. D'rum, wenn Dein Mann Dir finftre Mienen, Die Du nicht glaubest zu verbienen, In seiner übesn Laune macht: So bente, das ist Männergrille, Und sag': Herr, es gescheh' Dein Wille!



#### Dein aufrichtiger Bruber

28. A. Mozart.

Mogart. (Bruchftud ans einem Briefe Dogarts.) "Gie fagen Sie mochten gern meine Art ju componiren, und wie ich Berte bon einigem Umfang fchreibe, wiffen. Go eigentlich tann ich barüber nicht mehr als Folgendes fagen, benn ich weiß nicht mehr davon und bin auch nicht im Stande mehr, es zu erflären. Bin ich fo gang mir felbft überlaffen, gang allein und bei guter Laune, g. B. reisend in einem Bagen, ober auf einem Spaziergange nach einer guten Mahlzeit. ober auch Rachts, wenn ich nicht ichlafen fann, bann fliegen mir bie Ibeen am beften und fromen am reichlichften ju. Woher und wie fie tommen, bas weiß ich nicht, auch tann ich fie nicht ichaffen. mir gefallen, claffificire ich in meinem Gebachtniffe, und ich habe bie Bewohnheit, wie man mir gefagt, fie mit leifer Stimme gu trallern. Benn ich fortsahre, suche ich biefes ober jenes Stud bermagen an benuten, um ein gutes Gericht barans zu machen, b. h. nach ben Regeln bes Contrapunttes, bem befonderen Rlange ber verfchiebenen Inftrumente u. f. w. Alles dies befeelt mich, und werde ich nicht gestört, fo vergrößert fich mein Gegenftand, er wird regelmäßig und befommt eine bestimmte Form, und felbft wenn er lang ift, ift er fast ganglich in meinem Beifte beendigt und vollftändig, fo daß ich ihn mit einem Blide übersehen tann, wie ein ichones Gemalbe ober Standbild, auch bore ich in meiner Einbildung die Theile nicht nach einander, sondern es däncht mir, fle alle zugleich zu vernehmen. Welch' Entzuden bies gewährt, vermag ich nicht auszusprechen. Die gange Invention und Schöpfung tommt hervor wie in einem angenehmen und lebhaften Traume. Das Befte babei aber ift, wirklich das Gange gufammen zu hören. Ich werbe es nicht leicht vergeffen, mas auf biefe Weife ju Stanbe gefommen, und bas ift vielleicht die tofflichfte Gabe, wofür ich meinem gottlichen Schopfer Dank schuldig bin. Gebe ich mich, meine Ideen nieberzuschreiben, fo hole ich, wenn ich mich so ausbruden barf, aus bem Gebachtnigbeutel basjenige hervor, mas ich bafelbft, wie ichon gefagt, gefammelt habe. Aus bem Grunde geht es mit dem Schreiben ichnell, benn es ift, wie ich fcon erwähnt, bereits Alles fertig und weicht felten auf bem Papier von dem ab, was in meiner Borftellung gelegen. Ich tann

Iso bie Unterbrechungen bei dieser Arbeit ertragen, was auch um mich vorgeht, ich schreibe immer zu, ja ich spreche sogar, aber blos von Hühnern und Siern, von Gretel und von Bärbchen und bergl. Dingen mehr. Daß aber meine Erzeugnisse aus meiner Hand die besondere Form und ben besondern Styl bekamen, die Mozart'sch sind, und von ben Werken anderer Componisten abweichen, hat wahrscheinlich den nämlichen Grund, aus welchem meine Nase diese Dicke, diese acquissansiche Form hat, kurz, die Rase des Mozart anders ist, als die von andern Leuten. Denn ich mache keinen Anspruch aus, und strebe auch nicht nach Originalität, wüßte es auch in der That nicht anszudrücken, worin die meinige besteht, obgleich ich es wieder ganz natürlich sinde, daß Leute, die ein eigenthümliches Aeußeres haben, auch anders als audere Leute organisirt sind, sowohl nach Außen als nach Innen. Ich weiß wenigstens, daß ich mich nicht selbst geschaffen habe, weder in der einen noch in der andern Weise."

Mogart war in ber letten Beit feines Lebens, halb wahnfinnig; fein Don Juan trug die Schuld bavon. Mogart fah fortwährend vor feinen Augen den Teufel, ber den lafterhaften herrn Leporello's holt. Diese Bifion wurde er nicht los; er tonnte es fich überdies nicht verzeihen, daß er einen Tobten hatte auf der Buhne erscheinen laffen ben Comthur. "Das bringt mir Unglud," fagte er immer und feine Ahnung verwirklichte fich nur zu balb; er wurde immer trauriger. "Bald wird man tommen, um mir ju fagen, diese Welt zu verlaffen." Eines Abends trat ein schwarz gelleibeter Frember ein, der ein hochmuthiges, ftrenges Geficht hatte, in welchem man viel Graufamkeit lefen konnte. "Wollen Sie mir ein Requiem fchreiben?" fragte er den Meister. — "Ein Requiem! Für wen?" — "Daran tann Ihnen wenig liegen. Es wird Jemand fterben; man braucht ein Requiem; wie viel verlangen Sie für ein folches?" -- "Hundert Dukaten und vier Bochen Zeit," antwortete Mozart bleich und erschrocken. Der Unbekannte gahlte hundert Dukaten auf ben Tifch und entfernte fich. Bald barauf griff Mozart nach ber Feber und ichrieb. Diefes Requiem mar fein letter Abichied bom Leben; Diefer Todtengefang fonnte ber feinige werben. Mozart arbeitete einen ganzen Monat lang baran. Der Fremde fam wieber; bas Requiem war noch nicht fertig. "Wenn Sie noch vier Wochen bazu brauchen," fagte er zu bem armen Kranken, "so nehmen Sie sich diese Zeit und empfangen Sie auch diese fünfzig Dutaten bier ale Gratification." Der geheimniftvolle Fremde entfernte fich "Man laufe ihm nach," rief Mozart, "und frage nach feinem Namen." Ein Diener eilte bem Fremben nach, aber biefer mar nirgends ju feben.

— "Es war ber Teufel," fagte ba Mozart, "er wollte mich abholen. Legt bie hundert und fünfzig Dukaten bei Seite; fie kommen vom Böfen; gebt fie ben Armen." Dann ging er wieder an sein Requiem. Er vollendete es unter Gebet zu Gott, unter Thränen und unter Anreben an den bösen Geist, den er fortwährend neben sich zu haben glaubte. Bier Wochen später, als der Unbekannte wieder kam, war das Requiem vollendet und — Mozart gestorben.

Mogart. Unter ben werthvollen Manuscripten und Sanbidriften Mendelssohn-Bartholdy's befand fich ein mertwürdiges Original-Dofument Mozarts. Auf ber Aukenseite fteht in brei Refpett=Abfagen . "Stadt-Magiftrat! Unterthäniges Bitten Bolfgang Amabeus Mozarts, t. f. hofcompositeur, um bem hiefigen Rapellmeifter an ber St. Stephans-Domfirche adjungirt zu werben." — Das Schreiben felbft, von Mozarts eigener Sand auf einem Stempelbogen geschrieben, lautet wie folgt: "Bochlöblich Sochweiser Wienerischer Stadt-Magistrat, gnabige Berren! 'Als Berr Rapellmeifter hoffmann frant lag, wollte ich mir bie Freiheit nehmen, um beffen Stelle zu bitten, ba meine mufikalischen Talente und Werte, sowie meine Tontunft im Auslande befannt find, man überall meinen Namen einiger Rudficht würdigte, und ich selbst am hiefigen höchsten Sofe als Compositor angestellt zu fein feit mehreren Jahren die Gnade habe; hoffe ich diefer Stelle nicht unwerth ju fein, und eines Sochweisen Stadt-Magistrate Gewogenheit ju verbienen - Allein Rapellmeister Hoffmann ward wieder gesund, und bei diesem Umftande ba ich ihm die Friftung seines Lebens von Bergen gonne und wünsche, habe ich gebacht, es burfte vielleicht im Dienfte ber Domfirche und meinen gnäbigen herren jum Bortheile gereichen, wenn ich bem fon alter geworbenen Berrn Rapellmeifter für jett nur unentgeltlich adjungirt wurde, und baburch die Gelegenheit erhielte, diefem rechtschaffenen Manne in feinem Dienste an bie Sand gu geben, und eines Hochweisen Stadt-Magiftrats Rudficht burch wirkliche Dienste mir ju erwerben, ich durch meine auch im Rirchenstyl ausgebilbeten Renntniffe an leisten vor Andern mich fähig halten darf. Unterthänigster Diener Bolfgang Amabeus Mogart, t. t. Sofcompositor." - Die Unterschrift fteht gang unten; bas Datum ift nicht hinzugeschrieben, Mogart hatte es vergeffen. Es muß aber aller Bahricheinlichkeit nach in ben letzten Jahren feines Lebens verfaßt worden fein; vielleicht nicht lange vorber, als ihn der Tod bavon befreite, feine Dienste der Welt anbieten gu müffen.

Mogart. Jofef Anton Bribi, ein Kenner und Beschitzer ber Rinfte, hatte in feinem geschmachvoll angelegten Garten bei Roverebo

ber Tonkunst einen Tempel erbauen lassen. Man sah barin, von einem magischen Halbdunkel umgeben, die gemalten Brustbilder Mozart, Palestrina, Jomelli, Händel, Hahdn und Sachini, mit sinnreichen Emblemen.
— Hier huldigte also ein Ausländer dem deutschen Genie mehr als dem ber andern Bölker, benn unter diesen sieben Künstlern sind vier Deutsche aber Bridi hat außerdem noch den Manen Mozarts ein besonderes Denkmal errichtet. Es besindet sich an einem Bosquet des Gartens, in einer einsamen, melancholischen Grotte, und man liest auf diesem Denkmal solgende deutsche Inschrift:

#### "Berricher ber Seele burch melobische Dentfraft!"

Mozart's "Don Juan" ist im Jahre 1854 auf dem Hofoperntheater ju Wien nun sechshundert vier und zwanzig Dal in Scene gegangen; tropbem ber große Meifter, als er noch lebte und ju Bien anfänglich bies Tonwerk nicht fo recht gefallen wollte, fagte: "Für bie Brager eher, aber am meiften für mich und meine Freunde." Man bedente: 624 Aufführungen! Welche Summen muffen biefe Borstellungen eingebracht haben und noch einbringen und diefes Alles von bem Beifte eines Mannes, ber in Nacht bom 5. auf den 6. December 1791 in Wien ftarb und eine Schulbenlaft von 3000 Gulben hinterließ. Er, ber Gewaltige im Neiche der Tone, den Alexander Dusch den Genius nannte, der das Zeitalter des Berifles in der Mufik geschaffen und mit feinem Tobe wieder beschloffen. Ja. es werben noch eben fo viel und mehr Borftellungen im Laufe ber Beit ftattfinden, geehrt, gepriefen von kunftigen Befchlechtern, und mag auch mas immer für eine neue Aera in ber Runft eintreten, es wird lange mahren, ehe ihn Giner erreicht, geschweige benn überftrahlt:

"Fort, von Jahrhundert zu Jahrhundert Lebt er unsterblich, wie Homer.

Benn Taufend feinen Flug auch wagen, Sie holen feinen Flug nicht ein, Er wird, so lange herzen schlagen, Der Liebling aller herzen fein."

Mogart. Bon welcher richtigen Seite Mogart, nur von feinem Genie geleitet, die Dinge der Musikwelt anfah, bezeugt wohl folgender Borfall. Mozart tam auf feinen Reifen in bas Saus eines angesebenen Mannes, ber Musik febr schätzte und beffen Sohn von 12 ober 13 Jahren schon fehr brav Clavier spielte. "Aber herr Capellmeifter," fagte ber Rnabe, "ich mochte fo gern etwas felbft componiren; fagen Sie mir nur, wie ich's anfange." - "Nichts! Nichts! Muffen warten!" - "Sie baben ja noch viel früher componirt." — "Aber nicht gefragt! — Wenn man ben Beift bagu bat, fo brudt's und qualt's Ginem; man muß es machen und macht's auch und fragt nicht b'rum." - Der Knabe ftand beschämt und traurig, ba Mogart bies herauspolterte. Endlich nach einer langeren Paufe fuhr ber so hart Angegangene fort: "Ich meine ja nur, ob Sie mir fein Buch vorschlagen konnen, woraus ich's recht machen lernte." - "Nun schaun's," antwortete Mogart freundlicher und streidelte bem Rleinen die Wangen - "bas ift all wieder nichts! hier, hier und hier (er zeigte auf Dhr, Ropf und Berg) ift Ihre Schule. Ift's ba richtig, bann in Gottes Namen die Feber in die Sand, und fteht's geschrieben, hernach einen verftändigen Mann barüber gefragt."

Mozart vermiste einst, da er sich sehr schnell ankleiben wollte, ein gewisses Band, und rief seiner Gattin mit der Zeile aus einem Wiener Bolksliede im gemeinsten Dialecte zu: "Wo ist's Bandel?" Die heitere Konstanze antwortete sogleich mit der zweiten Zeile jenes Liedes: Drim im Zimmer u. s. w. Dies gab ihnen und einem Freunde, der dazu gekommen war, Veransassung zu einer Schäkerei, und Mozart setze sich hin und schrieb das nachfolgende Terzett für seine Constanze sür sich und jenen Freund.

Liebes Manbl, Wo ist's Banbl? Drin'n im Zimmer Glänzt's mit Schimmer Leuchte mir!

Ja, ja, ich bin schon hier, ich bin schon ba! En was zum Teusel thun die suchen? Gin Stüd Brobl? Od'r ein Kuchen?

Haft es schon? Nein, geh' weg! Nu, nu, nu, nu! Das ift zu ked! Liebe Leute barf ich's wagen, Was ihr sucht zu befragen?

Marich! weg!

Ei pfui! ich bin so a gut herzig's Dingerl Könnt's mi umwinden um a Fingerl

3t geb!

A nit! schaut's, ich wett, ich kann ench biena Denn ich bin a geborner Wiena!

Unfer Landsmann!
Ja, bem barf man nichts verhehlen,
Sondern alles klar erzählen.
Ja, das glaub' ich, laßt einmal hören,
Ob'r ihr könnt's euch alle zwei zum Teufel schereu!
Nur Geduld! strenger Herr! wir suchen 's schöne Banbl;
S' Bandel? hm! — nu da hab' ich's ja in mein Handl.

Lieber Jung!
Halt's die Zung,
Aus Dankbarkeit
I hab' nicht Zeit,
Werd ich dich lieben allezeit.
Es ist schon (pat, i muß noch weit.
Welche Wonne, eble Sonne
Z' leben in wahrer amicitia
Und das schöne Bandl hab'n mer a!

Mozart. Als im Jahre 1805 ber "Don Juan" in Paris gegeben wurde, fehlte es nicht an Witzeleien und Epigrammen. Bei der fünften oder sechsten Borstellung, welche schon vor spärlich besuchten Bänken geschah, fand man an der Thür des Opernhauses solgendes elende Epigramm angeschlagen, das später sogar bedeutende Journale aufnahmen:

Le fameux Don Juan, si j'en crots votre air triste, Ne vous a point fort enchanté. "Don Juan?" si parbleu: Buvons à la santé De Gardel et du machiniste.

### Mozart und die Arititer feiner Beit.

Es ift in ber That bochft fonberbar, bag ber grofite Theil ber Rritifer pon 1762 bis 1793 Mogart taum erwähnen, ja oft fogar nicht einmal feinen Namen richtig schreiben; wie dies 3. B. in bem fo geachteten Gothaer Theatertalender auf bas Jahr 1783 Geite 218 ju erfeben ift. Sa. felbft Joh. Ab. Siller in feinen "wöchentlichen Nachrichten und Anmertungen, die Mufit betreffend," von 1767 bis 1770 halt es nicht der Dube werth, irgend einmal Mozarts Namen zu nennen. Fortel in feiner "musikalisch fritischen Bibliothet" (Gotha) brei ftarte Banbe. Friedrich Reichhard "Musikal. Runstmagazin" von 1782—1791 und Friedrich von Efcftruth "Musitalische Bibliothet" 1784—1785 eben jo wenig. — C. F. Cramer "Magazin ber Musit" (Samburg) 1783— . 1787 opferte ihm nur wenige Zeilen: "Schabe, daß fich Mogart in feinem fünftlerifden Sat, um ein neuer Schöpfer zu werben, zu hoch ' verfteigt, mobei Empfindung und Berg freilich wenig gewinnen. Seine neuen Quartette, die er Handn gewidmet hat, find doch wohl zu ftark gewürzt — und welcher Gaumen tann das lange aushalten?" C. Rofler, Redacteur ber musifalischen Realzeitung (Speher) 1788 bis 1792 nennt mahrend fünf voller Jahre Mogart nur fo vorübergeheub, und amar bei Gelegenheit seichter Recenfionen; Carl Spagier (Berliner Musital. Zeitung) verhöhnt noch nach Mozarts Tode beffen herrliche Abend= empfindung; und die Berausgeber des mufitalifchen Bochenblattes 1791 bis 1793, Fr. Reichardt und Rungen, loben feinen Don Juan mar einmal burchgreifent; später aber wiberrufen fie bas Urtheil, und fprechen ihm bafür gründliche Renntniffe und Poefie ab. Ja, biefes Blatt mar jo ichamlos ju behaupten, felbft bie "Mafchinen = Comobie" Bauberflote habe nicht gefallen; und doch war ber Ruf biefer Mafchinen-Comobie vom erften Softheater bis jum fleinften Martifleden bis jett beispiellos; doch murbe fie im Jahre ihrer Erscheinung mehr als hunbert Mal in Wien allein gegeben. — Dennoch trug die Kritik, das heißt die recensirende journalistische, zu Mozarts Ruf gar Richts bei. — Bie anders in unfern Tagen, wo Künstler und Birtuofen dem Redacteur eines Journals fo ju fagen auf bem Balfe liegen, und folden bombarbiren, einen langen Schwalm über unbedeutende Dinge gu machen. Da muß in alle Welt ausposaunt werden: dag Der und Jener eine Bolla ober einen Balger componirt, daß herr E. ein Lied für Sopran unter ber Feber, und herr Ppfilon ichon bie Notenlinien gu Mogart flieg burch feinen ner Bagatelle für bas Biano forte gezogen. eigenen Werth, jest aber follen es die Beitungsblätter thun.

## Mozart's Tod und Todtenfeier in Prag.

Die Wiener Zeitung vom 7. December 1791 (Mittwoch) Rr. 98, Seite 3122, schrieb über Mozart's Tod:

In ber Nacht vom 4. zum 5. b. M. verstarb allhier ber t. t. hof-Kammertompositeur Wolfgang Mozart. Bon seiner Kindheit an durch das seltenste musikalische Talent schon in ganz Europa bekannt, hatte er durch die glücklichste Entwicklung seiner ausgezeichneten Naturgaben und durch die beharrlichste Verwendung die Stufe der größten Weister erstiegen; davon zeigen seine allgemein beliebten und bewunderten Werke, und diese geben das Maß des unersetzlichen Berlustes, den die eble Tonkunst durch seinen Tod erleidet.

Im Anhange zur Wiener Zeitung Nr. 99 vom 10. December 1791, Seite 3162, steht unter den Berstorbenen zu Wien den 5. December in der Stadt, zuerst herr Wolfgang Amadeus Mozart, t. t. Kapellmeister und Kammerkompositeur, alt 36 Jahr, in der Rauhensteingasse Nr. 970.

Die Wiener Zeitung, 24. December 1791, Nr. 103, enthält ferner unter ben inländischen Begebenheiten folgenden, die Stadt Prag sehr ehrenden Artifel (pag. 3171) über Mogarts Tobtenfeier allbort.

Die Freunde der Tonkunst haben daselbst am 14. d. M. in der Kleinseitner Pfarrkirche bei St. Niklas die seierlichen Exequien für den am 5. verstorbenen Kapellmeister und k. k. Hoftomponisten Wolfgang Gottlieb Mozart gehalten.

Diese Feier war von dem Prager Orchester des Nationaltheaters, unter der Direktion des Herrn Josef Strohbach veranstaltet worden und alle Prager berühmten Tonkünstler nahmen daran Theil. An dem dazu bestimmten Tage wurden durch eine halbe Stunde alle Glocken an der Pfarrkirche geläutet, daß die ganze Stadt hinzuströmte, so daß weder der wälsche Plaß die Kutschen noch die sonst für beinahe 4000 Menschen geräumige Kirche die Berehrer des verstorbenen Kunstlers sassen konnte; das Requiem war von dem Kapellmeister Rößler komponirt, und wurde von 120 der ersten Tonkünstler, an deren Spize die beliebte Sängerin Mad. Duschek stand, vortresslich ausgeführt. Zu der Mitte der Kirche stand ein herrlich beleuchtetes Trauergerüfte; drei Ehöre, Pauken und Trompeten ertönten im dumpsen Klange; das

Seelenamt hielt ber herr Pfarrer Andolf Fischer; zwölf Schiller bes Kleinseitner Gymnafiums trugen Fadeln mit quer über die Schulter hangenden Trauerflören und weißen Tüchern in der Hand; festliche Stille war umher, und tausend Thranen stossen in ser Hand; festliche Stille war umher, und tausend Thranen flossen in schwerzlicher Rückerinnerung an den Künstler, der so oft durch Harmonie alle Herzen zu den lebhaftenen Gefühlen gestimmt hat!

Barum Prag und nicht Wien dem großen Tondichter eine solche solenne Todenseier bereitete, sag wohl darin, weil die Oper aller Opern "Don Juan," in Prag am 16. Oktober 1787 zum ersten Male gegeben, allbort die begeisterndste und nachhaltigste Anersenung gesunden hat. Gleichwie sein großer Borgänger Gluc, der Regenerator der heroischen Oper, dessen "Alceste" bei der ersten Aufsührung in Paris durchssiel, sich mit den Worten tröstete: "ja sie ist gesallen, aber vom Himmel gesallen," so tröstete sich auch Mozart über den spätern Fiasko seines "Don Juan" in Wien, wo er erst nach dem Tode des Tondichters seine Bewunderer sand, mit den Worten: "meine sieden Prager versiehen mich," und haben ihn verstanden!

Da aber das Organ der Residenzstadt alsbald nach dem Hinscheiden des großen Todten obige Artikel der musikalischen Welt kündete, so vertrat die altberühmte Königstadt, die den Werth des kostvarsten Tonund Opernjuwels zuerst erkannte, auch vorerst die große Kaiserstadt, die, wenn auch ansänglich nur Mozarts Größe ahnend, doch später dessen Weltruhm begründete.

Und wenn wir auch dem heimischen wie dem fernen und fernsten Bewohner fremder Jonen das geheiligte Erdenplätzchen nicht zeigen können, wo die sterbliche Hülle des Unsterblichen ruht, während sich siber die Aschel's und Gluct's in fremden Reichen Riesendome und Phantheone wölden, so möge — senkte gleich kein Marmorengel je seine Trauerfackel auf des großen Berblichenen Friedensstätte — ein unsichtbarer Cherub hüten, dies er ihn weckt, des Homeros der Tondichter, des Raphael der Tondischer — unbekanntes Grab!!

Stolz können wir aber bem Banderer aller Welttheile auf bie Dusfiktempel unserer Kaiserstadt weisen, wo die himmlischen Werke des Unerreichten nun in möglichster Bollendung alle Menschenklassen von Generation zu Generation erbauen, rühren, entzücken und durch Jahrhunberte begrüßen werden. Original-Theaterzettel der erften Aufführung der "Zamberfiste." Sente, Freitag, den 30. September 1791, werden die Schaufphin in dem k. t. privil. Theater auf der Wieden die Ehre haben aufzustimm:

### Bum erften Male:

### "Die Bauberflöte."

Eine große Oper in 2 Mten von Emannel Schitaneber.

#### Berfonen.

| ~ ~                                |        |       |       |     |     |   |          |   |   |   |          |    |   |                        |
|------------------------------------|--------|-------|-------|-----|-----|---|----------|---|---|---|----------|----|---|------------------------|
| Saraftri                           | ο.     |       |       |     |     |   |          |   |   |   |          |    |   | Herr Gerl.             |
| Lamino                             |        |       |       |     |     |   |          |   |   |   |          |    |   | Berr Schad.            |
|                                    |        | ٠     | ٠     | ٠   | •   | • | •        | • | • | • | •        | •  | • |                        |
| Spreche                            | r.     | ٠     | •     | •   | •   |   | ٠        | ٠ | ٠ |   |          |    |   | Berr Winter.           |
| Erfler                             | 1 .    |       | _     | _   |     | _ | _        |   | _ | _ | _        | _  |   | Berr Schikaneber b. a. |
| Bweiter                            | l on.  | مند   |       | •   | •   | • | ٠        | • | • | • | •        | •  | • |                        |
|                                    | 1 40   | rieft | et    | ٠   | •   | • | •        | ٠ | ٠ | • | ٠        | ٠  | • | herr Riftler.          |
| Dritter                            | 1 .    |       |       |     |     |   |          |   |   |   |          |    |   | Herr Moll.             |
| Rönigin                            | her    | 970   | Æŧ.   |     |     |   |          |   |   | - |          |    |   | Mad. Hofer.            |
|                                    |        |       |       | •   | •   | • | •        | • | • | • | •        | •  | • |                        |
| Panina,                            | , igre | 2     | oayı  | er  | •   | ٠ | ٠        | ٠ | ٠ | • | •        | ٠  | • | Dem. Gottlieb.         |
| Erfte                              | ١.     |       |       |     |     |   |          |   |   |   |          | ٠. |   | Dem. Rlöpfer.          |
| 3weite                             | ) Da   | me    |       |     |     |   | _        |   | _ |   | _        | _  |   | Dem. Sofmann.          |
| Dritte                             |        |       | •     | ٠   | ٠   | ٠ | ٠        | • | • | • | •        | ٠  | • |                        |
|                                    |        | •     | •     | ٠   | ٠   | • | •        | ٠ | ٠ | • | •        | •  | ٠ | Mad. Schad.            |
| Papagei                            | to .   |       |       |     |     |   |          |   |   |   |          |    |   | Herr Schikaneber b. j. |
| Ein alte                           | A 911  | eih   | ·     |     |     |   | _        | _ | _ |   |          |    | _ | Mab. Gerl.             |
|                                    |        |       | cone. | ٠   | . • | • | •        | • | • | • | •        | •  | • |                        |
| Menofte                            | ims,   | eun   | 200   | 109 | Ţ   | • | •        | • | ٠ | • | •        | ٠  | • | Herr Roufent.          |
| Erfter                             | ) .    |       |       |     |     |   |          |   |   |   |          |    |   | Berr Gifele.           |
| Bweiter                            | la     | Mat   |       |     |     |   |          |   |   |   |          |    |   | Berr Fonfel.           |
|                                    |        | uuu   | ,     | •   | •   | • | •        | • | • | • | •        | •  | • |                        |
| Dritter                            | , ,    | •     | •     |     |     | • | •        | · | ٠ | • |          |    | • | Herr Starke.           |
| Drei Genien. Briefter.             |        |       |       |     |     |   | Sklaven. |   |   |   | Gefolge. |    |   | -                      |
| vici etinim pinipin Chasem etjorge |        |       |       |     |     |   |          |   |   |   |          |    |   |                        |
|                                    |        |       |       |     |     |   |          |   |   |   |          |    |   |                        |

Die Musit ift von herrn Wolfgang Amade Mogart. Capellmeister und wirklichen t. t. Kammer - Compositeur.

herr Mogart wird aus hochachtung für ein gnäbiges und verehrungswürdiges Publifum und aus Freundschaft für den Berfaffer des Stüdes das Orchefter selbst dirigiren.

Die Bucher von der Oper, die mit zwei Rupferftichen verschen find, wo herr Schilaneder als Papageno nach wahrem Coftume gerftochen ift, werben bei der Theatercaffe für 80 fr. verlauft.

Herr Gahl, Theatermaler und herr Negthaler als Decoratent, schmeicheln sich nach dem vorgeschriebenen Plane des Stücks mit mögelichkem Runftsleiße gearbeitet zu haben.

Die Eintrittspreise find wie gewöhnlich. Der Anfang ift um 7 Uhr.

# Bariante des Champagnerliedes aus Don Juan. \*)

Bivat Champagner im blinkenden Glafe, Aber ein höheres Bivat bem Mann, Der zu bem perlenden Wein in dem Glafe Diefe unsterblichen Tone erfann.

Bivat Dir Mozart! Die eigenen Tone Mögen Dir Kränze des Ruhmes hier weih'n. Bie sich die Zeit auch zum Schlechten verwöhne, Du sollst das einzige Borbilb uns sein.

Bivat Dir, Mozart! unsterblicher Meister, Bravo du Deutschland, das ihn gebar! Hott Ihr's, des Anslands gewaltige Geister? Mozart der Große ein Deutscher war.

Darum im sprubelnden Safte der Reben Sei ihm das bonnernde Bibat gebracht. heim ging der Meister, aber es leben Ewig die Töne, die er erdacht.

### Mozart als Taufendfünftler.

Mozart war ein Musikus Extraorbinarins! Dieses weiß man überall Auf bem ganzen Erbenball.

Mozart war indeh dabei Außerbem noch allerlei; Bas er noch gewesen sei, Sagt euch meine Litanei.

<sup>\*)</sup> Am 25. December 1823 in Berlin im Opernhause von Herrn Blume, bei Darstellung des Don Juan zum ersten Male gefungen und flirmisch da Capo gerusen.

Mozart war ein Tischlermeister! Fremb war ihm zwar Leim und Aleister, Aber Fugen tonnt' er machen, Daß davon die Wände krachen!

Mozart war ein Drechslerm eifter Und dazu ein vielgereister; Denn bei ihm ift bis auf's Und Ohne Ausnahm' Alles rund.

Mozart war ein Schloffermei fter! Diefen meinen Spruch beweis't er, Beil er, ohne sich zu zwingen, Leicht mit Schluffeln um konnt' fpringen.

Mozart war ein Schmiebemeifter! 3war nicht Stahl und Gifen fcmeift' er, Doch wie mancher Notentopf Eraf ben Ragel auf ben Kopf.

Mogart war ein Alempnermeifter! Denn als folcher Geizhals beißt er, Denn er ging - fie fchilt ihn b'rum? Mit bem Blech fehr fparlich um.

Justrumentenmacher gar Mozart auch wie Reiner war! — Hat ein And'rer eriffirt, Der Zanberflöten fabricirt?!

Mozart war auch Diplomate! Und dies in fehr hohem Grade. Roten von ihm ausgestellt, Gelten in der ganzen Welt!

Als Frifeur bleibt, wie mich baucht Mozart gleichfalls unerreicht; Einen Titus wie der feine, Bracht noch Reiner auf die Beine.

Tobten graber, excellent, Bar ber Mozart auch am End'! Ein Leichentuch, wie's Requiem, Ber war' nicht froh, wenn er's bekam'?! Und nun möcht ich Sie noch fragen Rach dem, was ich vorgetragen, Ob nicht Wozart ganz und gar Aechter Taufendfünftler war?! —

Auguft Müller.

# Auf den Meinen fechsjährigen Clavieriften aus Salzburg.

Wien, den 25. December 1762.

(In einem Concerte bei ber Marquise Pacheco von dem Grafen Colatto überreicht.)

Ingenium coeleste suis velocius anamis Surgit, et ingratae fort male damma morae. Ovidius.

Bewund'rungswerthes Kind, deß Fertigkeit man preif't, Und Dich ben kleinsten, doch den größten Spieler heißt, Die Tonkunst hat für Dich nicht weiter viel Beschwerben: Du kannst in kuzer Zeit der größte Meister werden; Nur wilnsch' ich, daß Dein Leib der Seele Kraft anssteh', Und nicht wie Lübed's Kind, \*) zu früh zu Grabe geh'.

Buffenborf.

<sup>\*)</sup> Dieses Bunber von einem gesehrten Kinde, welches ganz Deutschland von sich reden gemacht, und in seinem sechsten Jahre viele Sprachen und Bissenschaften in seiner Gewalt hatte, starb nach wenigen Jahren und bewies leiber mit seinem Beispiele den Grundsatz: Fructus esse idem diaturnus ao praecox nequid.

#### Al Signore Amadeo Mozart, Giovenetto ammirabile. SONETTO ESTEMPORANEO.

Se nel puro del Ciel la Cetra al canto desta fra dolci carmi il divo Amore, onde quanto é quaggiú col vario errore al conosciuto suon risponde intanto;

Bene, o amabil Garzon, darti quoi vanto, che tu reformi l'armonia migliore; poi che natura in te scolpi nel core tutte le note di quel plettro santo.

Voi, che tant' anni in sù le dotte carte, per isfogar l'armonico desio l'opra chiedete, ed il favor de l'Arte.

Voi sapete s'egli erra il pensier mio, che al dolce suon de le sue note sparte ite dicendo: se la fá sol Dio.

In Argumento di Maraviglia e di Amere

Milano, 1770.

Baccaria Betti.

# Amadeo Mozart,

Dulcissimo Puero et elegantissimo Lyrístae ANTONIUS MARIA MECHINI, Veronensis.

> Si rapuit sylvas Orpheus, si tartara movit, Nunc tu corda, Puer, surripis, astra moves.

Cosi come tu foi, suonando il biondo Apollo colla sua cetra al collo spandea celesti roi. Ma no, che col sun canto teco perdeva il vanto.

# An ben vortrefflichen Jüngling Emadeus Mozart.

Stegreif-Sonet.

Gleich wie der Spharen reichfte harmonie'n Benn sie der Seel'gen Glad und Liebe preifen, Erflingen Deine suffen Zauberweisen, Daß Aller herzen rafch für Dich ergluh'n.

Balb, theu'rer Anabe! wirst Du weiter ziehn! Dein Ruhm erschallt in immer größern Kreisen, Ein Jüngling, wirst Du Greise unterweisen: Die heil'ge Kunst wird neu durch Dich erblüh'n.

Betrachtest Du nach Jahren biese Zeilen, Wenn Deine Schöpfungen die Welt entzuden, Die Dir ben Lorbeer bankbar freudig weiht:

Dann benke mein und was ich prophezeiht, Dies wird ben Freund, den fernen, hoch beglücken, Dir mög' ber Freude Sonne nie enteilen.

` Als Beweis meiner Bewunderung und Liebe

Baccaria Betti.

Mailand,1770.

# Amadeus Mozart,

bem liebenswürdigen Rnaben und reizenden Ganger,

noc

Antonius Maria Mechini

aus

Verona.

So wie Dein Spiel Erklang wohl vor Zeiten Apollo's Lyra, Ales bewegend, erfüllend mit Wonne? Rein doch! — und hätt' er Dich singen gehört: Bär' er beschämt und verstummend entstoh'n.

#### Mozart's Tod.

Der herr ber Götter öffnete bie himmel Und blidte auf bas irbische Gewimmel, Als Phobus aus bem Meere ftieg. Dier hob die Freude jubelnd ihre Arme, Dort ftohnt der Jammer stehend sein "Erbarmen!" Und ihre Laute mischen sich.

Durch Jammerruf und Freudensubel bringen Sich Saitentone, die sich aufwärts schwingen Bis zu der Götter hohem Haus. Bas sind die Tone, die so rein erschallen Und durch die Wolken zu den himmel wallen? Ruft Jupiter voll Staunen aus.

Ift Orphens auf die Unterwelt gestiegen? Sind's Phöbus Tone, die jum himmel sliegen? Ber zaubert diesen himmelslaut? Richt Orpheus, spricht Mertur, stieg auf die Erbe, Roch Phöbus leitet seine Sonnenpferde Dahin, im weiten Göttersaal.

Die Saitentone, die so rein erschallen, Und durch die Wolfen zu den himmel hallen, Schus Mogart dort im Donauthal. Da sendet Zeus mit flüchtigem Gesteder Den Götterboten zu der Erde nieder, Den Sterblichen zu holen zum Olymp.

Der nah't sich ihm auf leisen, lust'gen Schwingen, Doch als bes Meisters Harmonie'n erklingen, Gilt er zursick zum Götterthron' Und spricht: herr, dessen Tone bort erklingen, Er ist ein Gott! ich kann ihn Dir nicht bringen, Unsterblich ist er, Göttersohn! —

Da sendet Zeus von seinem himmelsthrone Der Tonkunst sanste Göttin zu dem Sohne, Ihn abzuholen zum Olymp. Die weht ihm Schlummer auf die Augen nieder, Biegt ihn in Schlaf und singt ihm himmelslieder, Und schlummernd raubt sie ihn der Welt. Am Götterthron' verhallen ihre Lieber, Er öffnet die geschloss'nen Augen wieder Und staunt den Glanz der Gottheit an. Ju groß warst Du, für Menschen nicht geboren, Und Deine Harmonie'n bestimmt für Götterohren, Spricht Zeus, d'rum rief ich Dich.

Die Erbenhülle hemmt des Geistes Flügel, Dort schiedt der Körper schwere Eisenriegel Bor's heiligthum der Grazien! Bernimm nun hier die Spharen-harmonieen, Und tone Deine reinen Melodieen In aller Sterne Feier-Tanz.

# An Mozart's Todestage. \*)

Die Tonkunst trau'rt. In dumpsen Klagetönen Beginnt ihr Saitenspiel ein feierliches Lied:
Der Liebling unter ihren Söhnen,
Ihr Mozart war's, der heute schied.
Er schied. Doch seines hellen Geistes Spuren
Ließ er als Studium der Kunst, zum Erbtheil für die Nachwelt,
Ber staunt nicht dieses Geistes Fülle in seinen Berken an?
Sie find der Nachwelt Eigenthum,
Und unvergänglich ist sein Ruhm.

Ja, unvergänglich. Wie fichtbar ift in ihnen bas icopferifche Berbe,

Bodurch sein Saitenspiel Gebanken, Anmuth und Gefühl Und Leben manchem Dichterwerke gab, Das längst vergessen wäre, Benn seine Zauberharmonie Richt allgemeinen Reiz hineingelegt. Der Zeitgenoß hat ihn geehrt; Die Nachwelt fühlt noch seinen Werth; Und dies Gefühl von seinem Werth vereinigt uns in diesen Kleinen Zirkel, den Manen Dieses großen Mannes ein seierliches Jahressest zu weih'n.

<sup>\*)</sup> In Mufit gefett von Dangi.

Es steige in schwellenden Tönen Das Loblied des Edlen empor! Mit seiner allmächtigen Leher Besänstigt und rührt er die Herzeu, Wedt wieder zum Scherz und zur Freude Rach Stürmen des Schickfals sie auf. Diesem Geber froher Stunden, Weih'n wir uns're Dankbarkeit, Und für das, was wir empfunden, Lohue ihn Unsterblichkeit!

# Auf Mozart's Tod.

Wohin nach seinem Tod wohl Mozart's Geist geeilet, Bleibt jedem Grübler unbewußt; Barb er dem dustern Ort der Buße zugetheilet, So wandelt ihn sein Spiel alsbald zum Ort der Lust; Und kam er in das Reich der Frenden, So müssen seine Kunst die Seraphin beneiden.

#### Mozart's Grab.

Wo ift Dein Grab? Wo buften die Cypreffen? Wo prangt der wappenstolze Marmorstein? Pat denn die Welt den heil'gen Ort vergeffen, Der Deine Hülle schließt in Dunkel ein? Pat sie geglaubt, es wäre zu vermessen, Dir eines Denkmals ird'iche Zier zu weih'n? Und Jeder spricht: "Bergeblich ist Dein Fragen, Durch jenes Thor ward er hinaus getragen."

Wo ift ein Land, das rühmt sich Deines Gleichen, Das einen Solchen hat der Welt geboren, Dem Deinen Kranz die Nachwelt müßte reichen, Weil sie Dein Bild aus ihrem Aug' verloren, Beil Deine Glorie vor ihm erbleichen Sie sah dort an des Tempels Strahsenthoren? Und leise hallt's: "Wohl prangen neue Sterne, Doch Mozart strahlet fort in hoher Ferne." Bo ist Dein Lohn, die Schätze, die Juwelen, Die Deine Zeit als armen Dank Dir gab? Bo der Balast, deß' Mauern mir erzählen: "Hier schwang der Meister seinen Zauberstad?" Bollt Ihr mir neibisch Alles denn verschisen? Ein Zeder wendet schweigend sich mir ab. Da sprach's: "Um dessen Stirn der Lordeer pranget, Dem ziemt es nicht, daß er nach Gold verlanget."

So ist nur Prüfung Künstlers Erbenwallen, Ob er in Feuersglut bestehet rein? Ob er entsagen kann den Freuden allen, Die auch der ärmste Sterbliche nennt sein? Ob ihm's genigt, zu wandeln in den Hallen, Durch die das Weltgeräusch nicht dringet ein, Durch sie nur leise Geisterworte dringen, Die nieder aus den hohen Sphären klingen?

Du gingst im Balb und mit Dir Deine Töne,
Du stand'st am Meer', sein Brausen ward Gesang,
Du hörtest in den Bogen Angstgestöhne,
Im Geist des Weltgerichts Posaunenklang;
Du lasest in der Sterne Bunderschöne
Auch da der Sphären-Melodieen Gang,
Im Becherklang vernahmst Du süße Lieder,
Im Taubenruf Cytherens Stimme wieder.

So schwebtest Du auf leichten Aetherwogen Inmitten burch bes Zeitrads Brausen fort. Bon Himmelsahnung sanft hinaus gezogen, Bernahmst Du, ach zu früh! das Schickalswort. Seht, wo die Leper prangt am Himmelsbogen, Dahin entstoh der Geist. Ich ahn' ihn bort. D'rum lob' ich Dich in Deiner hohen Ferne, In filler Nacht, Du schönstes Bilb der Sterne!

#### Gedenkbuch

3u Mozart's 100jährigem Geburtstag am 27. Januar 1856. Stuttgart, Perl. von H. Köhler.

# Bu Mozart's Todtenfeier.

(Am 5. December 1824.)

In Salzburg war ein Bunderknabe, Dem seine Muse früh erschien. Beschenkt mit ihrer himmelsgabe, Schwand jedes Spielwerks Reiz für ihn. Mit fühner Dichtung süßer Töne, Beslügelt er sich seit, Borahnend, daß dereinst ihn kröne Der Lorbeer der Unsterblichkeit.

Fünf Lenzen blühten erst bem Aleinen! Da war er am Klavier ein Helb. Jest sollt er als ein Stern erscheinen, Sein Bater führt ihn in die West. Umflaunt beherrscht' er wie ein Meister Bon Land zu Land das Saitenspiel; Doch war der Indel roher Geister Kein Ehrenlohn, der ihm gefiel.

Er sagte kühl: Was kann mir frommen Der Lapen wüstes Lobgeschrei! Den größten Meister laßt mir kommen, Und was ich gelte, sag' er frei! Kam nun ein Fürst ber Kunst und lauschte, Und sprach ein Wörtchen milb und holb, Das hob sein Herz und er vertauschte Des Kenners Beifall nicht um Golb.

In Welfchland hört' er einst, daß leise Bei seinem Spiel die Rede ging: Der Deutsche zwingt geheimer Weise Durch seinen mächt'gen Zauberring. So raunten tunstbestiss'ne Jünger Bon Neid befangen sich in's Ohr: Er aber zog den King vom Finger Und spielte schöner als zuvor.

Die Jahr' ftärkten ihm bie Schwingen, Und leicht und kräftig flog ber Aar, Der Bühne manchen Schatz zu bringen, Boll Urgeift aber sonnenklar. Wie glanzt die gold'ne Lieberkette, Die er bem fpan'ichen Buftling ichuf. Dies Bunberwert der Tontunft hätte Allein verewigt seinen Ruf.

Der Kummer floh von jeder Wange, Und das Gemüth war frei von Schmerz, Betrat er nur mit einem Klange Die Brücke zwischen Ohr und Herz. Der König ward von ihm erheitert, Das hirtenmädchen sang sein Lied; So hatte Keiner noch erweitert Der edlen Tonkunst Machtgebiet.

Doch schwankend neigte sich jur Erbe Des großen Geistes enges Haus, Und daß es bald verfallen werde, Sprach ahnendes Gesühl ihm aus. Es siog ihn an, als in sein Zimmer Einstmals ein Unbekannter trat, Und dringend mit des Goldes Schimmer Um eine Seelenmesse bat.

Der Künstler, lenksam jum Gewähren, Gelobte sie; der Fremde schied, Und jener sprach mit leisen Zähren: Ich bichte mir mein Todtenlied. Und noch vom alten Geist durchdrungen, Der Ruhm und Herzen ihm erwarb, War schier sein Schwanenlied gesungen, Dann neigt'er sanft sein Haupt und — starb.

In diesen Stunden sank er nieder Auf seiner halben Lebensbahn, Und Schaaren seelenvoller Lieder, Sie stohen mit ihm himmelan. Wer seiner Töne Zauber hörte, Beklagt, daß sein Geschick ihn rief, Und eine heit're Welt zerflörte, Die noch in seinem Busen schlief.

Ihm prang' kein Denkmal, starr bewundert, Ihm zeig' kein Standbild hoch und hehr; Doch von Jahrhundert zu Jahrhundert Lebt er unsterblich wie Homer. Benn Tausend gleichen Flug auch wagen, Sie holen seinen Flug nicht ein! Er wird, so lange Perzen schlagen, Der Liebling jedes Herzens sein.

# Mozart's hundertjähriger Geburtstag.

(Am 27. Januar 1856.)

Schwand wirklich schon ein Saculum babin? Berrauscht! — wie lange! — find die Jünglingsjahre, Da sich des Schülers lernbegier'gem Sinn Erschloß des Meisters Reich, das Bunderbare. Bohl blieb ihm diefer trösliche Gewinn, Daß er ihn, lehrend, Andern aufbewahre; Doch — während selbst er altert, blüht dem Meister Ein ew'ger Frühling in dem Reich der Geister.

Was ist die Zeit, der Raum dem Genius? — Er war, er ist! — und er wird fortbestehen; Ihm gab der Ew'ge seinen Weihekuß, Und ihn umrauscht sein allgewaltig Wehen. Und seiner hohen Sendung sich bewust, Durst' heiter er durch dieses Leben gehen! Was er erschuf in seinen Erdentagen, Wird selbst Aeonen siegreich überragen.

Ihr, die Ihr Mozarts himmelsweisen tennt, Sagt, ftarb er Euch und ward er Euch begraben? Ob ihn die Welt den längst Geschied'nen nennt, Es tont sein Lieb dem munter-blub'nden Knaben; Dem Jüngling, bessen berg in Liebe brennt, Dem Manne, über Leidenschaft erhoben, Dem holben Mädchen und bem Weibe, treu, Constanzen gleich, in Tod und Stlaverei.

Es tönt fein Lieb, die Gläub'gen zu erheben, Bon eines schönern Tages Morgenroth. — Bosaunenhall! — Den Buftling feht erbeben, Der frech verhöhnte Sitte und Gebot! — hier blühenb Leben hinweggerafft vom bleichen kalten Tob! — Sir hinveggerafft vom bleichen kalten Tob! — Es führt sein Lieb Euch — "mit bebächt'ger Schnelle" Bom himmel, durch die Welt, zum Grund der Hölle.

Doch — wie es ernst und mahnend zu Euch tönet Und wie es klagt und schmeichelnd Euch umtof't, Im Jubel brauf't — dort frevelnd Alles höhnet, Im wilden Kampse donnernd Euch umtof't: — Den Biberftreit ber Genius verföhnet, Selbst gramgerriff'nen herzen beut er Eroft! Denn nimmer hat ber Meister fich vermeffen, Den Abel und die Anmuth ju vergeffen.

Dies hat ihn, — Mozart, auf ben Thron erhoben, Den er behaupten wird für alle Zeit! Und seine Berte sind es, die ihn loben, Bar' auch fein Lorbeer sonst für ihn bereit. Mag ihn ein falsch Prophetenheer umtoben, Bald ausgetobt hat solch ein toller Streit! Mit Stern'schrift steht dort Mozart's Ram' geschrieben;

Und hier - wird jedes reine Berg ihn lieben.

(Berfaffer unbefannt.)

# Bu Mozart's hundertjähriger Geburtsfeier.

Benn sich die himmlischen mit Göttersegen Zu ihrem treu'sten Liebling ausersehen, Dem ziehen sie am ersten Tag entgegen Und mögen gern an seiner Wiege stehen; Sie folgen ihm auf seines Lebens Wegen Und führen ihn zu ihren heit'ren höh'n. Beglückt, wenn die Unsterblichen so lieben, Daß keines Gottes Gunst ihm ausgeblieben!

Du Mozart haft dies schöne Glück erfahren: Raum da die Muse Dich als Kind gefüßt, Da nahen auch die andern Götterschaaren, Nicht Einer ist, der Dich nicht freundlich grüßt. Dich lehrt Apoll Geheimes offenbaren, Berkur verlieh erfindungsreiche List, Den Grazien magst Du Huld und Anmuth danken, Minerva gab die Tiese der Gedanken.

So lehtest Du im Ganzen und im Schönen, Da ward ein jedes Werk ein Götterbild; Du hast uns nicht mit unbestimmtem Sehnen, Mit trüber Ahnung nur die Brust erfült, Und locktest Du in uns're Augen Thränen, Rie ließest Du das Hoffen ungestillt; Aus Tönen schufft Du wirkliche Gestalten, Die ewig sich der Jugend Reiz erhalten. So lange Menschenherzen fühlenb schlagen, Bird Don Juan fie rühren und erfreu'n; Des Titus Milbe, wie Constanzens Rlagen, Den Meistern werben sie ein Borbild sein. Spät in der Zeiten allersernsten Tagen Wird man der Zauberflote Scherz erneu'n, Und Engel werden mit der Tuba Rlängen Am Beltgericht' zuletzt die Gräber sprengen.

Und wie sich alle Herzen zu Dir neigen,
In Dir, wie nach dem schönsten Sterne schau'n,
So nennet Deutschland Dich mit Stolz sein eigen,
Bir werben ewig uns an Dir erbau'n.
Du trägst den Kranz von immergrünen Zweigen,
Und gilt es Kamps, wir dürsen Dir vertrau'n.
Heil Mozart, Dir, der uns den Sieg geschenket!
Und Heil dem Baterland', das Dein gebenket.

Gedenkbuch

zu Mozart's 100jährigem Geburtstag am 27. Januar 1856. — Stuttgart. Berlag von H. Köhler.

# Bur Ouverinre von Mozart's Don Juan.

Es zuden Blige burch des himmels höhen,
Es rollen Donner burch der Erde Tiefen.
Gewecket sind die Todten, die da schliefen,
Daß sie hervor zum Wert' der Rache gehen.
Doch Pautenschall, Trompetentlänge wehen
Die Schrecken fern, die Juan kalt umliefen,
Und, Gott und Engeln trogend, die ihn riefen,
Wagt er zugleich, der hölle Macht zu schmähen.
So sieht er da, der rasende Berbrecher,
Obwohl verstucht, doch groß in seinen Sünden —
So fährt er hin in ew'ge Flammenqualen.
Dies Bild, zu trill', zu sürchterlich dem Sprecher,
Darf nur Musit geheimnisvoll verkünden,
Darf Mozart nur, der herr der Töne, malen.

#### An Mozart.

#### Bet der Dorftellung feiner Sper "Tigaro's Hochzeit."

(1785.)

Bas soll ich die Musen, begeistert von Dir, Um Beistand beschwören? Sei Muse Du mir! Sei Du mir des Kindus berauschende Quelle! Ich hört' Dich, melodischer Denter, und pries Dein Schöpsertalent, und in's Wonnemeer ris Mich bald der Empfindungen mächtigste Welle. Zwar rollen bei Deinem Getöne nicht Wald, Richt Felsen herbei; nicht sablhaft hallt Dein sprechendes Spiel dem gefräsigen Tieger, Doch dist Du dem sihlenden Orpseus mehr, Bist Herrscher der Seelen, Dir fröhnt das Gehört Der Kinder, der Mächen, der Männer, der Krieger. Wein Liebe Dein schweizendes Saitenspiel tönt, Such trunken der Jüngling sein Lieben und stöhnt, Und heftiger hämmert der Busen dem Liebehen, Sie winkt dem Geliebten zum Edtergenus, Und mit in Dein Saitenspiel lispelt ein Kusspieden.

# Mozart's Opernschöpfung.

Borherricht hier der Gefang? Das Orchefter? Dir ewiger Mozart, 3ft, allgroße Natur! Alles Ein innigstes All.

#### An Mozart.

Bei Gelegenheit ber Enthüllung bes ihm in Salz burg errichteten Denkmals am 4. September 1842.

Du, ber bie Welt bezwungen, In ber Musit Gebiet Das höchste hast errungen, Dir gilt heut' bieses Lieb.

Du haft mit Deinen Tönen, Erfüllet unfer Berg, Uns zu bem böchften Schönen, Getragen himmelwarts.

Belmonte und Conftanze, Figaro, Don Inan, Sie bilbeten im Glanze Dir Deine Ruhmesbahn.

Und alle Deine Berte, Die voll von Harmonie, Sie zeigen Deine Stärke, Beweisen Dein Genie.

Saft neben ben Genoffen Das Gröfite ftets erreicht, Den himmel uns erschloffen, Die hölle uns gezeigt.

Und bist Du längst vermodert Am traur'gen stillen Ort, Dein Angedenken lodert In unsern Herzen fort.

Ja, Mozart, Du wirft leben, Bis in die Ewigkeit, So lang' es Herzen geben, Die die Musik erfreut.

Das Denkmal Dir errichtet In Deinem Baterort, Wenn es die Zeit vernichtet — Du lebst boch ewig fort.

Sugo Biller.

# Prolog zur Feier des Mozartsestes in Salzburg,

am 4. September 1842.

Gedichtet von Ed. Anschütz, gesprochen von Heinr. Anschütz, f. f. Hofschauspieler.

In magnis et voluisse sat est.

Willtommen Alle, die herbeigeströmt Bon nah und fern aus ihrer Beimath Gauen! 3m Ramen diefer schönen Alpenftadt Seiß ich willtommen Euch — ein Frembling felber— Die fremben Gäfte. — Doch 3hr feid nicht fremb! Denn wie die Lofung in der Beereswoge Der Baffenbruder ichleunig lehrt ertennen, So schaut ein Ruf aus Eurem Munde auch Der schnell befreundet, die fich nie gesehn. Dies Wort heißt Mogart! — Gar ein reicher Rlang, An Großes mahnend, was der Mensch vermag, Benn er sich aufschwingt aus dem Erdenstaube, Den Schöpfer nennt er füßer Sarmonieen Den Zauberer, ber oft bes Lebens Laft Uns tragen half in tummervollen Stunden; Und lauter tonet heut, wie nie guvor, Der Bieberhall in unfrer frohen Bruft, Die wir vereint an jener Statte weilen, Wo einst des Meisters fleine Wiege stand. Zwar flammt der Funke, den Er in sich trug, Bon oben her, aus boh'rer Lichtesquelle, Allein der Ort, der Ihn geboren, fachte Die Gluthen an mit manchem Liebeshauch. Hier, wo aus heitern, reizbegabtem Thale Der Berge Rund fich majeftatifch hebt, Aufragend in des himmele bunkle Blaue, Bier mußte wohl des Anaben reger Beift, In Gottes großem Bilberfaal genährt, Für lieblich Schönes und Erhab'nes reifen. D'rum lagt auch uns den Boden, ben Natur Und Runft geweiht - wie's echten Bilgern ziemt -Mit ernftem Sinn und Chrfurcht nur betreten. Doch ift's ein freudig Fest, das wir begehen : Getilgt ward endlich eine Chrenschuld, Auf uns vererbt, noch aus der Bater Beit. Richt länger mahren Mozarts theure Büge Rur enge Kreife - allem Boll gur Schau,

Auf off'nem Martte prangen fie aus Erg, Bon murb'ger Danb geformt, an würd'ger Stelle, Die ein prophetisch Ahnen ausgewählt. Denn aufgeriffen, gab ber Erbe Schoof Den taufend Jahr verhehlten Raub gurlid, Ein altes Runftwert trat aus feinem Grabe, Dem jungern weichend, daß bes Meisters Bild Fortan auf classisch beil'gem Grunde throne, Wie's dem Berdienst gebührt mit vollem Recht Dort fieht es nun, und bauernd mag es fiehen, So lang ein Stein von Salzburgs Manern hält. Die von Juvaviene, ber Römerftabt, Beflagenswerthem Loos auf immerdar Des Doppeladlers ftarter Fittig ichirmt. Und ob ber Menge launenvolle Gunft Die oft ben Gott im Gopen nur erblictt, Befanntes fcmahend, nach bem Reu'ften greife, Wird Mozarte Ruhm doch ftets gefeiert bleiben, Bo eble Bergen warmes Blut burdwallt, Und gleich ber Lyra, die am Sternenhimmel Allmahlig ftrahlt mit nie erlosch'nem Glang, Bird auch fein Saitenspiel durch's Duntel ftrablen Ergrauter Tage, noch in fpater Beit! Denn unverganglich lebt in feinen Tonen Der reine Geift des Bahren und des Schonen!

#### An Mozart.

Bur Gacularfeier.

Zwei Menschenalter find verflossen, Seitbem Dein letzter Ton erklang. Dein Geist, bem hier er schon erfchloffen, Filr immer fich jum himmel schwang.

Und wie auf des Olympe's Höhen Der Götter Jugend ewig blüht, Bird blühend was Du ichufft bestehen, Bist Sonne, welche ewig glüht.

Es find die Leiben langst verschwunden, Die auf ber Erbe Dich gedrückt; Die Wonne boch wird siets empfunden, Bon welcher wir durch Dich entzuckt. Bermählet ift in Deinen Tonen Die Melobie mit Harmonie; Es lebt bas Ibeal bes Schönen Im Zauber Deiner Phantafte.

Ronig Endwig von Baiern.

# Am Einhundert und dritten Geburtstage

bes großen bentichen Tonmeifters

# Bolfgang Amadeus Mozart,

am 27. Januar 1859.

Bie Du theurer wirst und lieber Deinem Boll von Jahr, und Dir Britt' und Franke bringen ihre Hulbigungen dar, Als dem größten aller Meister in dem Reich der Harmonie'n; Bird auch in der fernsten Zukunft Pix die Gegenwart noch blub'n.

#### Der grane Baft.

(Ballabe im Boltston.)

Soch auf Salzburg's Bergesweite, Gab's einmal, ihr lieben Leute, Ginen Spielmann, wohlbekannt; Mozart von bem Bolt genannt.

Diefer sang nun brav und bieber Seine Beisen, seine Lieber, Recht aus Seele, Herz und Sinn, Durch die Länder her und hin.

Sang im ganzen beutschen Lande, Sang am Thems'- und Tiberstrande, Sang bei Tag, sang bei Nacht: Große Weisen, groß gedacht. Und so mußt es benn geschehen: Fürsten wollten Mogart sehen; Bollten hören seinen Sang, Seiner Töne himmelstlang.

Barb beschieben bin vor Thronen, Sang beherzt vor Millionen, Sang mit hundert um den Preis, Und erhielt den Lorbeerreis.

Sang mit Welschen, Britten, Franken; Aber alle, alle sanken Sin vor bem, was er erschafft': Denn er sang mit beutscher Kraft.

Und so ward er benn im Munde Jedes Bolles, in der Runde, Aller Länder, hoch berühmt, Wie es Künstler-Fürsten ziemt.

9111

Aber Er, der freie Meister, Saßte Beihrauch fleiner Geister, Saßte eitlen Glanz und Ruhm, Liebte reines Künftlerthum.

Saug am liebsten in ber Mitte Froher Freunde, in ber Hitte Jedes Biebern, ben er fand, Benn er ihn nur recht verstand. —

Ach! und fand er eine Seele, Mit dem Geist der Philomele, Stimmend ein in sein Gefühl, Ward zum Seraphsklang sein Spiel.

Und so sang er manche Jahre, Doch da naht ihm früh die Bahre, Hört, wie wunderbar dies kam, Als der Tod ihn zu sich nahm:

Tief versenkt in seinen Tönen, In dem Zauberreich des Schönen, Sitzet einst der edle Mann, Horch! da klopft es plötslich an.

Klopft in drei gemeff'nen Schlägen, Und es tritt auf luft'gen Wegen, Bei der Abendlampe Schein Still ein grauer Mann herein.

Und aus kalten, starren Mienen, Sprichts zu Mozart: "Sollst mir bienen, Bunsch' ein Requiem von Dir, Setz', in domino! es mir."

Und indes ber Künstler wählet, Sieh'! ber grauc Gast schon, zählet Er an hundert Goldstüd' auf, Und entgleitet still darauf. Und es faßt ein eisig Grauen, Als er muß bes Golb's erschauen, Ihn, ben eblen Meister an, Daß er's gar nicht jagen kann.

Still in fich gekehrt und finnend, Duftere Gebanken spinnend Geht er einsam, ernst und stumm, Tag und Nacht mit fich herum.

Schwermuth fentt sich auf ihn nieber, Wehmuth hallen feine Lieber Grabgesang wird jeber Ton, Krant, ber eble Musensohn.

Krant, in schwerem, tiefen Sehnen, Zieht es ihn mit stillen Thränen, Zieht's ihn! ach! mit Herz und Sinn, Rach der Heimath jenseits hin. —

Kann nicht sagen, was er fühlet, Bas er benkt, und finnt, und spielet. Bill nur fort und immerfort: Nach bem unbekannten Ort.

Und so greift er in die Leger Mit dem letzten Künstlerseier; Stürmt durch der Accorde Graus, Seines Busens Wehmuth aus.

Aber fieh', was muß er schauen: Jeber Tou, er hat mit Grauen, Ehe er's noch selber meint, Sich zum Requiem vereint.

Da erfaßt es ihn mit Beben, Kalt fühlt er die Kraft entschweben, Die so kurz sein Leben spann, Horch! da klopft es plötzlich an.

Mopft in drei gemeff'nen Schlägen, Und es tritt auf luft'gen Begen, Bei ber Abendlampe Schein Still der graue Mann herein.

Und aus kalten, starren Mienen, Spricht's zu Mozart: "Thät'st mir bienen, Bünscht' ein Requiem von Dir, Gieb', in domino! es mir."

Und der Spielmann reichts erbleichend, Und der Graue nimmt's entweichend, Und das nächste Worgenroth Sieht den edlen Weister todt. Auf bem wahren — Künftlergange, Lebt's hiernieben fich nicht lange; Erägt in fich bes Todes Kern, Bahre — Künftler sterben gern.

G. A. von Maltis.

#### Das Requiem.

Amadens sitt im kleinen Zimmer, Still und eigen in sich selbst gekehrt, Durch die Scheiben blinkt des Mondes Schimmer, Kihl der Nachtwind durch die Blumen fährt. Stumm ist's allzumal, Und in süßer Qual Zuden dumpse Schmerzen durch die Brust.

Blöglich wird es leise angerühret, Und es steht vor ihm ein später Gast. "Ber hat nur Dich noch bereingeführet? Ist's boch um die zwölste Stunde fast." ""Thür und Angel wich, Als ich träftiglich Bochte, ward mir schleunig aufgethan.""

""Bin ber Diener eines großen herren, Kennst ihn wohl, und er weiß auch von Dir. Belflust sonnte Dich nicht von ihm zerren, höre nur, was er gebeut, von mir: Einen Todtensang, Einen Trauertlang, Sollst Du seben, Amadeus, schnell.""

""Dreier Tage Licht ward Dir gegeben, Rach brei Tagen schaust Du mich auf's nen! Aus, o Amadeus, und bas Leben Setze gern auf diese Melobei! Deiner Künftlerschaft Krone, Blüth' und Kraft Lodre braus in ew'gen Flammen her."" "Denn an eines großen Tobten Grüften Soll's ertonen, wie ein Spharenlieb, Sagen soll es ben entzückten Lüften, Daß ein himmelssohn vom hinnen schieb. Herrlich ist der Lohn, Du mein lieber Sohn, Lebe wohl, sei meines Spruchs gebent."

Leise, wie er kam, so geht er wieder,
'S ist, als wehte ihn die Nachtlust fort. Amadens starrt zur Erde nieder: "Wer war dieser? Welch ein seltsam Wort? Floß es nicht wie Licht Bon dem Angesicht? Bligt' es nicht wie Sterne durch die Nacht?"

"Bem soll ich zur ew'gen Ruhe tönen? Ber ift jener hoher himmelssohn? Barum zählt mich bieser zu den Söhnen? Und was ist des Werles Breis und Lohn?" Also qualt und fragt Er sich, die es tagt, Und ein kurzer Schlummer ihn umfängt.

Wie nun helios in bunten Lichtern Deinen heil'gen Grus, o Racht, begrübt, Sagt ber Tone Meister leif' und schüchtern Trauter Gattin, was er hat erlebt. ""Liebes herz, bas hat Irgend ein Magnat Dir geboten, folge dem Geheiß.""

"Frau, mit nichten, biefer Jüngling mahnet An ein hohes, ach, und fernes Bild, ""Derzichen, wie Du schwärms! Bas mir nun ahnet, Ift ein Beutel, reich mit Golb gefüllt: Mach' es gut und schön, Und wir werben sehn, Wie der fremde Herr die Kunst belohnt.""

Und ber leichten Rebe leichte Wellen Spillen tief'res Ahnen aus ber Bruft, Heiter geht er zu ber Kunst Gesellen, Auft den Tonen in gewohnter Luft.
""Schon zwei Tage hin!
Dent' an ben Gewinn,
Dente unfrer Noth, und eile Dicht"

"Noch war nicht bie Stund', o Frau gekommen, Taglöhnern kann ich einmal nicht. Ift der weihe Funken erst entglommen, Strahlt es schnell hervor in Fen'r und Licht. Aber Mühe dringt Aber Sorge ringt Keine Töne ab dem Genius."

Und der zweite Abend schwimmt im Rothe, Und die Hand ist nicht ans Werk gelegt. ""Kehrt nun morgen wieder jener Bote, Kraun! mit vollem Fug sein Zorn sich regt."" "Eine Nacht ist mein! Wirft nicht thöricht sein — Gib den Ang nir noch, nun gute Nacht!"

Drauf verschließt er sich in seiner Rause, Da wird ihm so hoch und ernst und weh. "Dunkel waltet nun im ganzen Hauses Aber gülben blinkt's von jener Höh. Himmel, groß und hehr! Erde, schwarz und schwer! Du mein Herz, inmitten voll und heiß!"

Silbern durch den Garten Lifien glänzen, Glühwurm zieht die kleine helle Spur. Droben freisen nun in ew'gen Tänzen Leper, Schwan und Wagen Arktur. Manche Blüthe keimt, Und die Erde träumt Bon verlor'ner Unschuld Varadies.

Amadeus fühlt den Brand der Wange An dem off'nen Fenster, blidt hinauf, Blidt hinab, und sieht und sinnet lange, Endlich rinnt der Thräne milder Lauf. "Ach, vielleicht wie balb Lieg' ich stumm und kalt In dem engen Bretterkämmerkein!"

"Leben, Leben, wie die Blase nichtig! Tod, Du unerdittlich sinstre Macht! Irdisch spielen, eitel, leer und slüchtig! O ber langen, langen, stummen Nacht! Lange währt die Nacht! Aber in ihr lacht Bon drei Lichtern rosenroth der Schein!" Glaube, Liebe, Hoffnung, heil'ges Scheinen? Binkt vom himmelsbogen fanft mir zu. Laß ihr milden Augen ab von Weinen, Glaube lebt und schenkt euch süße Ruh. Kommt, ihr Klänge, gleich, Ich beschwöre euch, Tönet, tönet mir von Tod und Grab!"

Bu dem Tisch treibt es ihn zu schreiten, Aus den Augen glüht Begeisterung vor. Bundersame Beisen ihn umgleiten, Achtsam lauschet das entzückte Ohr; Ob's von innen singt, Ob's von draußen klingt, Scheiben die entstammten Sinne nicht.

Was er hört, das muß er emsig schreiben, So ersteht der Töne dauernd Bild, Kann vor tiefer Regung sast nicht bleiben, Durch die Abern jagt das Blut ihm wild. Doch er läßt nicht ab, Riß' es ihn ins Grab, Müßt' er geben drum sein Leben hin!

Raftlos schreibt er fort burch manche Stunde, Bu bem Zeichen fügt bas Zeichen sich. Eins! ertönet aus der Glock Munde, Eben zieht die Hand den letzten Strich. Nun erschöpft zurück Sinkt er, und sein Blick heftet brechend sich ans hohe Werk.

Horch! da schallen ernste Harfentone, Dammernd fällt's herein wie Morgenroth, Leuchtend in erhab'ner himmelsichone Steht der Fremdling da, der ihm gebot. Goldner Haare Licht Kränzt das Angesicht, Bon den Schultern sinkt ein Flügelpaar.

Kein Gewand verhüllt die schlanken Glieber, Um die Ferse fließt ein goldner Dunft, Hinden Dich, o Engel schöner Kunst! Aber mild und weich, Einer Flöte gleich, Deffnet balb die hohe Lippe sich: ""Amadeus, Du haft Wort gehalten, Sollst empfahen ben verheiß'nen Lohn! Muß der Leib auch eine Weil' erkalten, Gehst Du felber doch zu Baters Thron-Morgen Abend bringt, Morgen Abend fingt Dich zuerst Dein Requiem in Ruh'!"

""Bürdig so, vom Schwanenlied umklungen, Mein erwähltes Kind hinüberzieht. Andre Meister hätten's nicht gesungen, Welch ein helles Licht der Kunst verglüht. Sangst es selber vor Dir im Trauerchor, Und Dein Engel heischte dieses Lied.""

""Sage Lebewohl ber griftnen Erbe, Schau' sie froh zum letzten Male an!"" Sprichts und klist mit liebender Geberde Sanst die Stirne dem verzückten Mann. Schnell das Leben weicht, Seine Wange bleicht, Schmerzlos sinkt Amadens hin.

Rarl 3mmermann.

#### Mozart.

So suß wie Liebeshauch vom Rosenmunde,
So fühlt' ich Mogart's Töne mich umschweben,
Als sah' ich sanst der Jungtrau Bruft sich erheben,
So sintt's und steigt's im Harmonicen-Bunde.
Doch plötzlich schlägt die bist're Geisterfunde,
Ha! da beginnt ein ahnungsvolles Leben!
Ich soll dem Geist die hand zum Pfande geben;
Er bringt aus seiner Welt mir graufe Kunde.
Wie Töne in des Aethers Meer verhallen,
So kamst auch Du ein Meteor hernieder;
Ju bald sah'n wir entstiehn den Sphärenboten.
Doch fort soll Dein Gesang auf Erden schaften;
Du hauchtest Deinen Geist in heil'ge Lieder
Und sangst noch schebend: Ew'ge Ruh' den

# Mozart.

Es war am längsten Tag. In weiter Ferne Zerfloß die Racht in lichte Wollen schon. Da sammelten fich all' die gold'nen Sterne Im himmel vor des ew'gen Baters Thron.

So standen sie gereiht in weitem Kreise Und seierten den Herrn mit Jubesschall, Er trat hinzu und kußte jeden leise, Und neues Leben strömte durch das MI.

Da trat ein Stern hervor vor allen andern Im Auge einer Thräne Silberschein. "O Bater! laß mich hin zur Erbe wandern, Laß mich einmal ein Mensch mit Menschen sein.

"Sie rühren mich! fie find so reich an Leiben Und so genügsam mit dem kargen Glück; Ich möchte Ihnen einen Trost bereiten: O laß mich ziehn, ich kehre balb zurück."

Es fei gewährt! versetzt ber Herr ber Erben, Zieh hin, mein Stern! und werde Mensch wie fie; Billst Du ein Trost ben Staubgebornen werden, So lehre sie die heil'ge Harmonie;

Wie liebend Stern sich hier um Stern brehet, Wie nicht ber Mond die schön're Sonne haßt, Wie nur ein Wohlaut durch die Sphären wehet, Wie liebend ein Accord die Welt umfaßt.

Bieh hin, mein Stern! und heile und verföhne Durch Deine Tone jener Erbe Pein. Du bist der Auserwählte meiner Sohne, D'rum soll Dein Rame — Amadeus sein.

Bieh hin und trage mit der Erde Leiben! Doch wenn der Schmerz gewaltig Dich durchglubt, Dann greife mächtiger in Deine Saiten, Denn nur aus Schmerzen blüht bas mahre Lieb. Bieh hin und fühle mit der Erbe Bonnen! Doch wenn vor Freude Dir ber Busen schwillt, Dann laß ihn fließen ben geweihten Bronnen, Der lindernd aus des herzens Tiefen quillt.

Und weinen, wird ber Schmerz mit Deinen Tönen, Und jubeln wird mit Deinem Lied die Luft. Ach alles, was die Menschen sich ersehnen, Ach alles fließt aus eines Sängers Bruft!

Bieh hin, mein Stern! nach turzem Erbenleben Birft Du für jene Erbe untergehn, Um in ben himmel wieber Dich zu heben, Denn bort vergeben, heißt hier auferfteh'n.

Und hörst Du's rufen bann in lauten Chören Und rauschen Aeolsharsen durch die Luft; Das sind die Brüder, welche Dein begehren, Das ist bes Baters Stimme, die Dich ruft.

So sprach ber Herr, und still in sich verloren Bersant ber Stern am blanen himmelszelt. Da ward auf unserm Stern ein Mensch geboren, Und Amabens nannte ihn die Belt.

Hört ihr ben Ton, ber mächtig zu uns bringet, Der wie ber Sturmwind burch die Lüfte raufcht? Das ift bas Lieb, bas Amadeus singet — Dem Zug ber Wolken hat er's abgelauscht.

Und hört ihr klagen jetzt so schmelzend leife Die Gluth der Liebe heimlich angesacht? Ach, das ist unf'res Mozarts Zauberweise — So slüstert Stern mit Stern in ftiller Nacht.

Und wie so harmsos tann ber Sänger tosen, Und wie so heiter tann sein Lieden sein! So spiesen dort die Engellein mit Rosen Und hübsen hinter gold'nen Wölkthen drein.

Doch wenn der Schwelger der Bergeltung Strafe Im Taumel seiner Sinne schnöb verhöhnt; Da donnert ihn die Tuba aus dem Schlafe Und mahnt ihn, daß der Grund der Erde dröhnt. So hat der Meister treulich fortgestrebet, Den kurzen Tag, den man das Leben heißt, Biel tausend Herzen hat er neu belebet, Und mit sich selbst versöhnet mancher Geist.

Er hat genoffen, was die Erde bietet, Die reichen Leiben und das farge Glüd; Jeht hat das Menschenleben ihn ermübet, Rach seiner heimath sehnt er sich zurud.

Er hebt den Blick sehnsuchtig in die Weiten, Wo freundlich Sternlein neben Sternlein glüht, Da greift er einmal noch in seine Saiten Und dichtet sich sein eig'nes Schlummerlied:

Sein Requiem. Er hebt in stillen Zähren Den Blid jum lichten Baterhaus empor, Da glaubt er selbst sein eig'nes Lied zu hören, Bekannte Klänge schlagen an sein Ohr.

Und immer lauter rauscht burch die Sphären, Wie Orgeston, der durch die Lüfte zieht, Sie singen ihm in tausenbstimm'gen Chören, Sein Requiem, sein Schlummerlied.

Da scheint bes Sangers Blick sich zu verklären, Um seine Stirne spielt ein Kranz von Licht: "Das sind die Brüder, welche mein begehren!" So ruft der Meister, und sein Auge bricht. —

Sie trugen ihn empor zu jenen Fernen, Wo milb're Tone durch die Lüfte wehn, Ihr sucht sein Grab?—D sucht ihn bei den Sternen! Denn hier vergehn, heißt droben auferstehn!

S. S. Mofenthal.

# Bor Mozart's Standbild in Salzburg.

Es war ein Abend hehr und mild, Der Bollmond tam so schön, Ich stand vor dem erhab'nen Bild Und konnt' nicht satt mich seh'n. "O Bild, dergleichen nie ich sah, Bie ist der Meister groß, Der in die todte Masse da Das Seelenvolle goß!"

So rief ich aus, ba faßte mich Des Bilbes Allgewalt, Die tobte Masse regte sich, Und ernst sprach die Gestalt:

"Ich bat in meiner großen Noth, In meiner Lebenspein, Ich bat die Menschen wohl um Brod, Sie aber gaben Stein!"

Bhilipp Simon. \*

# Mozart's Bildfäule in Salzburg.

Mozart! stehst Du bort, ein König, schön in Bronze, groß, An dem Ort, wo Du geboren, wo so klein Dein Loos! Als Du lebtest, Wen'ge kannten Dich, der oft verkannt; So verwechselt stets der Hausen Glas mit Diamant.

Beife Thränen muß ich weinen! Ach, nach Deinem Tob Baute man Dir diese Säule; Dankbarkeit gebot; Sie ließ Deinen Namen steigen aus dem trüben Dunst; Denn Natur ist ew'ge Schwester ja ber ew'gen Kunst.

Mozart! mein geliebter Bruder! ach ein schwach Gebicht Beih' ich Dir! Mit Augen sah ich Dich im Leben nicht; Aber meine Ohren hörten und mein Herz empfand! Nord und Sub — Wir hatten Beide doch ein Baterland!

Dant für Deine schönen Tone! Wie ein Zanber fällt Deiner Flote Lieber in Alabdins Zauberwelt. Melpomene hört' ich warnen, im Erynnien Klang, Als den schönen frechen Sünder höllenglut verschlang.

<sup>\*)</sup> Dichterstimmen ber Gegenwart. Leipzig. S. Hibner. 1856.
— Seite 438.

Und die Luft des heitern Lebens, bunt und leicht und froh, Als zum Ideal gesteigert Pharmecide Figaro, hört' ich stannend, und der Liebe zarte Tändelei, Als Susannen Du, Zerline, rustest süß herbei.

Und wo Deine harfe tonte, ftart und fromm und weich, Bolfgang Amadeus Mozart tannten wir Dich gleich. D wie oft haft Du entzudet Nordens Dichterherz! Und nun fteh' ich hier und weine vor bem talten Erz!

Freu' dich Salzburg — Haydn und Mozart! — fiolz wohl kannst du sein. Beimar hat nicht schön're Namen auf dem Leichenstein.

Beimar hat nicht schön're Namen auf bem Leichenstein. Bie in Mekka — in Medina — heut ber Bilger steht, knie ich andachtsvoll in Demuth vor dem Tonprophet!

Dehlenichläger.

#### To a st.

Wie bie Egypter beim Mahle Den Burger aus ber Grabertyelt, Beim Schall ber ichaumenben Pokale Als Freubenwacht um fich gestellt;

Auf daß ihm noch ein Klang vom Leben Rachtöne in die Gräberraft — So lasset uns den Ruf erheben Den geisterbannenden Toast.

So rufen wir des Sanges Meister In unsern Kreis, den Lust belebt, Mit ihm die Schaar der Liedergeister, Die uns melodisch bald umschwebt.

Was sucht ihr nach der Grabesstätte, Bo sie den Meister hingethan? Er starb, wie einstens der Prophete, Bon Gottes Kuß vor Kanaan.

Sie fuchten rings nach feintem Grabe, Auf Erben war's nicht zu erspäh'n - Er aber ließ als golb'ne Gabe Das Land jurud, bas er gefeh'n.

So ließ auch uns der große Tobte Zurud ein neues Reich des Ton's, Er tam und ging ein himmelsbote, Gewärtig nicht bes irb'ichen Lohn's.

Wir aber jetzt beim Tobtenmahle, Dem Erbe lauschend, bas er gab, Bir grüßen ihn mit bem Potale, Dem nie auf Erben wirb ein Grab!

2.A. Franti.

#### Mozart's Rachtigall.

Tod liegt ber Meister im verlag'nen öben Zimmer, Bu feinen haupten brennt ber Kerzen fahler Schimmer.

Bon braugen icheint herein bas Binterabenb-Dammern, Balb tommen fie, am Sarg ben Dedel ju verhämmern.

Und wie um Leichen pflegt ein Schweigen rings ergoffen, Wo fonft ein wallend Meer von Melobien gestoffen.

Und felbst die Nachtigall bort an ber Wand im Bauer, Bergaß ben Lieberschall und fühlt ben Leichenschauer;

Der Meister, findlich gut, er reichte Dir wohl gerne Bie fonst ben frischen Trunt, wie fonft bie fugen Rerne.

Doch fieh, die Sand ift ftarr, die stets dir Futter streute, Taub jedem Rlang das Ohr, das oft bein Lied erfreute.

Du möchtest gerne bich ihm auf die Schulter schwingen, Wenn am Spinett er traumt, aus seinen Roten singen.

Das war ein Bettftreit oft und nicht zu unterscheiben, Ber von dem Andern lernt, wer Meifter von ben Beiben?

Sieh' aufgeschlagen am Spinett die letzten Noten, Es ist sein Schwanensang, geweiht den lieben Tobten. 3wei lange Tage schon, zwei Nächte währt bein Kummer, D finge nur, bu ftorft nicht feinen tiefen Schlummer. —

3wei buntle Manner find jest fcweigend eingetreten Und nageln zu ben Sarg bei murmelnden Gebeten.

Die Rerzen lofchen fie, bie ihm zu haupten fieben, — Erheben bann ben Sarg und wenden fich jum Beben.

Im Zimmer — da beginnt ein wunderbares Singen, Wie Tone, die im Walb in Frühlingsnächten klingen.

Ein tiefer Sehnsuchtslaut noch, bann ift's ploglich ftille, Die buntten Trager halt es feft, wie Geisterwille.

Sett schreiten banngelöft fie aus der finftern Stube, Und Einer spricht jum Andern auf dem Weg jur Grube:

"Bahr ift es boch, fo lang bei Leichen Kerzen brennen, Kann sich bie Seele nicht von ihrer Wohnung trennen;

Bu haupten fitt fie ftumm, inmitten heller Rerzen, Und benkt noch einmal durch des Lebens Luft und Schmerzen.

Haft bu gehört, als wir verlöscht die Kerzenflammen? Da flog fie fingenb fort!" — ""Mich schüttelt's noch zusammen!""

So fprechen fie und find balb in ber Racht verschwunden, Die Rachtigall warb fruh im Bauer tobt gefunden.

2. A. Franti. \*)

#### Mozart.

(Toaft.)

Wen sich die Himmischen mit Göttersegen Zu ihrem treu'sten Liebling ausersehn, Dem ziehen sie-am ersten Tag entgegen Und mögen gern an seiner Wiege stehn;

<sup>\*)</sup> Siehe beffen Belben- und Lieberbuch. Wien und Brag. Rober und Markgraf. 1861. Seite 182-185.

Sie folgen ihm auf seines Lebens Wegen Und führen ihn zu ihren heit'ren hoh'n. Beglückt, wen die Unsterblichen so lieben, Daß keines Gottes Gunst ihm ansgehliebent

Du, Mozart, hast bies schöne Glück ersahren: Raum ba bie Muse Dich als Kind gefüßt, Da nahen auch bie andern Götterschaaren, Nicht einer ist, ber Dich nicht freundlich grüßt. Dich lehrt Apollo Geheimes offenbaren, Mertur verlich ersindungsreiche List, Den Grazien magst Du Huld und Anmuth danten, Minerva gab die Tiefe der Gedanken.

So lebtest Du im Ganzen und im Schönen, Da ward ein jedes Werk ein Götterbild; Du hast uns nicht mit unbestimmtem Sehnen, Mit trüber Ahnung nut die Brust erfüllt, Und lockest Du in uns're Augen Thränen, Rie ließest Du das Hossen ungestillt; Aus Tönen schufst Du wirkliche Gestalten, Die ewig sich der Jugend Reiz erhalten.

So lange Menschenherzen sihlend schlagen, Wird Don Juan sie rühren und erfreu'n; Des Titus Milbe, wie Constantzen's Klagen, Den Meistern werden sie ein Borbild sein. Spät in der Zeiten allersernsten Tagen Wird man der Zauberflöte Scherz erneu'n, Und Engel werden mit Tuba-Klängen Am Weltgericht zuleit die Gräber sprengen.

Da wir nun aber hier beim Gläserklange Am heit'ren Tag' Dein schönftes Fest begeh'n, So sei begrüßt mit fröhlichem Gesange, Mit Saitenspiel und munterem Geton; Heut' war uns nicht um guten Borrath bange, Du hast uns mit dem Tresslichsten versehn, Und die Dir sonst mit Kuhm und Liebe dienen, Pu rufft, da sind sie gern erschienen.

Sufanna wird, die Barte, heut' nicht fehlen, Und Donna Anna mit ber Stimme Bracht; Donna Elvira mit bem Ton ber Seelen; Im Strahlentranz die Königin der Racht, Bir dittfen auf Belmont, Octavio zählen; Saraftro hat gewiß sich ausgemacht; Auch Don Juan, ber nirgend seines Gleichen: Gie Alle wollen Dir ben Lorbeer reichen.

Und wie sich alle Herzen zu Dir neigen, Bu Dir, wie nach dem schönsten Sterne, schau'n, So nennet Deutschland Dich mit Stolz sein eigen, Wir werden ewig uns an Dir erbau'n. Du trägst den Kranz von immergrünen Zweigen, Und gilt es Kamps, wir dürsen Dir dertrau'n. Heil, Mozart, Dir, der uns den Sieg geschenket, Und Heil dem Baterland, das Dein gedenket!

#### Beethoven. \*)

Er fteht vor mir der Becher, wonneschäumend, Bon Dir, Unsterdicher ! uns einst fredenzt. Schau, wie die Luft, in seinem Schooße keimend, In jeder Berle diese Rectars glanzt! Die Muse hat, von seinen Wundern traumend, Wit frischen Kosen lächelnd ihn bekränzt. Ich führ' den Becher dürstend an die Lippen, — Die fromme Scheu — sie wagt es nun zu nippen.

Ein Trapfen reicht! — Ich hab' ihn eingesogen: — Und in der haft des Körpers grollt der Beißt. Er trott dem Banne, der um ihn gezogen, Die Beide vor dem Auge — sie zerreist. Frei wie ein Aar kommt er empor gestogen Jum Lande, das die Ahnung ihm verheist; Er schleubert sort die Fessell, die ihn zwingen, Und badet stolz im Aether seine Schwingen.

Wie füß erklingt ber Gruß ber Melobieen! Auf weichen Rangen schweb' ich himmelwarts. Es flieh'n und suchen sich bie Harmonieen, Den holben Streit tampft liebend mit das Berg,

<sup>\*)</sup> Dieses weistige Gebicht Otto Brechtler's ift mir ext, nachbem ber Artikel Beethoven bereits im Drude vollenbet war, bekennt popog, indem dasselbe aber in der Schluftvointe "Mozart" ebenfalls darackriftlich hulbigt, so glanbe ich, daß dasselbe hier nicht nur nicht nupaffend angebracht, sondern auch ben Freunden für Künste und Bestelben icht unwillsommen sein durfte.

Und mit ben Tonen lebt's — und will's verblüben, Berlodt, wie jum Entzüden, so jum Schmerz. Und Biegenlied und Grabgefang — fie weben Den letten Traum von seinem Erbenleben!

Und mächt'ger brauft der Strom der Siegeskänge, Der Hunnus pocht an's Thor der andern Welt, Die Pforten springen — einziehn die Gfänge. Einzieht das Derz, wie vom Ariumph geschwellt. Die alten Götter schauen wild und strenge, Welch Sterblicher hier stolz den Einzug hält. Der Donnrer Zeus grollt, ahnend diesen Klängen. Es zucht der Blitz in seines Adlers Fängen.

Der Sieger naht! — Er zürnt — gewittermächtig — Ein Schauber rieselt ben Olymp entlang! — Setzt bonnernd, weltzermalmend, todesträchtig — Und nimmersatt verschlingt sich Klang an Klang; Setzt allerbarmend, klar und sonnenprächtig Erblüht ber Dreitlang aus der Fuge Zwang; Die Habengötter taumeln hin zur Erde — Ein Gott der Seelen spricht sein heitig Werde!

Mich faßt bes Staubgebornen tiefes Wehe, Geblendet ift der erdgewohnte Blid;
Mein Perz, geängstigt von des himmels Rähe, Erliegt dem niegeahnten Seelenglist:
Bohin mein Auge, thränenschwer, auch spähe,
Jur ird'schen heimat find ich nicht zurück.
Laß — Mozart — tönen Deine gold'nen Lieder
Und führe mich zur Lieden Erde wieder!

Otto Brechtler.

Alehal war 16 Jahre alt, als eine von Glucks Opern "Iphigenia auf Tauris", gegeben werden sollte. Mehul wollte sie gern hören, hatte aber kein Geld, das Billet zu bezahlen. Da schaffte ihm Iemand Jutritt zu der letzten Probe, was um so eher anging, da hier keine Privatverhältniffe obwalteten. Mehul ward aber gerade durch Anhörung der Probe-Borstellung noch enthustastischer, und um der vollen Aufführung beiwohnen zu können, ersann er folgendes Mittel: er verkroch sich in eine Ede des Theaters, und beschloß, die zum Abend

bes künftigen Tages dort verborgen zu bleiben. Unglücklicher Weise aber entbeckte ihn einer der Ausseher, suhr ihn unsanst an, meinte: was das sür eine Wirthschaft hier sei? und befahl ihm, sich aus dem Hause zu paden; aber in demselben Augenblick ging Gluck selbst vorüber. Er hörte den Lärm und erknndigte sich nach der Ursache desselben. Mehul erzählte, an Händen und Füßen zitternd, dem großen Weister, was vorgesallen sei, und Sluck wurde dadurch auf den jungen Menschen aufmerkam. Er gab ihm sogleich ein Billet, und bat ihn, daß er ihn besuchen möchte, Wehul war außer sich vor Freude, und ermangelte nicht, von der erhaltenen Einladung sobald als möglich Gebrauch zu machen. Gleich bei diesem ersten Besuche erkannte Sluck das seitene Talent des 16jährigen Jünglüngs und es ward seitdem seine angelegentlichste Sorge, so ausgezeichnete Gaben, die er zufällig entdeckt hatte, auszubilden. Wie würdig Wehul dieser Freundschaft war, hat er durch seine Eignen Compositionen hinlänglich bewiesen.

- De hul. Rapoleon war gewiß ein großer Mann, aber in ber Mufit ein folechter Richter. Gines Tages fprach man bon Debul und beffen Opern, der Raifer aber außerte: "Dehul ift ein Menfe ohne Talent; feine Dufit ift fo gelehrt, daß fie im bochften Grabe langweilig ift." Einige Tage barauf wurde bie erfte Aufführung einer Oper "Frato" angefündigt; der Componift follte ein Staliener fein und der Raifer wollte der ersten Aufführung beiwohnen, auch begab er fich mit einem glanzenden Gefolge an dem bestimmten Tage in Die Oper. Er fand bie Mufit reizend und begeifterte fich mit jedem Stlide mehr. Rad bem Schluffe fragte er, ob der Componist in Frankreich fei, und man antwortete ihm, er befinde fich in einer Nebenloge. "Ich will ihn feben und ihm au feiner allerliebsten Oper Glud wunschen." Augenblick darauf trat ein Abjutant in die Loge mit einem Manne in einem mehr als nachlässigen Anzuge. "Da ift ber Componist, Sire," fagte ber Officier zu bem Raifer. Es war Mehul. Rapoleon fonnte ein Buden ber Lipben nicht unterbruden, bas feinen Aerger verrieth : "ich wünsche Ihnen immer fo ante Gebanten" fagte er, bann wendete er fich an die Gesellichaft und fette bingu: "ber Scherz, ben man fich mit mir erlaubt hat, ift zwar gut, aber etwas zu ftart." Und ber große Mann fcmollte fiber acht Tage lang mit feinen Soflingen, die, wie er glaubte, bas Complott angelegt hatten.

— Mehul. Als nach oben erzähltem Borfall nebst Paifiello auch Mehul, als große Meister und vortreffliche Meuschen gleichen Ruhmes werth, sich der besonderen Gunft Rapoleons erfreuten, Paisiello aber, bisher Rapoleons Kapellmeister, Frankreich verließ, warf Na-

poleon (bamale noch Obergeneral) feine Augen auf Debul. Alle Beit glaubte, Dehul murbe ben glangenben Antrag mit beiben Sanben ergreifen. Wie erstaunten aber Alle, besonders Rapoleon felbit, als Dehnl bie ihm jugebachte Ehre formlich ablebnte. "Rur unter einer Bebingung," fagte er, als Rapoleon ungestüm in ihn brang, "tann ich biefe Stelle annehmen!" - "Und biefe ift?" unterbrach ihn Rapoleon. "Benn Gie mir erlauben, fie mit Cherubini gu theilen." - "Bie? Cherubint? Rennen Sie mir ben nicht!" rief Rapoleon aus, "bas ift ein nafeweiser Befelle, ben tann ich nicht leiben." - "Er ift wahricheinlich fo unglitctlich gewesen," erwiberte Dehul ruhig, "fich 3he Diffallen augugieben, aber bei bem allen ift und bleibt er boch unfer Aller Meifter und Mufter in ber beiligen Mufit. Bubem lebt er in burftigen Umftanden. Er hat Familie, ich wünsche herzlich, ihn wieber burch Ihre Gunft beglücht zu feben." - "Ich wiederhole Ihnen aber," rief Napoleon, "bag ich nichts mit ihm zu schaffen haben will." -- "Run, General!" erwiderte Dehul, "fo wiederhole auch ich in biefem Kalle meine bestimmte Weigerung, und ichwore, bag mich nichts vermögen foll, meinen Entichlug zu andern. 3ch bin Mitglied bes Inftitute, er ift es nicht. 3ch fann es nicht ertragen, bag etwa Jemand von mir fagen follte, ich giebe eigennützig von ber Gunft, womit Sie mich beehren, Bortheil, fo daß ich Alles für mich behalte, und einen beruchm= teren Mann beffen beraube, worauf er Anfpruch zu machen Recht hat." Mehul blieb bei feinem Entschluß, auch Rapoleon wollte nicht nachgeben, die Folge war - Lefneur erhielt die Stelle.

Aenerseer. Meherbeer's Genie bedarf ber raschesten fortischaffenden Mechanit; man follte glauben, er milise den Ideen nachjagen und nachrennen. Seine Muse ist von der quecksilberusten Art; er erzeist alles mit Heftigkeit; Arbeit und Begeisterung bewirkt bei ihm eine Crists, Unruhe, Ausgeregtheit, Schlassosigleit, Fieder, Berstimmtheit. Am Morgen will er dies und das, und am Abend ist er anderer Meinung geworden; der Dichter seines Opern-Tertas bekommt Aviese über Briefe, Aenderungen über Aenderungen; wer ihm den Text schreicht, ist ihm wie Max dem Caspar, wie Robert dem Bertram versallen; er empfängt von dem berühmten Meister mehr Bildete als er Hause gust dem Kopfe hat, die ihm zuletzt vor Aerger aussallen. Im Frührehr wallt Meherbeer's Componistenblut am frischesten aus.

Meherbeer. Treten wir zu Meherbeer, bem Manne mit ben buffern Melabicen, mit den ernften, flagenden Tönen, Sehen Sie ihn? Da, allein, eingeschloffen, por Aller Augen verborgen? Er hört ben Wind heulen, der Regen flurzt in Strömen herunter, die auf der Straße Befindlichen slüchten sich in die Häufer. Jeber sucht' dem Wetter zu entgehen, nur ein Mann findet Wohlgefallen an dieser Unordnung in der Natur, an diesem Aufruhr der Elemente: Meherbeer, dem die Ideen im Sturme zuströmen und dessen Finger dann seltsame, grelle Tone dem Piano entsoden. Ich hatte eines Tages Gelegenheit, dem Componisten von "Nobert der Teusel" einen Besuch zu machen; ich sand nur den jungen Meherbeer, einen blondgelockten neunsährigen Knaben. "Kann mich herr Meherbeer empfangen?" fragte ich. — "Rein, mein herr," antwortete der Knabe, "bei schlechtem Wetter ist der Bater nie zu sprechen; wenn Sie ihn tressen wollen, kommen Sie, wenn es schön ist; mein Bater erscheint nur mit der Sonne.

Menerbeer. Che Menerbeer fo berühmt geworden war, stand er mit Roffini im besten Bernehmen. 3m Jahre 1825, als die erfte-Borftellung bes "Crocciato" vor fich gehen follte, fand folgende Wette amifchen beiben Tonfetern ftatt. Deperbeer ichien beforgt. Man hatte ihm den Saal in der großen Oper nebft ben Choren überlaffen, obgleich die Soli von Italienern gefungen wurden. Bei einer ber letten Broben fagte Roffini ju ihm: "Run, Gie bereiten fich einen fconen Triumph vor." - "Unter une, amico caro", verfette Deperbeer, "ich fürchte, daß ich durchfalle; ich möchte wohl wetten." -"Ei mas. Sie wollen icherzen, ich wette bas Gegentheil." - "Sie?" - "Mein Chrenwort." - "Wollen Sie hundert Louisb'or?" - "Es gilt." - "Auf morgen Abend alfo." - "Auf morgen Abend." - Aur Tage ber Borfiellung hatte Roffini einen Sperrfitz auf bem Balcon ber großen Oper. Er mar gegen feine Gewohnheit elegant gefleibet frifirt, in Jabot und gelben Sandicuben; man hatte ihn noch nie in einem fo fplendiben Anjuge erblickt. Bei jedem Stude applaudirte er, und bas Publitum machte es ihm nach. Das Schickfal "Crocciatto" blieb feinen Augenblick zweifelhaft. Am andern Morgen fandte ihm Menerbeer die hundert Louisd'or nebst einem Dantsagungsschreiben,

— Meherbeer. Ein in Paris anwesender deutscher Tenor berrentte sich vor Kurzem fein Brust-C, indem er von der Höhe einer Disligence auf das Straßempflaster von Baris, dieser Hauptstadt der schönen Künfte und der schönen Stütze, heruntersiel. Der Sänger hatte sich dadurch sehr übel zugerichtet. Er verlor durch die Kur nicht nur sein Fleisch, sondern auch seine Tone. Indessen hatten sich letztere bald wieder eingestellt, aber er hatte kein Geld, den Apotheter zu bezahlen, und wurde von diesem ganz unmusstälischen Gläubiger vor Gericht gesaden.

Der Tenor wendete sich in dieser Bedrängnis an seinen Landsmann Meyerbeer, der ihn mit offenen Armen aufnahm. Er öffnete ihm aber nicht blos seine Arme, sondern auch die Thüren einiger Salons, unter andern die des Salons Apponyi, das deutsche Dimminutiv des Salons Apolla's.

Der Tenor erhielt hier eine Summe mit Gelb belegter Bravos, bamit bezahlte er die bringenbsten Schulben, aber er sah sich balb wieber in ber Lage, seinen nagenden Magen mit einigen kühnen Trillern zu beschwichtigen. Er ging wieder zu Meherbeer. Dieses Nas öffnete ihm der berühmte Maestro mehr als seine Arme, er öffnete ihm seinen Sekretär, woraus er ein großes Kästchen voll — Briespapier nahm. Auf eines dieser Papiere schrieb er solgende merkwürdige Zeilen.

Un Berrn Baron v. Rothichilb, in feinem Botel.

#### "Berr Baron!

Erlanden Sie gütigst, daß ich Herrn M., Tenor aus Deutschland, Ihrer hohen und mächtigen Protektion empfehle. Derselbe hat schon mit vielem Ersolge in dem Salon des Herrn Grafen von Apponhi und in andern Pariser Salons gesungen, und hat die Absicht, eine musikalische Matinée zu veranstalten, zu welcher er ihrer Unterstühung und Ihres Schutzes bedarf. Ich bin so frei, selben Ihnen in doppelter Eigenschaft, als talentvollen Künstler und als Landsmann zu empsehlen. Ihre weltbekannte Güte läßt mich hoffen, daß ich diesmal keine Fehlbitte thun werde. Empfangen Sie, Herr Baron, die Berssicherung der ausgezeichnetsten Hochachtung, mit welcher ich verharre, Ihr ergebener

#### Menerbeer."

Der Tenorist trug biesen Brief jum Baron v. Rothschild, ben er beim Frühstide traf. Der Baron lub das Brust-C ein, Theil zu nehmen an dem Imbis, und las das Billet des berühmten Maestro, welcher auch sein Landsmann und sein herzens-C ist. Nach dem Frühstide nahm herr von Rothschild zwei Papiere, ein ganz seines, im Werthe von 500 Francs und ein gewöhnliches, das gar nichts werth war. Auf das seine ließ der Tenorist eine C-Thräne sallen, und stedte es in die Tasche. Auf das gewöhnliche Papier goß der Baron einen Strom von Tinte, welcher Folgendes dem herrn Meherbeer zusührte:

herrn Giacomo Menerbeer, in feiner Rufil. "Mein lieber, großer Mann!

Ich bin nichts als ein irbischer Baron, Sie aber sind ein Fürst der harmonischen Sphären. Ich bin mehr als Millionär, Sie stud

aber mehr als erhaben. Ein Jeber von uns gebe ben Armen von feinem Ueberfluffe, ich von meinen Bantbillets, Gie von Ihrem Genie. Demaufolge erlauben Sie, bag ich Ihren Empfohlenen Ihrem hohen und machtigen Schute empfehle. Er bedarf, wie Sie fagen, der Unterflützung bei einer mufikalischen Matinee? Wer von uns Beiben tann bei biesem guten Werte wirtsamer fein, ich ober Sie? Sie, ohne 3meifel! Burbe es fich um einen Beamten bes Schates, um eine finanzielle Matiee handeln, fo fonnte ich etwas bazu thun, aber es bandelt fich um einen Tenoriften, um einen Angestellten bes Bruft-C und um eine musikatische Matinée, das gebort folglich in 3hr Gebiet. Thun Sie bemnach Folgendes: Laffen Sie ankundigen, bag Sie am Biano figen werben, daß Sie felbft eine neue Composition fvielen werben und die Matinee musicale Ihres Schutlings wird ibm 10.000 France tragen, was 9500 France mehr ift, ale ich ibm gegeben habe. Sie find achtzehnmal und noch etwas barüber reicher ale ich.

Rothfdilb."

Der Tenorist lief in aller Eile mit biesem Billet zu Meyerbeer, welcher, nachdem er es gelesen, ausries: "Welcher Egoismus! So sind die Finanzmänner!" Der Sänger wollte den Banquier entschuldigen. Aber der Componist unterbrach ihn: "Sich unterstehen, mir zu schreiben, daß ich achtzehnmal reicher bin als er! Aber ich will Sie darum nicht verlassen. Rommen Sie in einigen Tagen wieder, und wir wollen über Ihre Matinée das Nähere besprechen."

Meyerbeer. Als Meyerbeer im Jahre 1847 sich in Paris aussielt, war er sortwährend dufter und geheimnisvoll, er sich alle Belt und schloß sich stundenlang in seinem Zimmer ein; ein Dämpfer schien sortwährend die Saiten seiner Einbildungskraft niederzuhalten. Und die Ursache dieser Stimmung? Es hieß nämlich, drei Dilettanten hätten sich verschworen, ihm seinen "Propheten" zu stehlen. Wie vor Zeiten der Tyrann Dionys, träumte er von nichts als Ueberfällen und Einbruch; sein Gehirn war der Sammelplatz von Schreckgestalten, die ihm selbst des Nachts keine Ruhe ließen, und man befürchtete er würde sich zusetzt, gleich jenem Despoten, den Bart mittelst glühender Ruhsschalen abnehmen lassen. Er hatte in einer Woche drei Kammurdiener fortgejagt, weil er sie für die fragliche Disettanten hielt; auch schlief er nicht eher ein, als nachdem er ein gesadenes Pissol auf seine Oper gelegt hatte, so wie die Gesowechsler es mit ihren Banknoten zu machen pflegen.

— Meherbeer. In ber opera comique wallfahrten bie Parrifer zur Wallfahrt nach Ploërmel" und die Zahl der Pilger war so groß, daß man allabendlich Taufenden von Migvergnügten begegnen tonnte, die gezwungen waren, auf spätere Zeit diese Fahrt zu vertagen. Ein Brief Mery's, in des Dichters einsach wahrer Beise, mag als Ausdruck der allgemeinen Stimmung über des Meisters neuestes Werkhier sprechen:

"8. April, Mitternacht.

#### Theurer, berühmter Meifter!

Bu Haufe angekommen nach einem fo fcon verlebten Abenbe, richte ich diese Zeilen an Sie, die ben Genuf mir verlängern, ba ich mit Ihnen felbft von einem Meisterwert spreche, über bas ich mit fo vie-Ien Anbern bereits gesprochen habe. Bor Allem taufenbfachen Dant für die iconen und bequemen Plate, die Sie mir und Felicien David fo freundlich gutommen ließen. Dan bart fo gut, wenn man gut placirt ift. In diesem wundersamen Werte begleitet eine wundersame Melodie die drei Borte: "C'etait un reve!" ich wiederhole fie fortwährend, seit ich sie gebort. Ja, ich bin heimgekehrt aus einem traumerischen Entzücken, heimgekehrt aus einer Welt, die mich die wirkliche mit ihrer nadten Profa, mit ihrem ginformigen Realismus vergeffen machte. Ich fühle mich angeregt, tief bewegt von Allem, was mir werth, von Allem was ich liebe. Rur ein Traum verleiht folches Glud. hier hore ich Stimmen junger Madden, bes Landlebens, beitern, reinen Ausbrud, bort fromme Sommen, bes Simmels Echo, bann Liebesgefänge, der Erde Freudenklänge, auch schmerzliche Rlage vernehme ich, jene Thrane bes Bergens, und inmitten die Natur und den Menfchen im Sturme burch ber Berzweiflung Rufe zur Rraft und That ermunternd. Ja, das ganze Leben liegt aufgerollt vor mir, die rofigliebliche Morgeurothe und ber folgende ichwale Tag, bes Lebens Freuben, bes Lebens Aengsten, sein Troft und Rummer. 3hr wunderbares Wert ahmt nicht nach, noch erinnert es an Ihre frühern Meisterwerte. Mach fo vielen Schöpfungen haben Sie von Neuem gefchaffen. gen Sie felbst zufrieden fein, benn jest wünschen und forbern wir nur Gine von dem Meifter, den heitern Genuf des wohlerworbenen Unfer obaleich verläumbetes Rehrhundert ift dem ohngeachtet bas einzige, bas feinen großen Rünftlern noch bei Lebzeiten biefe hochfte Freude gewährt und fie fofort zu Zeitgenoffen ber Rachwelt macht.

Ihr gang ergebener Bewunderer

Wie wahr und schön spricht dies Zeugniß für die edle Sitte unserer Zeit, benen, die uns das Leben durch die Kunft verschönen, auch unsere Bewunderung und unseren Dank auszusprechen.

#### Meyerbeer.

Als Orpheus in die Schattenwelt hernieder Mit kuhnen Saitenspiel gestiegen war, Da bannte rings der Zauber seiner Lieder Der Eumeniden rachedürst'ge Schaar.

In Tiegerherzen fang er freudig Leben, Und hauchte wonnig Fühlen in ben Stein, Euribicen gab er zurud bas Leben, Den Orfus zwang bie Macht der Melobei'n.

Was Orpheus that, Du thust's in lichter Schöne! Berblaßten Seelen, die der Sympathie Sich längst entwöhnt, gabst Du zurück die Thräne — Curidice des herzens nenn' ich sie.

Gefallener Engel schwermuthreiche Klage, Der Jungfran keusch verhauchten Liebesschwur, Posaumenklang am Auferstehungstage, Gewitterpracht entsesseller Natur —

Ift Deine Melodie, auf ftolzen Schwingen Sebt sie zum Aether funkelnd sich empor — Mir ift's als muff' mein lauschend Herz zerspringen, Wenn sich ber letzte Zauberton verlor!

Abolf Schirmer.

#### An Meyerbeer.

(jum 29. December 1846).

Die Deutschen han ein Ding erfunden, Gar wunderseltsam ausgedacht; Das Ding heißt Den tich sand — fest verbunden Zu einer großen Bölkermacht.
Alt ift die Welt, die Weltgeschichte — Ein ibe ales Bolk ift neu; Alingt's Dir wie Märchen in Gebichte, Sie halten d'ran zusammen tren.

Ich meines Theils bin für's Reale, Was greisbar ift in Haus und Staat — Allein das echte Ideale Trägt, mein' ich reele Saat. Ein Boll muß sich zum Boll erheben, Wenn's noch so lang privarisit — lud nach der Bölkerschlacht hat eben Das Deutsche sich realisit.

Ein neues Wissen warb geboren, Das in der Dinge Wesen greift, Kein Grübelwert gelehrter Thoren, Das tritisch in der Irre schweist, Den alten Schutt hinweg zu schaffen If manch ein Waderer bemüht, hell glänzen da des Geistes Waffen, Die herz entquoll'ne Rebe glüht.

Und auch die Kunst bleibt nicht zurücke: Sie baut aus Wort und Farb' und Ton Sich jene bunte Zauberbrücke, In 's Leben sührend — nicht da von Es schlingt beim Streben zum Realen Um alle Kräfte sich ein Band: Im Singen, Meißeln und im Malen Erschafft man mit ein Baterland. —

So wend' ich mich an einen Meister, Wie in der Zeit tein Zweiter lebt, Der kinn beherrscht der Tone Geister, Und Schäge bes Gesanges hebt. Und beugt der Beliche sich der Franke, Den Genius in seiner Bruft, Erfult ben Landsmann der Gedanke: "Der Mann ift unser!" reich mit Luft.

Der Mann ist unser — nnd die Großen, Die ihn erwärmt mit Götterhauch, Die ihm das Reich der Kunst entschlossen: Mozart, Bethoven, sind es auch. Darum bebent', du Ausertor'ner, Der in der Beltstadt thront und schafft, Bedent, du bist ein Dentschgeborner: Ein Theil von uns ist Deine Kraft.

Du aber felbft und beine Berte Sind unfer Ruhm und uufer Stolg;

"Eine feste Burg ist uns're Stärte, — Das war ein rechter Sangesbolz! — Es lehren uns're guten Alten: Freischaffend, ohne Bolksverband Muß sich die reine Kunst entfalten — Der Künstler hat kein Baterland. —

Ich aber mein': Bo im Gemüthe Ein Keim bes Schaffens sich bewegt, Er treibt nur ba jur vollsten Blüthe, Wenn er im Bollsberz Wurzel schlägt. Ein Künftlergeist muß sich verbreiten Krisch in die Welt, so reich und weit; Dann wieder sammelt er bei Zeiten Sich in der trauten Einsamseit.

Und wie ihm Bilber und Gebaufen Aufbammern lofe, ohne halt — harmonisch faßt er sie in Schranken, Die heimt ballt sie zur Gestalt, Bir, die wir Reines nur vollbringen, Bir tragen unser Schersfein bei, und wenn wir bichten, wenn wir singen, Geschieht's im Geist, der beutsch und frei.

Du, bem das Gröfte ist gegeben, Entzieh' Dich unserm Kampse nicht, Bereine Dich mit unserm Streben: Das Lied befreie, das Gebicht! Befrei' es von den Schröftelein Gib ihm die starte Melodie, Befrei' es von den Künsteleien Krant- überlad'ner Harmonie.

Sag's boch ben guten alten Lenten: Die Kunst schlingt ein reeles Band, Den Brettern, die die Welt bedeuten, Erschaff' ein beutiches Baterland. Gib uns ein Bert, das uns gehöre, Du Herrscher in der Töne Reich, Seug beutschen Geist in Liederchöre, Und bleibe — schön und wahr augleich!

Bauernfeld.\*)

<sup>\*)</sup> Siehe: Hulbigung ber Frauen, Taschenbuch für bas Jahr 1848. (Seite 186) Wien, Tenbler & Comp.

Maridner's außerordentliche Productionstraft, Die fich icon in feinen frühern genfalen Werten "Sans Beiling", "Templer und Subin" u. f. w. ausspricht, und uns in neuester Zeit burch feine Oper "Auftin" wiederum ein Runftwert geliefert hat, zeugte fich bereits, als er taum die Elemente der Mufit erlernt hatte. Als zehnjähriger Anabe fcrieb er für eine fleine Tangergesellschaft in seiner Baterftabt Bittau, aufgeforbert von bem Director Buttenop, ein fleines Ballet, und zwar ohne alle Renntnig vom Generalbag, ohne eine Mhnung bes Inftrumental- und Partiturwefens. Als die erfte Probe diefes Ballets (bie ftolze Bauerin) gehalten murbe, verftedte fich ber fleine Componift auf bem Schnurboben, um ungefeben, mit flopfenbem Bergen ju laufchen, ob Alles gut Mingen werbe. Melobie und Rhuthmus waren gang gut; auf einmal aber entstand eine Baufe und wie ein Donnerfclag trafen den versteckten Knaben die Worte des Hornisten: "Das ift ja gar nicht zu blafen, bas muß ein Efel geschreiben haben!! Weiter vernahm er nichts, benn er wurde ohnmächtig. wachte, mar Alles ftill im Saufe; ber fleine Marichner folich beichamt fort und verfiel in ein Rervenfieber, bem er fast erlegen mare, und in bem er von nichts als falichen Sornern phantafirte. Das fleine Ballet aber war beifällig aufgenommen worden und tam felbft nach vielen Jahren noch jur Aufführung.

- Marfchner ift in ber Laufitz geboren, baber feine Borliebe für bas Sagenhafte, Bunberbare und Unbeimliche, bem aber immer ein tomisches Element beegemischt ift, wie wir bies in allen feinen Sauptwerten finden. Bahrend feines Aufenthalts in Leibzig mar er besonders mit bem Dichter Berloffohn fehr befreundet. Beibe trieben vielerei Spag mit einander und Marichner hat manches icone Lieb von Berloffohn componirt. Sein "Bampyr" erregte in Leipzig bas größte Auffehen und überall hörte man die Romanze, sowie bas befannte Trinklied "Im Berbst ba muß man trinken". Die Romanze fprach auch den Berlogfohn befonders an und fo oft er mit Marfdner zufällig zusammentraf, fang er ihm die Worte entgegen: "Der blaffe Mann ift ein Bampyr!" Run hatte Berloffohn eine ziemlich beifere Stimme und ein ichlechtes mufitatifches Bebor, fo baf bie Delobie, wie Berloffohn fie ju fingen pflegte, fich nicht, jum beften ausnahm. Es war an einem Abend ber Michaelismeffe, als Marichner in ben Speifesaal bes "Hotel be Bologne" trat. Raum erblicte ihn Berloßfohn, ale er auch ichon ju fingen begann: "Der blaffe Mann ift ein Bampyr!" worauf Marichner ihn unterbrechend in berfelben Melodie fortfuhr:

"Gebt doch bem Armen ein Glas Bier, Denn seine ranhe Rehle, Zerreift mir Ohr und Seele!" —

Man kann sich vorstellen, welch ein Geschater im Saale auf Roften Herlogsohn's losbrach. Herlossohn selber gab bas Singen ber Romanze auf, bafür aber sangen ihm seine Freunde, wo er erschien, entgegen:

"Gebt boch bem Armen ein Glas Bier" u. f. m.

Marschner. Eine Sangerin von bebeutendem Renommée gastirte in Leipzig als Agathe im "Freischütz." Die Dame, welche eine von Ratur spige und scharse Stimme hatte, forcirte diese noch auf unleidliche Beise bei der Probe, und zwar an Stellen, wo es ganz am unrechten Orte war. Dem armen Marschner wurde es endlich zu arg und mit kläglicher Stimme bat er die Sängerin: "Aus Barmherzigseit, Madame, singen Sie doch piano!" Die Sängerin, wüber diese Zurechtweisung sehr zu wollen. Sie öffnete nur noch den Mund, als ob sie fänge. Marschner schied und ben unglücklichen Sinfall, Marschner eine Lection geben zu wollen. Sie öffnete nur noch den Mund, als ob sie fänge. Marschner schied weiter schien das nicht zu bemerken, sondern ließ das Orchester ruhig weiter spielen. Als die Cavatine zu Ende war, fragte die Sängerin spöttisch: "Run, herr Marschner, habe ich Ihnen so zu Dant gesungen?" "Zawohl!" versetzte Marschner ernsthaft — "ich wollte nur, Sie sängen diesen Abend die ganze Partie so." — Die Sängerin verdisitren Aerger und gab sich Mühe, am Abend so gut wie möglich zu singen.

Marschner. Ein Flötenspieler, der sich viel auf seine Fertigkeit zu Inte that, ersaubte sich eine einsache Stelle, welche Marschner für sein Instrument geschrieben hatte, dis zur Unkenntlichkeit verziert vorzutragen. Marschner giebt mit dem Tactstock das Zeichen inne zu halten, schlägt die Hände siber den Kopf zusammen und ruft wie verzweiselnd aus: "Es ist doch schrecklich, was ich oft für Unstinn zusammen schreibe." Darauf zu dem Flötisten: "Ich bitte Sie, mein bester Herr, corrigiren Sie mir doch meine Dummheit, indem Sie die Bassage so blasen; und damit schreibt er ihm die Stelle auf ein Stück Vapier, wie sie in der Partitur, und natürlich auch schon in der Flötenstimme geschrieben ftand.

Anndelssohn-Bartholdy, Fielix. Unter ben vielen Freunden, welche Mendelssohn-Bartholdy sich rasch in Leipzig gewann, besand sich auch Einer, der sich als musikalischer Schriftsteller einen Namen gemacht hat. Das erste Zusammentreffen mit demselben war höchst originell es fand auf dem Zimmer des Sängers Hauser, bei welchem Felix abgetreten war, statt. Am frühen Morgen besuchte \* ben Sänger, mit welchem er ebenfalls befreundet war, ohne noch von der

Antunft Menbelssohn-Bartholby's etwas zu wissen. Auf Hanser's Arbeitstische lagen die Aushängebogen der Ouverture zur "schönen
Melusine." \* \* griff darnach und begann eifrig darin zu lesen; plötzlich sprang er auf und rief in seinex derben Beise: "Better noch mal!
das ift ja ein insamer Stichsehler." — In diesem Augenblick trat
Mendelssohn ins Zimmer. "Ein Stichsehler? — wo?" — \* \*, der
ihn noch nie gesehen hatte, reichte Hauser die Noten und bezeichnete
diesem die Stelle. Felix sah mit in das Heft und rief erstannt: "Bei
Gott, Sie haben Recht, wie konnte mir nur der arge Fehler bei der
Correctur entgehen? und an Hauser gewendet fragte er: "Wer ist der
Herr?" Hauser stellte Beide einander vor und eine herzliche Umaxmung
folgte dem Erkennen.

Mendel s sohn hielt außerordentlich viel auf diesen neuen Freund, obwohl sich manche und bedeutende Verschiedenheiten in dem Charafter Beider fanden.

Menbelssohn, wenn er von \* \* sprach, nannte ihn gewöhnlich schreenb nur den wilden Thebaner, er hatte aber den bessern Rern unter der unholden Schale erlannt, und das freundliche Berhältniß zwischen beiden blieb unverändert bis zu Mendelssohn's Tode ganz so frisch und herzig, wie am Tage ihres ersten personlichen Zusammentreffens.

- Menbelssohn Bartholdy's Bildung durfte eine classische genannt werden, denn außer den neuern Sprachen verstand und sprach er das Griechische und Lateinische wie seine Muttersprache, daneben war er ein gesibter und geistvoller Zeichner, besonders im landschaftlichen Fache, und er vernachlässigte Nichts, was er irgend erlerut. Als ihm aber eines Tages "sein wilder Thebaner sagte: "Wenn ich doch nur halb so viel gelernt hätte wie Siel" erwiderte Mendelssohn nach einer Weile bedächtig: "Ich freue mich wohl, daß ich etwas Tüchtiges gelernt habe, doch zu viel und Bielersei Iernen, taugt sür einen Künster, besonders sür einen Musiker nicht. Ich versichere Ihnen, es thut der Hauptsache oft großen Eintrag und hemmt oft hier den Flug der Begeisterung, wo es begeistertes Schaffen gilt."
- Menbelssohn-Bartholdy befand sich in einer großen Gefellschaft zu Leipzig; man warf im Berlaufe ber Gespräche die Frage auf: warum das Orgelspiel so wenig in Aufnahme sei? Mensbelssohn bewegte die feingeschnittenen Lippen zu einem Lächeln und sprach; "Ja, da kommt der fatale Zeitgeist in den Weg, welcher sich auf alle mögliche Weise vor der Kirche hütet: Wäre die Orgel in Opernsbause angebracht, so wurde sie in einem halben Jahre das beliebtete

١.

Instrument sein, und es gehörte jum guten Con, ben Orgelconcerten beiguwohnen."

- Denbelefobn. Es war am 12. Dezember 1836, als au Leipzig im Gewandhaussaal bas lette Concert bes Jahres flattfand, metdes man Menbelsfohn ju Liebe vom Donnerftag auf ben Montag verlegt hatte, benn ihn trieb bie Sehnfucht nach Frankfuet gu feiner Braut, bem Fräulein Cacilie Jeanrenneand, ber Tochter eines reformirten Bredigers. Rachbem Deinbelsfohn im erften Theile unter ranfchenbem Beifallefturm Beethovens Esdur-Concert gefvielt, wurbe ber zweite mit feiner Ouverture "Meeresstille und gludliche Fahrt" eröffnet, worauf bann nach einigen gelungenen Golovortragen, bas von bem Concertdirectorium fehr fein gewählte Finale aus "Fibelio" ant Aufführung tam. Der Schlufchor hatte befanntlich bie Borte ju fingen: "Ber ein holbes Weib errungen, ftimmt in unfern Jubel ein." -Mendelsfohn, nach Beenbigung biefes Thore burch endlofes Applanbiren zu einer freien Phantafie aufgeforbert, fette fich an ben Flügel und erging fich über biefes Thema in machtig ergreifender Weife. Es war gleichsam eine große Familienfeier, in welcher er bie gange Bersammlung einlud, an seinem Jubel Theil zu nehmen. Jeder, ber ein Berg hatte, fühlte mit ihm. Dan wußte, bag er nach Frankfurt ging.
- Menbelssohn-Bartholby hatte eine so ausgezeichnet treffliche Exziehung genoffen, wie sich beren in der Regel sonft nur die Söhne angesehener reicher und dabei selbst geistreicher Ettern zu erfreuen haben. Seine Geschwister erhielten dieselbe sorgsättige Erziehung, doch nur eine Schwester, welche ihm im Tode vorausging und die er leidenschaftlich liebte, erwies sich ihm geistig volltommen ebenburtig und ihr, welche, wie er, die Kunft nach ihrem Felix, über Alles liebte und übte, verdankte er viel namentlich jenen freien, stets das Richtige wählenden Schönheitssinn, der Allem was er schuf, ein so edles Gepräge verlieh.

Diese Lieblingsschwester bes großen Tonmeisters war selbst Companistin, und nicht wenige jener kleinen Claviersachen, welche sie für ihren eigenen Bebarf niederschrieb, verdienten es wohl, veröffentlicht zu werden hätte die Berstorbene solches nicht ausbrücklich untersagt.

Etwa eine Woche vor ihrem unerwarteten, plöhlichen Tode sandte sie an Felix, ber wieder nach Leipzig zurückgekehrt war, ein kleines Lied ohne Worte, mit der Aussicherung, einen Theil dafür zu wählen, Die kleine Composition machte einen erschütteruden Eindruck auf Felix denn sie glich sast Note sur Note einer Composition, welche Felix so eben vollendet und "Todesahnung" betitelt hatte. Er hatte diese Composition noch Niemanden mitgetheilt, noch vorgespielt, es war keine Mög-

lichteit, bag feine Schwefter fie follte getannt haben. Er fprach fich in feinem Briefe über bas an's Bunberbare grenzende Busammentreffen ihrer Ibeen und Empfindungen mit ben feinigen gegen feine Schwester aus - fatt ihrer Antwort erhielt er bie Rachricht von ihrem Tobe. Sein Somerz war grenzenlos, und von dem Tage an ftand bei ihm die Ubergengung feft, bag er ber Berflarten balb folgen werbe.

Mendelssohn Bartholdy ging eines Tages mit Bector Berliot unter ben Trummern bes alten Rom umber. Beibe fprechen erft angelegentlich von Runft - bann geriethen fie auf ein filosofisches Thema mas nicht minder eifrig verhandelt wurde, endlich gar auf die Religion. wo fich Berliots als arger Sceptifer ja als Blasphemiker erwies, jum großem Berbruß bes guten Felix, bem feine Religion heilig, beffen Bertrauen auf Gottes liebende Borficht unerschütterlich mar.

Relir wollte bas Gefprach abbrechen, boch Berliot gab feine Rube. Da rief endlich Felix erregt aus: Schweigen Sie Berliot, es wird mir nie einfallen Gie betehren zu wollen! ich laffe jeben feinen Glauben und feine Anfichten, aber versuchen Sie auch nicht durch Ihre Sophismen mein Bertrauen auf Gottes gutige Borficht mantenb ju machen, es wird Ihnen nie gelingen!!

Relir hatte in Gifer bes Gefprache nicht auf ben Beg welchen fie gingen geachtet, und fo geschah es, bag er nachbem er eben bie letten Borte gesprochen in ein Behufe von Ausgrabungen furz vorher geöffnetes ziemlich tiefes Rellergewolbe flurzte. Berliot war nicht wenig erschroden, fafte fich aber fofort und brachte ben Freund gludlich wieber an bas Tageslicht. Kelir hatte weiter keinen Schaben genommen, außer bag er beim Sturg berb mit ber Rafe aufgestoffen war, fo bag biefe beftig blutete.

Da erregte fich wieder ber Mephiftofeles in dem Franzosen und er fprach: "Bas fagen Sie nun von ber liebevollen Borficht und Gerechtigfeit Ihres Gottes? - mich ben Spotter und Lafterer lagt er frei ausgeben, und Sie, den glaubig und fromm Bertrauenben laft er in bas Rellerloch fallen und sich die Nase blutig schlagen." Felix erwiderte nichts. tonnte aber lange bem Freunde ben frechen Sohn nicht verzeihen.

Mendelssohn hatte auch in Frankfurt nahe Familien= und Freundschaftsbeziehungen und verweilte auch fonft mit Borliebe in biefer Stadt. Einer feiner Freunde theilt uns folgenden Bug mit, deffen genaue Bahrheit verburgt ift. Menbelsfohn machte einft mit feinem Berwandten, Dr. J., mit bem Maler M. aus Berlin und einem Dritten - unferm Gemahrsmann - einen Spaziergang burch bie Aepfelallee nach Offenbach und bis an die dortige Brude. Unterwegs hatte er megen bes tur werher geftifteten prenfifchen Orbens pour le merite, beffen

Ritter er geworden, einige frennbschaftliche Neckereien anzuhören, die er als ein gebildeter Mann, der Scherz verstand, heiter hinnahm. Da sie der Spaziergang über die Schifsbrüde führte, ging unser Freund voraus, um den Zoll für die Gesellschaft mit je zwei Kreuzern auf den Mann zu entrichten. Der junge Zolleinnehmer aber, der Musiksreund und Mitglied eines Liederkranzes war, hatte unter den Spaziergängern den berühmten Componissen entdeckt und erklärte in freudiger Aufregung: sür Mendelssohn nehme er kein Brückengeld an. So sehr auch der Zahlende protestirte, muste er einwilligen, blos 6 Kreuzer zu erlegen. Als er hierauf die Anderen eingeholt und ihnen das Versahren des Einnehmers mitgetheilt hatte, war Mendelssohn davon aufs Angenehmste berührt. "Hat der Mann wirklich das gesagt?" rief er aus; "nun wahrhaftig, das macht mir mehr Freunde als der Orden."

Mendelssohn verweilte immer mit Borlieb ein Frankfurt, weil er hier weniger als überall von lästigen Lobhubeleien zu leiden hatte. In diesem Sinne sprach er sich ans. Einem Brief an den eben erwähnten Freund, datirt aus Leipzig von 18. November 1840, entnehmen wir Folgendes:

"Schönsten Dant für Ihre freundlichen Mittheilungen. Wann machen wir wieder einmal in Frankfurt lustig Musik zusammen? Ich fuhr diesen Herbst zweimal durch und konnte nicht einen Tag bleiben. Daß mir das schwer wird, brauche ich Ihnen nicht erst zu sagen; Sie wissen, wie mir der Parthorn und was drum und dran ist, ans Herz gewachsen ist."

Mendelssohn schrieb, was wir beiläufig bemerken, seinen Ramen immer mit 88; diese Orthographie, die sich auch durchgängig in dem von einem Familienmitglied herausgegebenen Brieswechsel findet, wäre demnach beizubehalten, wenn anch die Schreibart Mendelssohn nament-lich im Aussand vorherrschend ift.

— Menbelssohn äußerte über sich selbst, wie folgt: Es sindet Jeder sein Publikum, in dem eine energische seigenthumlichleit waltet, wenn er nur anshält. Daran aber geht Mancher zu Grunde, daß er nicht fortfährt, wie er angefangen; daß er, wenn er sich einige Zeit ohne bemerkbare Theilnahme sieht, seine Art und Natur verläßt und sich sollchen anzubequemen sucht, die als Helben des Tages gelten. Sie werden Überläufer, Convertiten, und kehren ermattet um, vielleicht nahe dem Siege, den sie errungen haben würden, wenn sie muthig fortgekämpft hätten. Glauben Sie, ich habe nicht gewußt, daß ich längere Zeit keine wirkliche Theilnahme gefunden? An scheinbarer Theilnahme in meiner

Gegenwart fehlte es mit freilich nicht, aber im Grunde war's nicht weit bamit ber. 3ch mußte meine Sachen felber bringen, vor fant ich fie felten, wo ich hintam. Und diefe Erfahrung war wahrlich nicht fetr aufmunternd. Aber ich bachte; was bu gemacht haft, haft bu gemacht, und nun mag's hingehen und feben, wie es in der Belt fortfommt. Es wird boch endlich, wenn auch langfam, feine Gleichgeftimmten finben; die Welt ift ja groß und mannichfaltig. Und fo ift es and getommen. Und es ift so getommen, weil ich in meiner Art fortgefahren bin, ohne mich viel barum zu kummern, ob und wann fie allgemeinen Aufnahme finden werde." - Und hatten Sie wirklich ausgehalten, wenn bie Theilnahme niemals gekommen ware? — fragte ich. — Ober war es nicht, wie natürlich, die Überzeugung in Ihnen, daß Ihre Art wir lich Werth habe und burchbringen mußte? - "Ich will mich nicht ftarter machen, als ich bin" fagte er, "biefe überzeugung, oder ftarte Soffnung boch, habe ich allerdings niemals verloren. Auf einen Sieb faut fein Baum, fagte ich mir, und wenn er ftart ift, auf mehrere woch nicht. Es tommt bei jedem Runftler auf einen Eclat an, b. h. auf ein Bert, bas bas Bublifum einmal tüchtig trifft. Dann ift die Sache gemacht. Dann hat man feine Aufmertfamteit erregt, und von da betummert es fich nicht attein um die folgenden Werke, sondern es fragt auch nach ben früheren, an benen es achtlos vorübergegangen, und fo kommt bie Sache in Muß." — Und diefen Eclat haben Sie mit Ihrer Ouverture jum Sommernachtstraum bochft glüdlich vollführt, fagte ich. 3ch erinnere mich gang wohl, welche Aufregung biefe Duverture burch ihre überraschende Originalität und Ausbruckswahrheit bervorbrachte, und wie Sie von bem Augenblice an in der Meinung der Mufiter wie ber Laien hoch friegen. - "Ich glaube dies auch," fagte er, "und fo muß manauch dem Glitck ein wenig mit vertrauen." — Dem Glück? fragte ich. follte meinen, eine folche Duverture schaffe nicht bas Glitc, sonbern bas Bemie bes Rünftlers. - "Das Talent," fagte Menbelssohn, befcheiben meinen Ausbruck umwandelnd, "gehört natürlich mit bagu."

"Ich laffe nicht leicht einen Tag vorsiber, ohne etwas gemacht ju haben. Aber welchem Künftler ist die Muse alle Tage günkig? Mir wenigstens nicht. Machen tann ich jederzeit etwas und das thue ich, um in der Übung zu bleiben. Wie der Birtuose an Fertigkeit und Sicherheit verliert, wenn er längere Zeit sein Instrumsent verläßt, so verlieren auch geistige Operationen an Leichtigkeit und Freiheit durch öfters unterlassen übung darin. Um in Zuge zu bleiben, componier ich immer, aber nicht immer ist der Geist bereit zu guten Gaben. Glauben Sie librigens nicht, wie es nach dieser Aeserung scheinen konnte,

bag ich nun mit Allem, was ich habe bruden laffen, zufrieben mare. Das ift nicht ber Fall. Es ift Manches unterlaufen, mas mir wenig Freude macht und was ich auch gleich für nichts Besonberes erkannt habe." - Angenommen bas einmal, fagte ich, warum haben Sie's gethan, ba befuniare Rudfichten fie nicht bagu veranlaffen fonnten? 3ch habe es ftets für bas bebauerlichfte Schicffal bes Runftlers gehalten um bes lieben Brobes willen ichaffen zu muffen. - "Es giebt noch andere Grunde für den Runftler, der die Welt fieht, wie fie ift," warf er bin "Die Welt vergift fehr leicht, und bas muß ber Rlinfter, ber einmal öffentlich aufgetreten ift, zu verhindern fuchen burch fortgesette Berausgabe neuer Werfe. - Und ba nun bem Runftler nicht jebes Wert gelingt und er boch immer barthun foll, daß er productiv ift, fo fann und muß er nun wohl einmal, um in der Reihe gu bleiben, eine fchmächere Leiflung mit hinauslaffen. Ift das Ding auch nichts Befonderes, er zeugt sich doch als ein rüstiger Arbeiter, und so hofft man von ihm. daß er bas nachfte Mal was Befferes bringen werbe. Man vergiebt Ginem, für den man fich intereffirt, wenn er einmal üble Lanne bat ober trocen ift, aber man wird gleichgültig gegen ihn, wenn er zu felten kommt und man fummert fich endlich nicht mehr um ihn, wenn er gang ausbleibt."

Alendel sfohn - Bartholdys Oratorium. "Elias" fallte in Wien im November 1847, zur ersten Aufführung kommen und zwar unter persönlicher Leitung des unsterblichen Tonsetzers. Alle Borproben hatten stattgefunden und das zahlreiche musikliebende Publicum der kaisserlichen Residenz sah mit Spannung der Ankunst des Meisters entgegen, der noch eine Generatprobe des genannten Oratoriums abhalten sollte. Schon war alles vordereitet und wahrer sestlicher Empfang sollte diesem Fürsten der Tonkunst zu Theil werden. Da kam die alle Herzen tief erschütternde, schreckliche Trauerbotschaft aus Leipzzig ein:

#### Mendelssohn Bartholdy if wicht mehr.

Die Aufführung wurde wie selbstverständlich verschoben, und erst 10 Tage — (am 14 Nov. 1847) nach dem Hinscheiden des Componisten kam der "Elias" zur Aufführung. Diese Aufführung gestaltete sich zu einem förmlichen Trauerseste. Alle Mitwirkenden nase an 1000 Persönlichseiten erschienen in Traueranzug, die Herren gänzlich in schwarzer Rleidung die Damen weiß und schwarze Schärpen. Der für Mendelssohn bestimmte Dirigentenpult, blieb unbesetzt und war mit einer Lyra verziert, und war mit einem frischen Lordeersranz und Trauersfor umwurden. Dem Oratorium voran wurde der nachstebende von L. Krankl eigens zu diesem Zwecke versaßte Prolog von Krau Amalie Mittel - Weißbach gesprochene.

### Prolog:

Die Halle prangt, den Meister zu empfangen, Dem schon die Mitwelt gönnt des Ruhmes Glanz, Sein harrt die frohe Menge mit Berlangen, Zu Kränzen will sie fügen einen Kranz.

Und aus der Ferne plötlich wehn Gefänge, Bosaunenrufe und ein ernster Chor — So tönen nicht Paan und Freudenklänge! Bon Fadeln flammt ein rother Glanz empor.

Und lang und langfam seh' ich sie entsalten, Bon Männern, Frauen eine schwarze Schaar, Der Meister naht! — — Ihr himmlischen Gewalten! Er naht im Sarg! Ein Schreckliches ist wahr.

Und die Erwartung wandelt sich in Grauen, Die Lippen, schon zum Inbel aufgethan, Sind sprachlos und die Wangen auzuschauen, Bleich wie nach Schnee im Mai ein Blumenplan.

Dem Sarge nach feb' ich es leife schweben, Bie Nebel, welcher nach Gestaltung ringt, Gebanken, die in Tönen möchten leben, Die mit bem Meister nun die Gruft verschlingt.

Und was die Menge lähmt als tiefste Trauer, Bas sie durchzuck als kaum begriffner Schmerz: Der ungebornen Lieder Geisterschauer Ergoß elektrisch sich durch Aller Herz.

Der Sarg versinkt — bie letzten Schollen rollten, Und wie Sein Aug' erlosch ber Fackeln Glanz; Und den wir dem Lebend'gen reichen wollten, Dem Todten senden wir den grünen Kranz.

Doch um die Stätte, wo er ruht ber Meister, Da wandelt riesenhaft ein Chorus hin, So wie auf Fingals höh'n die helbengeister. Ich hör' es, einen Sturm durch harfen, ziehn: "Bir find an seinem Grab die treuen Bächter, Anschuf er uns die tönende Gestalt. Auf Erben blühn und sterben die Geschlechter, Doch unser ift die ewige Gewalt.

Bir halten Bacht. Was klagt ihr um sein Leben? Schön war's und kurz "ein Traum ber Sommernacht", "Auf Flügeln bes Gesanges" ein Erheben, Um Nachwelt, eine siegreich stolze Schlacht!

Richt finkt der Genius in's Reich der Grüfte, Bie der Prophet mit feurigem Gespann, Umweht von Flammen, fährt er durch die Lüfte, — Ihr aber, blicket staunend himmelan.

Sin wunderthätig Erbtheil läßt er wallen, Als Troft herab bei seiner himmelsahrt, — Bernehmt das heil'ge Tongewitter hallen, Daß Gruß sein sollte und — ein Abschied ward."

#### Bu Felig Rendelssohn' = Bartholdy's Todtenfeier.

Auf jeben Tag, und schwing' in sprüh'nder Pracht, Er noch so stolz die Facel, folgt die Nacht; Steigen und sinken lautet das Gebot, Das uns beherrscht, und könig ist der Tod. Wir wissen's wohl, und tausendsörmig sehn Wir täglich ihn an uns vorübergehn, Und schaudern nicht; wir sehen es, wie dem Greis Die Loce sich bereiset silberweiß, Wie ebbend sich der Seele holdes Licht Berzehrt und dann erlischt und schaudern nicht. Denn ihren Kreis hat die Natur beschloßen, Jur Reige ist die Sanduhr ausgesloßen, Und in die Linke tritt ein neu Geschlecht Wit frischern Muth und jüngerm Lebensrecht.

Doch wenn der Tod urplötzlich vor der Zeit hereintritt wo noch Alles grünt und mait, Benn er den Mann an neuen Lebens Schwellen Zerbricht in seiner Thattraft vollstem Drang

Dem Bogen gleich, der mit gediegenem Klang Roch tausend goldne Pfeile sollte schnellen, Benn mit dem Einen Opfer eine Belt Bon Hoffnungen und ein Lenz von Blüten sällt: Da stehn wir starr, und schaun, zum Trost zu schwach, Den Abgrund nur, das Grab. Mit bleichem Musde Scheu durch die Gassen irrt die Trauerkunde, Und unermesslich hallt die Klage nach.

So ift's mit dir. Fast noch in Jugendtagen In deines Schaffens reichstem Sommerstor Standst du, der Zukunst Weisen schon im Ohr, Da wurdest du von jähen Blitz erschlagen. Die zarte Hille, dein des Wert's bestissen Kastlos gewühlt der schöpferische Geist Zersprang, und deine Melodie'n zerrißen So wie nie goldenes Geweb zerreißt. Du sielst ein Baum, der Frucht und Blume wies, Der Großes gab und Großes uns verhieß.

O bu warbst reich: bu trugst in beiner Lust Für jeden Schmerz ben Klang, für jede Lust; Du wußtest jenen dunkeln Laut zu binden, Der über bem Srichassenen in den Winden Gleichwie des Weltalls leises Athmen schwimmt, Und nur mit Jubel, nun mit tiefer Klage, Als Grundton stets zu unsres Herzens Schlage Gebeimnisvoll in unser Fühlen stimmt.

Du wußtest, welch ein ringend Lichtverlangen Bon Blatt zu Blatt im Frühlingswalde klingt, Bas auf der Flut mit wundersamen Bangen Der Geist der Racht an Meeresgrotten singt, In beine Seele klang des Herbstags Trauer, Wenn leise rieselnd in der Dämmrung Schauer Bom abgestorbnen Baum das rothe Laub Gleich dlut'gen Thränen hinsintt in den Staub; In der zerrisnen Beise, die die Schwinge Des Sturmes aus der Aeolsharfe wühlt, Dast du das ganze Klagelied der Dinge, Die ganze Sehnsucht der Natur geführt. Und doch erbaute dann dein kühnes Herz Auf solchem Grund sich eine Welt von Scherz; Wie Prospero schwangst du den Zauberstab, Und hießest ked den lust'gen Elsenreigen Aus Rebeln quellen und im Mondlicht steigen, Bis schalkhaft dich der holbe Sput umgab.

Ja, Magus warst du. Fügsam beugten sich Dir Raum und Zeit; kein Bunder schreckte dich. Geseit von jener Kunst, die dich gebar Stregst du wie Faust himunter zu den Müttern \*) Die Pforten sprangen vor dir auf mit Schüttern, Bo alles webt, was sein wird, ist und war. Von dort entstührtest du in ihrem Beh Die andre Helena: Antigone.

Wie Riesenschatten zwangst bu die Gestalten Der Greisenwelt zurud vor unsern Blid; Bon Laius haus das duftre Fluchgeschick, Der Eumenide Gang, der Götter Walten Sm heil'gen Rhythmus wieder riefst du's wach, Daß es, im Klang versöhnt, wie zu den Alten Ju uns in schanervoller Größe sprach.

Und boch, wie marmorschön sie mochte prangen In strengem Reiz und hoher Helbenzier: Die große Borwelt, nahm bich nicht gefangen, Dein war sie worden, aber du nicht ihr, Durch ihre Göttersülle sahst du scheinen Wie durch ein bunt Gewöll den Glanz des Einen, Zu dem dein dringend Herz so oft, so tief In brünstiger Andachte Feiertonen ries. Da schwedte wie auf weißen Taubenschwingen Wit des Apostels Worten dein Gesang, Und des Phropheten simmlisch Feuer klang Dein Schwanenlied — wie Schwanenlieder klingen.

Ich klage nicht nur dich; du haft gelebt; An Jahren jung, an Werken wie ein Greis, Als Knabe Meister, haft das Lorberreis In ungebleichte Locke du verwedt. Kurz war dein Pfad, doch trug er Blum' an Blume, Und wie Achill sausst du in deinem Ruhme. Ind wien Kunst, die du als Heil'ge ehrtest, Und deine Jünger, die du treu sein lehrtest, Und die du Waisen läst in dieser Zeit, In dieser Zeit, wo alles sieberhaft Den Taumelselch begehrt, der nur erschlaftt, Wo die Begeistrung sich, der Künstlers Minne Mit hast ger Schwelgerei zu Tode hetzt, Und blinder Kansch die losgelaßnen Sinne Im Purpur auf den Stuhl des Königs setzt.

<sup>\*)</sup> Faust, zweiter Theil, Att 1. Scene V.

Wer soll von umlagerten Altären Fortan, ein Priester, die Gemeinheit wehren? Wer soll in ernster Meisterschaft hinfort Als Leuchtthurm, bessen Feuer ruhig steigen, Dem irrverworrnen Schwarm die Richtung zeigen Durch Klipp' und Brandung zum geweihten Port? Wer soll, wenn frecher stets mit eitlem Meinen Die Afterkunst sich bläht, in heil'gem Zorn Die ernste Spreu auswürfeln aus dem Korn? — Ach, seit du hingingst, weiß ich keinen, — keinen.

Leibvoll Geschick! Die fcmarze Linke flafft, Sie tann fein Rrang mit Grun und Blumen beden, Rein brunftig Sehnen tann mit beil'ger Rraft Den Wohllaut beiner goldnen Barfe weden. In ben vermaisten Saiten irrt ber Wind Wehklagend hin, und unfre Thrane rinnt. Ja, nur die Trauer bleibt uns unverwehrt, Die frommgebengt an beines Grabes Schatten Das Opfer ausgießt, bas ber Dant beicheert — Wir hatten bich, und haben bich geehrt, Und bas fei unfer Troft, daß wir bich hatten. Doch nein! Empor den tummerschweren Ginn! Rur bas Bebeutungelofe fahrt bahin. Bas einmal tieflebendig lebt' und war, Das hat auch Kraft, zu fein für immerbar. Dem Clement gehört die Handvoll Staub Und weiter nichts — ber lichte Gottesfunken Ift nicht zugleich, auch nicht für uns versunten, Und glüht nur meiner durch ber Erbe Raub. Das ift des Genius Recht, daß ungefrantt Bom Hauch des Todes überm Grab im Blauen Er athmend fortspielt, und mit geist'gem Thauen Böttlich befruchtend taufend Seelen trantt, Und Licht bem fluß'gen Aether zugefellt Unsterblich zeugend flutet burch die Welt. So bleibst du uns so webst auch heute du In unferm Rreis, da wir bich liebend preifen; Du wandelst unter uns am buftern Firmament Gin Leitstern, ber in em'gem Feuer brennt, So wirft bu einft, fraft jenes Geiftes Wehn, Der weil er lebte, Leben muß entzunden, In neuen Meistern siegreich auferstehn, Und neu der reinen Runft ben Tembel gründen.

Emanuel Beibel.

### Cantor Schicht und der fleine Birtuofe.

Im Jahre Achtzehnhundert Und zwanzig, auch noch zwei, Kam ein bildhübscher Knabe Einst auf die Cantorei Zu Leipzig mit der Frage: "Bohnt hier der Cantor Schicht?" Ich din's! — "Hier ist ein Briefchen!" Das man sogleich erbricht.

Haha! vom guten Zelter! Sagt Schicht mit schiefem Mund; Er liest, und in den Zeisen Thut ihm benn Dieser kund: Daß hier der Ueberbringer, Sein Zögling lieb und zart, Musstalent besitze Bon wunderbarer Art.

Das wäre! ruft ber Alte — 3, sieh' boch, liebes Kind! Bom Zelter, na! mein Kleiner, Komm her, und spiel geschwind Etwas auf dem Claviere, 3ch höre', hast Etwas los; 3m Mangel von Stuhstissen Kimm biesen Notenstoß.

Der kleine Schwarzgelockte Setzt sich an's Instrument; Er hebt empor die Augen, Er hebt die kleinen Hand, Und spielt, daß jetzt ber Cantor Raum traute seinem Ohr; Sogar in Phantasieen Der Knabe sich verlor.

Dann ging's zur Thomastirche; Man schließt die Orgel auf, Und hier auch läßt der Kleine Den Fingern freien Lauf. Der Cantor sicht verwundert Still an der Orgelbank, Und eine heiße Thräne Zur Erde niedersank. Wer soll von umlagerten Altären Fortan, ein Priester, die Gemeinheit wehren? Wer soll in ernster Meisterschaft hinsort Als Leuchtthurm, dessen Feuer ruhig steigen, Dem irrverworrnen Schwarm die Richtung zeigen Durch Klipp' und Brandung zum geweihten Port? Wer soll, wenn frecher stets mit eitlem Meinen Die Afterkunst sich bläht, in heiligem Zorn Die ernste Spreu auswürfeln aus dem Korn? — Ach, seit du hingingst, weiß ich keinen, — keinen.

Leidvoll Gefchid! die fcmarze Linke Hafft, Sie tann tein Rrang mit Grun und Blumen beden, Rein brünftig Sehnen tann mit heil'ger Kraft Den Wohllaut beiner golbnen Barfe weden. In den verwaisten Saiten irrt der Wind Behflagend bin, und unfre Thrane rinnt. -Ja, nur die Trauer bleibt uns unverwehrt, Die frommgebeugt an beines Grabes Schatten Das Opfer ausgießt, bas ber Dant bescheert — Wir hatten bich, und haben bich geehrt, Und bas fei unfer Troft, bag wir bich hatten. Doch nein! Empor ben tummerichweren Ginn! Rur bas Bebeutungelofe fahrt bahin. Was einmal tieflebendig lebt' und war, Das hat auch Kraft, zu fein für immerdar. Dem Clement gehört die Handvoll Staub Und weiter nichts - ber lichte Gottesfunten Ift nicht zugleich, auch nicht für uns versunten, Und gluht nur meiner durch ber Erbe Raub. Das ift bes Genius Recht, bag ungefrantt Bom Hauch des Todes überm Grab im Blauen Er athmend fortspielt, und mit geift'gem Thauen Bottlich befruchtend taufend Seelen trantt, Und Licht bem flug'gen Aether jugefellt Unsterblich zeugend flutet burch die Welt. So bleibst du uns so webst auch heute bu In unserm Kreis, da wir bich liebend preisen; Du wandelft unter uns am duftern Firmament Ein Leitstern, ber in em'gem Feuer brennt, So wirft bu einft, fraft jenes Geistes Wehn, Der weil er lebte, Leben muß entzunden, In neuen Meiftern fiegreich auferftehn, Und neu der reinen Runft ben Tempel gründen.

Emanuel Beibel.

### Cantor Schicht und der fleine Birtuofe.

Im Jahre Achtzehnhundert Und zwanzig, auch noch zwei, Kam ein bildhübscher Knabe Einst auf die Cantorei Zu Leipzig mit der Frage: "Bohnt hier der Cantor Schicht?" Ich bin's! — "Hier ist ein Briefchen!" Das man sogleich erbricht.

Saha! vom guten Zelter! Sagt Schicht mit schiefem Mund; Er lief't, und in ben Zeilen Thut ihm benn Dieser kund: Daß hier ber lleberbringer, Sein Zögling lieb und zart, Musikalent besitze Bon wunderbarer Art.

Das wäre! ruft ber Alte — 3, fieh' boch, liebes Kinb! . Bom Zelter, na! mein Rleiner, Komm her, und spiel geschwind Etwas auf bem Claviere, 3ch höre', hast Etwas los; 3m Mangel von Stuhlkissen Nimm biesen Notenstoß.

Der Kleine Schwarzgelockte Setzt fich an's Inftrument; Er hebt empor die Augen, Er hebt die Kleinen Hand', Und spielt, daß jetzt ber Cantor Kaum traute seinem Ohr; Sogar in Phantasieen Der Knabe sich verlor.

Dann ging's zur Thomaskirche; Man schließt die Orgel auf, Und hier auch läßt der Kleine Den Fingern freien Lauf. Der Cantor sieht verwundert Still an der Orgelbank, Und eine heiße Thrane Zur Erde niedersank.

Noch an demfelben Tage, Als Cantor Schicht allein, Da tritt in's enge Stübchen Ein Musitus herein, Wit Namen Eichenwillig — Hier traut und wohlbefannt, Beil er im Notenschreiben Befaß die schönste hand.

"Gott griff! mo fehlt's herr Cantor? Sie find so ernft, so fiill?" O nein! hab' nur gegrübelt "Bo Das hinaus noch will?" Ram heut' zu mir ein Bürschchen, Beiß Krägelchen, schwarz haar, Der schon ein Birtusse Obgleich er kaum zwölf Jahr.

Gespielt hat hier ber Knabe, Der auch schon componirt, Daß wahrlich mich zu Thränen Der Junge hat gerührt. Ich bin besthalb vom Chore Dann schoell zurückgeeilt: Doch, 's ging nicht; hier zu Hause, Da hab' ich laut geheult.

Bon Leipzig ging ber Knabe Nach Weimar, wo er gab An Göthe auch ein Briefchen Bon seinem Lehrer ab. "Daß Göthe ihn besungen" Dies weiß wohl Jeber schon; Der geniale Knabe War — Felix Mendelssohn.

Theodor Drobifc.

## Mendelssohn = Bartholdy.

Wenn beine Harmonieen mich umschweben, So wird es mir, als hört ich Engel klagen, Und leise Wehmuth, von Musik getragen, In Duft gelöst bis zu der Seele beben. Wie himmelsgeifter ihre Seufzer weben, Wie Elfen schuchtern tosen, fliehn und zagen Was Menschenherzen nur durch Augen sagen: Du haft im Klang den Ausdruck ihm gegeben.

Wie Morgenthau auf bleiche Blumenkronen, Wie Abenbroth am dunkeln Wolkensaume, So fällt bein Lieb auf trüve Menschenherzen.

Die Thranen, die im dunkeln Bufen wohnen, Die Seufzer aus dem bangen Lebenstraume: Du hauchst sie aus und lösest unfre Schmerzen.

Rlaus Groth.\*)

# Felig Mendelssohn = Bartholdy.

Was klaget ihr und weinet, Daß Er uns schon verließ? Er war ja nur ein Bote Aus Gottes Paradies.

Wift ihr nicht, daß die Rose Nur Einen Frühling blüht? Nur wenig Sommernachte Tont Nachtigallenlied.

Die Sendung, die ihm worden, Sprach Seiner Laute Gold; Müßt seine Töne frage, Was er hier hat gewollt.

Das Morgenroth, das selig Entkeimte seinem Lied, Gehört dem großen Tage, Der jenseit Erden blüht.

<sup>\*)</sup> Siehe bessen: Hundert Blätter, Paralipomena zum Quickborn, hamburg. Perthes-Beser & Mauke 1854 — Seite 102.

D'rum was er hat gesungen, Bird länger, glaubt mir, glühn, Als selbst auf seinem Grabe Der Erde Blumen blühn.

Felix ward er geheißen, Bebeutungsreich ift das, Er kehrt nach seiner heimath, Sie heißt Felicitas!

Rovember 1847.

Ferb. Stolle.

Canmann. Als Naumann auf feiner Reife nach Stockholm in Ther ersten kleinen schwedischen Stadt anlangte, fragte ihn ber Unterofficier am Thore nach feinem Baf, Stand und Ramen. Ranmann erwiberte, er fei durfachfischer Capellmeifter und gebe auf ben Ruf bes Rönigs von Schweben nach Stodholm. Der Unteroffizier aber mufite nicht, mas ein Capellmeifter fei, und fo viele Dube fich auch Naumann gab, ihm diefes begreiflich zu machen, fo gelang es ihm boch nicht. Ungebulbig über biefen unnöthigen Bergug rief Raumann enblich aus: "Berr, ich ftebe in durfachfischen Dienften, bin der General aller durfürftlicher Mufitanten, und reife auf Berlangen Ihres Königs nach Stocholm, um bort alle foniglichen Musikanten ererciren zu lehren". - "Ab! wenn das ift," verfette der Unteroffizier mit ehrfurchtevoller Berbeugung, "bann paffiren Em. Ercellenz allerdings. Buriche, beraus ins Gewehr! Gin durfachfischer General der Mufikanten." Gilig filtrzie bie gange Bachmannichaft beraus, trat ins Gewehr, und Naumann begab fich mit muhfam erhaltenem Ernfte liber die militarifchen Chrenbezeugungen in die Stabt.

Naumann probirte einst in der Kirche mit den Musitern eine seiner Compositionen. Es hatten sich viele Zuhörer eingefunden, und ein Theil davon stand unter dem Chor, auf welchem sich die Musiter befanden. Naumann hatte seinen Blat in Mitte der Kirche genommen, um die Wirtung der Musit von dort aus besser beodachten zu können. Er bemerkte, daß das Tutti nicht sicher genug eintrat, und rief sehr lebhaft: "Der Chor fällt ein!" Die Zuhörer unter dem Chor misverstanden dies und stürzten Alle mit Entsehen nach dem Schisse der Kirche, um nicht erschlagen zu werden.

In einer Gefellschaft, in welcher fich auch Raumann befand, tam bie Rebe auf ben Organisten R. Man ruhmte ihn als einen großen Orgelfpieler.

Bas halten Gie von ihm? fragte Semanb Raumann. "Ei nun; er macht feinen Fehler," gab biefer gur Antwort.

"Wie ift bas att verftehen?"

"Ganz im strengsten Sinne bes Wortes," suhr Naumann fort: "aber das ift ber größte Fehler. Die Ansmerksamkeit auf das Rleinste, die Furcht, einmal eine falsche Quinte zu greifen, beschäftigt seine ganze Seele so, daß darüber weber Geist noch Leben in das Ganze kommt."

Raumann. Die im Jahre 1806 in Dresben ber Burbe Raumannifder Berte unangemeffene Aufführung seiner Meffen, veranlaßt bamals nachstehenbes Gebicht, welches auf einem halben Bogen gebruckt unter bem Titel erschien:

"Raumann's Erscheinung und Rlage in der zwölften Mittagsftunde," und lautet wie folgt:

Soust wurde meine Harmonie Beweibt ber Gottheit beil'gen Tagen, Mit Schwung, mit Salbung, Barb' und Rraft, 3m Beift, der mahre Andacht fchafft, Bu offnen Bergen hingetragen. Best aber — ach! — beginnt man fie, An eben biefen heil'gen Tagen, Bom hymnenreichen Tempelchor, Borüber am betäubten Ohr. Mit ichnöder Saft herabzujagen Manch' feierlicher Sochgefang Der meiner Barfe hier gelang, Aus dem bald Jubel und bald Trauer, Balb reine Simmelsruh' erflang, Der mit ber Rührung fanftem Schauer So mand' empfanglich Berg burchbrang, Entftellt man jest - jum Gaffenhauer! Berlofch benn ber Begeift'rung Gluth, -Mein Geift, sobald icon in Euch Allen? hat Niemand so viel heil'gen Muth, Dem Unfug in ben Arm zu fallen? Rehmt's Tempo boch wie sonft ich's nahm, Wie's jeber von Euch langft schon tannte, Wie ich's auf jedem Stild benannte; Sonft flingt's ja nur wie Dhrentram, Rlingt überschuell und dennoch lahm: Die Worte purgeln über Noten, Richts wird recht beutlich, fest und flar, Selbft Guer Ruf lauft mit Gefahr.

Drum schont die Arme! spart den Oden! Nehmt Sinn und Zwed der Sache wahr! Und glaubt's dem aufgeschreckten Todten: Ein Eredo ist kein Hopfasa! Juchhe! heißt nicht Hoffanna!

### Capellmeifter Raumann in Berlin 1852.

Es hatte bereinstmals ber Ronig von Preugen, So Friedrich Wilhelm ber 3weite geheißen, Capellmeifter Naumann aus Dresben in Gnaben Bur Carnevalszeit nach Berlin gelaben. Dem Manne zu Ehr'n, ber im Schloß einquartiert, Bard ein Werk aufgelegt, das er felbst componirt; Und als nun die Rammermufiter gur Stell, Da holt auch ber König sein Bioloncell. Dies Instrument spielte, wie Allen bekannt, Der König von Preußen mit sicherer Hand; Capellmeifter Naumann ergreift feinen Stab, Und ichnell jum Beginnen bas Zeichen er gab. Schon wogen die Tone wie Ebbe und Fluth : Der Componist boch will mehr Leben und Gluth; Es schleppen die Beigen, und wie er verspürt Wird langfam am Cello ber Bogen gerührt. Da regt fich der Meister und ruft: "Majestät, Dehr preußifches Feuer!" - Bog Wetter, ba geht Es praffend hienein wie bereinftens vor Jahren Bei Lorgan ber Biethen mit feinen Sufaren. Es rollen die Tone wie Donnern der See, Der Rönig ichaut freudig vom Bult in die Boh. Bo Raumann verspürte Wohlwollen und Glud In bes Celloiften hochgnäbigem Blid.

Theodor Drobifd.

nur einen Charafter und ben wahren Sinn für bie hohe Runft, welche beibe berriich Eigen Bug aus feinem Leben mit, ber hinreichend fein wirb, ben eblen Charafter und ben wahren Sinn für bie hohe Runft, welche beibe herrliche Eigenschaften Onslow vereint und in großem

Mage befag, an ben Tag zu legen. — Onslow fammt aus einer reichen englischen Lordsfamilie und hatte schon als Knabe viel Luft und Liebe für die Musik gezeigt. Als er kaum das 16. Jahr erreicht hatte, wurde fein Drang für bie Runft und jur vollfommenen Ausbildung in ber Mufit fo heftig, daß seine Eltern zu beforgen aufingen - und wie zu ersehen, nicht mit Unrecht - bag Georg auf Roften seiner eigentlichen aufunftigen ariftofratischen Bestimmung, ju viel Zeit und Dithe opfern wurde, und legten baber bem Sohne alle nur erbenklichen Sinberniffe in ben Weg, um ihn von bem alleinigen Streben in der Runft abauhalten, benn die Eltern saben die Musik nur als eine angenehme Unterhaltung in muffigen Stunden - für Leute ihres Genres - an. Allein diefe hinderniffe feuerten den Gifer ihres Sohnes nur um fo heftiger an, fo bag er im 18. Jahre, filr bie Scinigen ganglich nnerwartet, ber heiligen Tonkunst bas Opfer brachte, um nicht länger daran gehindert an fein, der einmal so fehr Liebgewonnenen endlich ganz leben zu konnen, seinen Stand und seine Familie zu verlassen. Er ging nach Wien, wo er fich - wie es nicht anders fein tonnte, - bem großen Deifter Beethoven mit ganger Seele anichloß, beffen Ginfluß in allen feinen herrlichen Werten auch vorherrichend ift.

# Palestrina. \*)

Endlich ift das Wert vollendet. Und der fromme Meister fendet Seinen Dant zu Gotte Thron; Da erbrauft in prächtigen Bogen, Durch des Domes stolze Bogen, Schon Gesang und Orgetton.— Emanuel Gelbel.

Gebankenvoll sah in des Tempels Hallen Der Meister Palestrina vor sich hin. Ihm war ein Werk ein großes, zugefallen, Und Zweisel am Ersolg umflort den Sim.

<sup>\*)</sup> Das im Gebichte erwähnte woncil ift jenes zu Trient 1568, wornach Pierluigi da Palestrina im Rom 1565 dem Auftrag auf Berbesseung der Kirchenmusik erhielt. Er componirte drei Messen — worunter die Missa papas Marcelli die berühnteste ist — und die Musse ber Kirche. Sein Styl, alla Palestrina genannt, stegte über die slamländische Schule, die damals durch ganz Europa in Ansieden stand.

Es galt hier einen hohen Kaupf zu wagen, Der Kirchen-hymne Nichtsein ober Sein. Dann sprach er still: "Mit Gott und ohn' Verzagen; Die Macht, o großer Gott, sie ist ja bein!" —

Es artete Musik im Gottestempel In Kunftelet und leere Klange aus. Sie trug nicht jener hohen Weihe Stempel, Der bas Alpl ihr zeigt im Gotteshaus; D'rum sprachen bes Conciliums Kirchenväter Verbannung über Kirchen-hymnen aus, Denn leerer Schall erhebt nicht fromme Beter, Die Künftelei entweiht bas Gotteshaus.

Und, bittend, daß man ihm Gehör verleihe, Sprach Pallestrina damals warm für sie: "Empfängt die kirchliche Musik nur Weihe, "So dringt zum Berzen stets de Harmonie. — "Wusst, die himmlische, sie muß erheben, "Beglüden jedes Wenschen sühlend' Derz; "Stets wird in heil'gen, ernsten Tönen schweben "Der milde Trost herab dem bangen Schwerz!" —

Erwägend was der Meister vorgetragen, Bählt das Concil der Cardinale drei; Und diese lassen Palestrina sagen: "Glaudt Ihr, daß Bandel hier zu schaffen sei, "Bohlan, versucht's! und sollt' es Euch gelingen, "So sei Musik aus Kirchen nicht verbannt; "Doch was in Gotteshallen hell erklingen, "Sei immer mit dem himmel eng verwandt!"

Balb saß der Meister in der stillen Zelle, Sein Genius schried hier der Messen drei. Er übt' sie ein den Sängern der Kapelle, Rief dann im Dom das Kunftgericht herbet. — So steht der Meister nun in bangem hossen, Bom Zweisel über den Exfolg getrübt; Den Richtern, Kunftlern steh'n die Pforten offen, Damit das Urtheil auch die Menge übt.

Bum hoch-Altar, im sestlichen Gepränge, Dringt durch die Fenfter mild der Sonne Schein; Auch in die Bruft des Meisters hoher Klänge Dringt hoffnung nun und Rube tröstend ein. "Und kann ich die Musik, denkt er, nicht retten, "Benn sie auch heute nicht zum herzen zieht. "So klingt doch bier, an hoher Gottheit Stätten, "Der hehren Musika ein Schwanenlied." Nun schallen in des Domes weiter halle, Die Tone zu des höchsten Preis und Ehr'; In ungeahnter harmonieen Schalle Wogt brausend ernst der mächt'gen Tone Meer; Des Kenners Ohr, gewöhnt an Klamland's Schule, Die überall in Kirchen sand Asyl, Vernimmt hier, wie sich von harmon'scher Spule So reizend webt ein neuer Kirchenstyl.

Das Benedictus zeigt bes himmels Auen, Osanna spendet Weibe, Energie, Das Dona nobis pacem wedt Vertrauen, Wedt göttliche Erhebung wie noch nie. Um einfach Sbles und um die Effecte Schlingt sich in harmonie ein heil'ges Band, Und jeder fühlt, da ihn Begeist rung wedte, Daß biese Tone Göttlichem verwandt.

Der Aetherglanz der hohen Tongebilde Taucht sich in der Begeist'rung Sonnenmeer; Es öffnen sich die himmlischen Gefilde Bor diesen würdigen Tönen ernst und hehr. Und wie sie lind in alle Herzen ziehen Und aus dem Klang ein Odem Gottes weht, Will jedes Gläub'gen herz zum Aether slieben, Und Staunen wird zum brünftigen Gebet.

Der Messe Schluß-Accord ist kaum verklungen. So drückt der Cardinal des Meister's Hand: "Euch, Palestrina, ist das Wert gelungen, "Rie wird Musik von heil'ger Stätt' verdamt! "Die Kunst, der Ihr mit Geist und Kraft ergeben, "Der Ihr des Busens heil'gen Kunken weiht, "Sie möge stets beglücken Euch, erheben, "Und — Palestrina lebt für Ewigkeit!" —

Wilhelm Gabriel.\*)

ger tam am Arme seines Freundes Castil-Blaze von der Beerdigung seiner einzigen Tochter zuruck. So groß sein Schmerz als Bater war, erreichte er doch bei weitem den des Kunstlers nicht, denn die Tochter, die er begraben, hatte eine Sangerin ersten Ranges zu

<sup>\*)</sup> Siehe deffen: Die Künste. Cyclus poetischer Erzählungen. Hamburg. Berlag v. Wilh. Jowien. 1850.

werben versprochen. "Welches Talent!" jammerte er, mahrend ihm bie Thränen über die Baden liefen, und er nach bem Ausgange bes Friedhofes mantte. "Welcher Berluft fur Die Runft! Erinnerft Du Dich, wie fie bie Cavatine aus bem Barbier fang?" - "Bum Nimmervergeffen!" antwortete der Freund. "Und bie Arie: Di tanti palpiti!" und bas reizende Duett aus bem "Pré aux Cleres": il faut agir avec prudence? fiel Paer begeiftert ein. "Beift Du," fuhr er fort, und bingeriffen von seinem Kunftlerenthusiasmus begann er am Thore bes Friedhofes bie erften Tone des fraglichen Studes anzugeben; obwohl er fie por Schluchzen und Thranen nur mit Mube hervorbringen fonnte. -"Ja, und die Stelle," fette Blage hingu, ber mit fteben geblieben mar, und die Stelle, die er meinte, angab. Paer nahm entzudt die Begleitungöftimme auf, und fo fangen bie beiben Mufiker mit ber Stimme bes Schmerzes und ber Rührung am Thore bas halbe Duett, während ftaunend die Todtengraber und Leichenkutscher dies sonderbare Treiben mit anfaben und fie Beibe fur verrudt bielten.

Faganini, Aicele, wurde 1784 in Genua geboren. Sein Bater war nicht Lontünftler, sondern Kausmann, ob er gleich ein enthusiastischer Liebhaber der Musik war und selbst die Mandoline spielte, so war doch nicht das geringste Genie für die Kunst in ihm. Er besaß nach des Sohnes eigener Aussage so wenig rechten Musikssin, wie etwa ein Trommelschläger, so daß ihm der kaum fünssährige Knabe oft zuries: "Du hältst ja keinen Lakt, Bater!"

Paganini. - "Der Gott ber Bioline," wie ihn Caftelli mit einem überschwenglichen Ausbrud nennt, Ritter Nicolo Paganini, ift, nach feinen eigenen Mittheilungen über fein Jugendleben und feine früheren Schicffale, in Benua geboren; feine Geburt fällt im Rebruar bes Jahres 1784. Sein Bater, Antonio Paganini, war nicht fehr bemittelt und grubelte fruh und spat auf neue Combinationen im Lotto bi Genua, um fich baburch wo möglich reich uud glücklich zu machen. Um feinen Gebanken barüber gehörig nachzuhängen, ging er wenig aus, fondern fag gewöhnlich auf feinem Zimmer und amang ben kleinen Daganini, beffen mufitalifches Talent er fruhzeitig entbedt batte, pom Morgen bis jum Abend an seiner Seite bie Beige zu ftreichen. Gr hatte felbst viele Reigung zum Spiel, und übernahm daber ben Unterricht bes Rnaben. Er behandelte feinen garten Schuler mit unerbittlicher Strenge, ihm war er niemals fleißig genug, er trieb ihn unauf. borlich an und ließ ihn fogar zu Zeiten hungern, um fein Fleisch williger zu machen. Die Gesundheit des Knaben litt unter biefer rohen Behandlung, und es ift mehr als wahrscheinlich, daß der große Runft-

ler seinen ersten väterlichen Unterricht mit seiner späteren Kränklichkeit ertauft hat. Dan barf es feinen Worten glauben, bag fo robe Antriebe bei feiner fruhen und fruheften Begeifterung fur bie Dufit überfluffig waren, um seinen Fleiß anzuspornen. Er ftubirte unaufborlich auf feiner Beige, erfand allerhand neue Griffe, welche ihn Riemand gelehrt hatte, und beren Rlang und Busammenklang die Leute ftaunen machte. Man glaubte ichon bamals in bem engern Rreise feiner Bekannten, er wurde einmal in der Welt ein großes musikalisches Licht werden und viel Aufseben erregen Gin Traum feiner frommen und von ihm ungemein geliebten Mutter, Therese, beftartte Die Leute in Diefem Glauben. Im Schlafe mar ihr ein Genius erschienen, ben bat fie. ihren Nicolo boch zu einem recht großen Geiger zu machen, und ber Enael batte ihr ein bejahendes Beichen zugenidt. Die gute Dutter legte viel Gewicht auf biefen Traum, bem fleinen Ricolo klangen ihre Worte wie Musik, und er fühlte sich von Neuem angespornt und begeistert.

— Paganini fand im neunten Sahre die erste Gelegenheit, auf bem großen Theater in Genua aufzutreten; sein Bater ward dazu ernucht von einem reisenden Sanger, der mit dem kleinen Paganini sein Concert geben wollte. Paganini spielte seine eigenen Bariationnen über die Carmagnola, ein französisches Bolkslied, und erndtete vielen Beisall.

Run faste sein Bater ben Entschluß, ihn bem ausgezeichneten Componifien Rolla auzuführen, und er reif'te beswegen mit ihm nach Parma. Rolla war zu ber Zeit trant und bettlägerig, seine Frau führt die Beiben in ein Nebenzimmer und Nicolo sieht allba das neueste Concert des franken Tonsehers auf einem Tische liegen. Sein Bater winkt, er nimmt die Seige zur hand und fängt an, das Concert a Vista herabzuspielen. Der franke Mann in seinem Bette wird auf einmal heiter und guter Dinge, fragt, wer sich auf diese Art hören lasse und will durchaus nicht glanden, daß der Spieler ein Knabe sei. Als er sich aber selbst davon überzeugt hatte, rust er aus: "hier kann auch ich nichts mehr lehren, geht nur in Gottes Ramen zu Paer; hier verliert Ihr eure Zeit ganz umsonst."

— Baganini. Alle Künstler, die sich mit Paganini messen wollten, ohne ihn früher gehört zu haben, mußten hinterher ihren Leichtstun bitter bereuen. So auch Lafond (Baganini hielt ihn für den ersten, Biolinisten in Frankreich) der in dieser hinsicht eine bose Ersahrung machte. Er befand sich zu Mailand, wo er ein Concert zu veranstalten gedachte; kaum vernimmt er, daß auch Baganini anwesend, so beeilt

er fich, ihn zu befuchen, und forbert ihn bringend auf, ein Doppel-Concert mit ihm ju geben. Baganini nimmt es an. In ber Brobe hutet fich ber boshafte Genueje febr mohl, alle feine Mittel zu verrathen; taum beutet er bie Phrasen an, so bag Lefond fich bes Erfolges gewiß glaubt. Das Bublicum tann ben Augenblid nicht erwarten, bem Sieger ben Preis zuzuerkennen. Lafond fpielt zuerft und bie Berfammlung bezeigt ihre Bufriebenbeit; jett tommt bie Reibe an Baganini, und nun wird bas Entzüden allgemein; es ift nicht mehr bies anmutbige Spiel - was er hierin leiftet, halt Bergleichungen aus - es ift eine Macht bes Bogens, bie emporhebt und bezaubert, Baganini fpielt in Doppelgriffen, was fein Gegner fich gludlich ichatte, burch einfache zu erreichen; gewiffe Bange, welche biefer in Behntel ausgeführt hatte, wieberholte er in Bierzehn= und Sechszehntheilen. Enblich ift feine Ausführung fo dahinbrausend, daß Lafond von diesem Augenblick an nicht länger baran zweifelte, ber fühne Genuefe werbe bas Unmögliche möglich machen. Er überließ seinen Begner bas Felb und verzichtete auf Stalien.

- Baganini. 3m Barte bes polnifchen Grafen B. fand man eines Morgens einen jungen Mann, welcher fich burch einen Biftolenfcuff ben Ropf gerichmettert batte; in der frampfhaft geballten Rauft hielt er eine blonde lode, neben ihm lag eine unscheinbare Beige. Die junge Grafin hatte blondes haar. - - Sie lieft ben Tobten in einem bunflen Eichenwäldchen bestatten, umwand bie Beige mit einem fcwarzen Flor und hing fie neben bas Bilb ihrer verblichenen Mutter. Rach einem Jahre ftarb bie fcone Grafin, die Beige verlor ihr beimlich-filles Platchen und wurde ben jungeren Geschwistern ber Grafin jum Spielwert überlaffen, welche bald Bals- und Saitenhalter abbrachen und mit ihr, wie mit einem Schlitten, in ber Stube berumfuhren. Gin armer Bettelmusikant, vor hunger und Ralte halb erftarrt, welcher eines Abends am Schlofthore feine tlagliche Ribel ertonen lief, erhielt fie von ber mitleidigen Rammerzofe, nebft einer fleinen Gabe an Gelb, jum Gefchent. In dem benachbarten Stabtchen ließ er die von der Bofe ihm gefchentte Beige von einem Tifchler in Stand feben und bettelte fich bamit bis nach Wien. hier wurde fie dem armen Teufel für eine kleine Beche pon vierzig Rreugern, die er nicht zu bezahlen im Stande mar, abgenommen. Gin Gehilfe bes berühmten Geigen- und Lautenmachers St. taufte fie für biefen Breis und überließ fie feinem Meifter für fünf Gulben. Diefer erfannte fogleich ben foftbaren Werth biefes Inftruments, benn es war eine von ben berühmten Geigenbauers Nicola und Andrea Amanti ju Cremona verfertigte Beige. Durch eine gefchickte Reparatur gab er ihr bie fruhere Geftalt und ben alten Zon gurud und verlaufte

fie an ben Legationssecretair, Graf von R. fur ben Breis von 250 Du-Diefer murbe fpater bei ber öfterreichifden Gefanbtichaft in Dadrid angestellt; feine liebe Amanti-Beige begleitete ihn. bier machte er bie Befanntichaft einer italienischen Sangerin, in welche er fich fterblich verliebte, und welche eigenfinnig bie icone Amanti-Geige ale Breis ihrer Gunft verlangte. Der Graf tampfte lange, boch die Liebe fiegte und eines Morgens fandte er ber verführerischen Sangerin die Geige mit einem gartlichen Billet, worin er fich bei ihr jum Rachteffen einlub. 208 er fich um 10 Uhr Abends bei ihr einfand, mar biefe, bereits mit Donelli (einem italienischen Dufiter), ihrem beimlichen Liebhaber abgereift. Donelli hatte bie ganze Intrigue eingeleitet. In Reapel wurde Donelli Chef bes Musikcorps ber italienischen Robelgarbe, mit welcher er 1812 nach Rufland ging; hier wurde faft bas gange Regiment aufgerieben und die Bagage besselben, welche in einem Morafte fleden geblieben war, von ben Ruffen geplündert. Unsere Amanti-Beige fiel in die Bande eines Rofaten, welcher fie mit nach Mostan nahm und bier an einen Tifchlergefellen für einen Gilberrubel vertaufte. Diefem mochte bas abgegriffene Inftrument nicht elegant genug aussehen, er nahm baber bide rothe Delfarbe, ftrich fie bamit an, nahm fie mit nach feiner Beimat Breslau, und vertaufte fie bier aus Roth an einen Geigenmacher für 2 Thaler. Diefer war aber fein Anderer, als der ehemalige Gehülfe bes bertihmten St. in Wien; er erkannte auch fofort an einem Reparaturgettel auf ber linken Barge bas Inftrument, forieb an St. nach Wien. welcher fie ihm auch für 200 Thaler abnahm. Der Graf R. war in London. St. bot ihm die Geige jum zweiten Male an und Graf R. faufte fie jum zweiten Mate für 250 Ducaten. Zwei Sahre fpater ging er nach Floreng; hier machte er Befanntichaft Baganini's, melchem er feine Amanti-Beige zeigte. Baganini bot bem Grafen auf ber Stelle 500 Ducaten bafür. Der Graf aber, entzudt und hingeriffen von Paganini's gauberischem Spiel, machte fie ihm großmuthig gum Gefchent. Baganini mar nun mit diefer Beige ein Leib und eine Seele, - fie war feine fdmarmerisch geliebte Braut. Als ihm in Lonbon ein Lord 40,000 Francs baffir bot, lachte er ihm höhnisch ins Geficht. - Diefe Geschichte burfte bie meifte Beranlaffung fein zu ber Sage von - Baganini's Teufels-Geige!

— Paganini war in Lucca als Concertmeister bei ber Prinzessingelin Elife, ber Schwester Napoleons, angestellt. Der Director bes Opern-Orthesters jener Stadt war aus verschiedenen Gründen neibisch auf ihn, und suchte ihm fortwährend Berlegenheiten zu bereiten. Gines Tages, als die Prinzessin in Gegenwart des Directors mit Entzuden von dem

Spiele Baganini's gesprochen hatte, entschlof fich berfelbe, Race an ibm zu nehmen, und ertfarte ibm Abends, es fei ihm unmöglich, bei ber angesetten Borftellung ju birigiren. Dan erfnote Bagauini, bas Amt zu übernehmen, wozu fich berfelbe auch verftand; ber Gegner aber folich fich in bas Orchefter, schnitt mit einem Meffer brei Seiten ber Bioline Baganini's fo weit burch, bag fie bei etwas ftartem Spiele fogleich springen mußten, und verbarg sich sodann in einen Winkel bes Sgales, um fich an bem fichern Erfolge feines boshaften Streiches ju ergöten. Der Chef bes Orchefters hatte immer alle ichwierigen Baffagen, namentlich die Solis auszuffihren. Die Onverture begann und Baganini jog Muer Blide auf fich, murbe inbeg von Riemandem mehr beobachtet, als von feinem verftedten Gegner, ber jeben Augenblid erwartete, bag bem Borfpieler bie Saiten fpringen würben. Die Duverture murbe jeboch zu Ende gebracht, und Paganini's Spiel mar noch grofartiger als gewöhnlich. Der ungludliche Gegner besfelben mußte fich bie Gache nicht zu erflären; hatte Paganini ein anderes Inftrument genommen? Um fich ju überzeugen, schlich fich der Reidische bis in das Orchefter und gang in die Rahe feines glücklichen Rebenbuhlers: Baganini begleitete eben allein ben Gesang ber Brima Donna und bas Publikum wußte nicht, ob es die Gangerin, ober ben Bioliniften mehr bewundern follte. Der Gegner bes Letteren tonnte bie Augen von feinem Inftrumente nicht abwenden, benn, o Bunder, es fehlten wirflich brei Saiten baran, und Baganini wußte ber einzigen noch übrig gebliebenen alle bie herrlichen Tone zu entloden. Wie mabnfinnig und feiner Ginne taum machtig rief der Rebenbuhler: "Er hat auf einer Saite gespielt!" und fant ohnmächtig nieder. Die Borftellung wurde unterbrochen; Alle erhoben und erfundigten fich; ber Borfall wurde befannt und Baganini erntete ben begeiftertften Beifall. Er hatte gleich nach ben erften Zacten bie Lift feines Gegnere burchschant, aber auch fich fonell gefaßt, und burch fast fibermenschliche Mittel fich felbft übertroffen. Uebrigens fieht man wohl ein, bag er fogleich bie Wichtigfeit ber Entbedung, mas: er ju leiften vermöge, begriff, und alles anwendete, um die neue Bewalt ansaubilben', bie ihm ein unvorsichtiger Gegner, ohne es zu wollen, gegeben hatte. 3m Jahre 1811 ließ er jum erften Male feine Bariationen auf ber vierten Saite boren, ber er einen Umfang von vier Octaven au geben wußte. Er war bamals in Barma.

— Als Paganini 1817 in Berona war, äußerte ber Anfahrer des bortigen Orchefters, Balbabrint, ein ausgezeichneter Biolinist, Poganini fei nur ein Charlatan; er könne wohl einige Sachen feiner eigenen Composition spielen, allein er (Balbabrini) habe ein Concert

componirt, welches er wohl nicht ju executiren im Stande fein wurbe. Paganini erfuhr bies und lies Balbabrini fagen, er fei bereit, feine Compositionen au spielen, und wolle bies namentlich in feinem letten Concerte thun. Der Tag ber Brobe tam beran. Baganini fpielte indefi etwas gang anderes, ale Baldabrini's Concert, fo dag diefer nach beendigter Brobe fagte: "Das ift nicht mein Concert, mas Gie ba gefpielt haben; von allen bem, was Sie ba vortrugen, habe ich nichts gefdrieben." "Sein Sie gang ruhig, mein Lieber," antwortete ibm Baga nini, "im Concert werden Sie Ihr Concert augenblidlich wieber erfennen; für jest bitte ich nur um etwas Nachficht." Am andern Tage fand bas Concert ftatt. Paganini fpielte querft Mehreres von feiner eigenen Composition und behielt fich das Concert von Balbabrini jum Befchluffe vor. Alles war gespannt, und Jeber bachte fich ben Ausgang anders. Endlich erfchien Paganini. Er hielt einen Binfenftab in ber Sand. Dan fah einander verwundert an, benn man tonnte fich nicht erflaren. was er bamit beginnen werbe. Auf einmal ergriff er feine Bioline, nahm ben Binfenftab als Bogen, fpielte nun bas Concert Balbabrini's und noch bagu mit eingemischten schweren Bariationen.

- Paganini unterhielt fich eines Tages in einer Mufifalien-Sandlung ju Baris mit be Beguis und Auber von diesem und jenem. Paganini fag und bie Andern ftanben um ibn ber, ale einer jener italienifchen Gupsfiguren = Berfäufer bereintrat, und unter Anberm auch eine gang bemalte Figur jum Bertaufe ausbot, bie Baganini borftellen follte, und der weber Bogen noch Bioline fehlte. Der fahrende Rramer hielt ben Musitern bas Fragenbild bin und rief mit nicht geringer Anftrengung feiner Lunge : "Rauft Paganini! (comprate Paganini)." Der Signor Maeftro marf einen icheelen Blid auf feinen wandernden Laudsmann und auf ben ichwarzen Wechselbalg, ben er als Baganini's Abbild in der Sand hielt. De Beguis und Auber fonnten nicht umbin, in ein lautes Gelächter über biefen Bufall auszubrechen, und be Beguis wies auf Paganini mit ben Borten : "Siehe ba bas Driginal!" (Ecco Orginale!) Allein ber Gupsfigurenhandler, mochte er nun fühlen, wie unwilltommen er fei ober nicht, ichien feineswegs gefonnen, fich zu entfernen, vielmehr fuhr er fort, mit der ben Leuten biefes Schlages eigenthumlichen Bubringlichfeit zu fcreien : "Comprate Paganini; l' molto bello ; bis endlich ber ergrimmte Rünftler auffprang und ihn mit ben Worten: "Andate via, che non vogliamo comprare questo; io vendo me stecco) — (Pact euch, wir brauchen teinen ; ich verlaufe mich felbft!)" jur Thur binausichob.

- Baganini. Man trug fich einige Zeit mit ber Deinung berum bağ Baganini nicht in einem Quartett fpielen tonne, nur in Golo's fei er ausgezeichnet, und fein Spiel, gleich ber Bewegung ber Rometen, fei au ercentrifc. ale baf es fich in ben gefemufigen Bahnen anderer Rörper bewegen tonne. Um biefen Zweifel ju lofen, versammelte fich eine außerordentliche Anzahl Runftler und Runftlenner bei Berrn Cartwright, wo man Baganini fragte, welches ber bon ihm componirten Quartette er am liebften fpielen möchte. "Belches Gie wünschen," war bie Antwort. "Ich spiele nur ein einziges Mal in einem berfelben, seit ich fie geschrieben habe, und dies war in Preußen." Hierauf wurden mehrere berfelben vorgetragen und von allen Anwesenden als Compositionen erften Ranges bewundert. Das meifterhafte Spiel, in welchem Baganini feine Bartie ausführte, erhielt die allgemeinfte Bewunderung. Einen noch untrüglicheren Beweis, baf fein Genius fich auch in ben vorgeschriebenen Schranken mit bem volltommenften Erfolge bewegen tonne, legte er dadurch ab, daß er auch eine fremde Composition vortrug, in ber er bie erfte Bioline in einem Quartett von Mozart, bas Sandu gewidmet mar, fpielte, wodurch er gleichfalls allgemeine Bewunderuna erreate.
- Baganini mar in einer Gefellichaft; im Laufe bes Gefpraches erzählte Baganini felbft von einem jungen Deutschen, ber ihm einige Beit auf feinen Runftreifen gefolgt fei, um ihn in allen Studen grundlich zu ftudiren, bis er es endlich fo weit gebracht, daß er ihn völlig auswendig gelernt hatte und bis jur Taufdung nachahmen tonnte. Dann habe er ein eigenes Theaterstück verfertigt, das auf der Buhne von Frantfurt aufgeführt wurde, und worin der "falsche Paganini" auftrat. Der Inhalt bes fleinen Studes war: bag eine reiche Grafin, die von den Bundern feines Spieles gehört, ihm von Ort zu Ort nachreifte, bis fie ihn endlich fand, fich in ihn verliebte, in feine Arme filitzte und ihn zu ihrem Gemahl machte. - Paganini felbft befuchte bie Aufführung biefer Poffe, und ergotte fich baran ungemein. Durch biefen Erfolg aufgemuntert, machte sich der in seiner Nachahmung so glückliche Dentsche baran, eine noch vollenbetere Copie seines Originals zu liefern, fo daß er bes Runftlers Art fich au bewegen, auf die Bubne au treten, fich zu verbengen, vorzüglich aber fein Taschentuch herauszunehmen, feine Beige ju ftimmen, und fogar bie Darftellung feines Spieles fo genau als möglich nachbilbete. Daf er Baganini nicht in feinem Spiele erreichte, braucht wohl taum bemerkt zu werben. Man lachte indeffen boch über den drolligen Schwant, und ber falfche Baganini ging babei nicht leer aus. Manchem aus ber großen Menge ber Schaulufti-

gen hatte man wohl weiß machen können, daß der Paganini auf der Bühne der wahre erste Geiger von Europa sei, wenn sie nicht zu gleicher Zeit den echten Signor gran Maestro in eigner Person in einer Loge gesehen hatten. Paganini's kleiner Sohn, Archilles, den er eines Abends mit in die Borstellung nahm, kam durch die Täuschung sast außer sich. Die Ueberraschung und Berlegenheit, mit der bald seinen Bater, bald dessen Doppelgänger anstarrte, war höchst ergötzlich und ansangs wußte er sast, wie jener Irländer, nicht zu sagen, wer der Andere sei.

- Paganini. In London erzählt man sich ein sonderbares Abentener, welches Paganini gehabt haben soll. Der Borsteher des Irrenhauses Bablem, Dr. Halleday, bat nämlich, wie man sagte, den berühmten Künstler, die Wunder seiner Kunst zu versuchen, ob nicht vielleicht dadurch der Erbe einer der reichsten Familien Englands wieder zu Berstande gebracht werden könne. Da man ihm 200 L. versprach, so ließ sich der italienische Tonkünstler nicht lange bitten und begab sich mit seinem Instrumente in das Irrenhaus. Raum hatte der junge Lord den Birtuosen bemerkt, welchen er für den Teusel hielt, als er über ihn hersiel, ihn mit Fustritten und Faustschlägen tractirte und auf sürchterliche Weise in das Gesicht dis. Der arme Paganini mußte nun das Bett hüten, er war über und über mit Wunden bedeckt, und das Schlimmste war, daß er die 200 Pfund Sterling nicht bekam.
- Als Baganini nach Bien reiste, erhielt er unter vielen Empfehlungsschreiben bahin, und in die Städte, die er unterwegs berührte, auch eins an den Prinzen M. in Mailand. "Wer sind Sie?" fragte der Prinz beim Eintritt ziemlich troden, als er den Brief noch nicht gelesen und nur die wunderliche Figur gesehen hatte. Schnell verwundert antwortete Paganini: "Cesar le Violin à la main!"
- Paganini pfiegte auf die Frage: "Wen er für den erften Biolinspieler der Welt halte," jedes Mal zu antworten: Wer der erfte ift weiß ich nicht; der zweite aber ift Lipinsty."

vor Friedrich bem Großen meisterhaft. "Ei," sagte der König zu Onanz, ber auch sein Lehrer war, "ich sehe jetzt, daß Er mich vernachlässigt hat, der junge Mensch spielt besser als ich!" — "Ja," erwiederte Onanz, "bei dem konnte ich aber auch stärtere Mittel, 'anwenden!" — "Und welche denn?" fragte der König. Ouanz machte

eine unzweibeutige Bewegung mit ber Hand. — "Hör' Er," bemerkt hierauf ber König lachend, "ba wollen wir's doch bei unferer alten Methobe laffen."

— Quanz. So gut find wohl wenige Concerte bezahlt worben, wie die des Lehrers Friedrich II., des Flötenspielers Quanz; er betam für jedes vom Könige 100 Ducaten und schried nach und nach 300 Concertstüde, erhielt daher in Summa 30,000 Ducaten, ohne seinen sesten Gehalt. Eben so viel Honorar betam auch Quanz für jede gute ein- und ausgeblasene Flöte, und er lieferte ebenfalls nahe an 100 Stüd an den Flöten liebenden König.

Quang mar ein vertrauter Freund bes bamaligen Schaufpielbirectors Schindler und nach beffen Tode blieb er auch ber Sausfreund der Wittwe. Nach und nach wurde diese Freundschaft inniger; bie Wittme wünschte aus bem Freunde einen Gatten ju machen; bies zeigte fich in ihrem gangen Benehmen, Quang bachte aber nicht im Entfernteften baran. - Ginft mar Quang bei feiner Freundin, als fie anfing, über heftiges Ropfweh ju flagen, bann über Seitenftechen. Sie warf fich endlich auf's Bette und bas Uebel fchien fo Ueberband nehmen zu wollen, daß Quang eiligst zu einem Argte fchickte. Diefer ericien, erklärte ben Zustand ber Kranten für fehr bedenklich, verschrieb etwas und entfernte fich. Jest wünschte die Wittme, eine fromme tatholifche Christin, nichts febulicher, als von einem Briefter ibres Glaubens noch vor ihrem Sinicheiben bie lette Delung zu erhalten. Der Briefter murbe gerufen und ericbien. - Quang veraoft am Bette feiner fterbenden Freundin bittre Thranen, und biefe ibrach ichluchzend in gebrochenen Worten: wie fie nichts mehr muniche, als ben Ramen einer ihm angetrauten Frau mit in das Grab nehmen zu tonnen. -Quang mar in ber weichen Stimmung feines Bergens ju Allem bereit, und ber tatholische Beiftliche eilte, unter fo bringenden Umftanben, bei hofe die Erlaubnig nachzusuchen, Quang ber Wittme Schindlers ohne Beitläufigkeit "zusammen zu geben." Die Erlaubnig war in Zeit von einer Stunde erwirkt, und die Trauung erfolgte. - Raum hatte fich ber Beiftliche entfernt, fo fprang die Sterbende luftig vom Bette, umarmte ihren neuen Gatten unter Lachen, herzte und fußte ihn, und bat ihn um Berzeihung über ihre gludlich gelungene Lift. Quang war bor Ueberraschung wie verfteinert; er wußte nicht, wie er fo fonell in einen Chemann hatte verwandelt werden tonnen.

— Als Quanz 1777 ftarb, hatte er gerade von feinem breihundertsten Bloten-Concert bas erste Allegro und bas Abagio fertig. Der König Friedrich II. ließ fich bie Schreibtafeln bringen, worauf Quanz

entworfen hatte, machte ganz in bessen Geiste bas letzte Allegro bazu und stillte die verschiedenen Lüden im Abagio. Dieses Abagio, also bas letzte Bert dieses Componisten, hatte eine simple und sehr rührende Melodie. Der König sagte, nachdem er dies Concert mit seiner Kammermustit gespielt hatte, zum Concertmeister Benda: "Man sieht, Quanzist mit sehr guten Gedanken aus der Welt gegangen."

Andemean. Der Ruf Rameau's als Organist am Dome ju Cler-P mont in Anvergne verbreitete fich auf die rühmlichste Weise. Der berühmte Marchand ward dadurch begierig, ihn zu hören, und reifte beshalb eigens nach Clermont. Als er nach Paris jurildgefehrt war, urtheilte er: "Rameau hat zwar mehr Sand (Fertigfeit) als ich, aber ich mehr Ropf." Diefes Urtheil, welches in ben Zeitungen allgemeine Aufnahme fand, blieb, wie natürlich, Rameau auch nicht unbefannt, und feine unverbefferliche Gigenliebe und fein Berlangen nach Ruhm erhielten baburch einen empfindlichen Stoft. Ramean eilte nach Baris, geftand in einer Unterhaltung mit Marchand beschämt . beffen Ueberlegenheit an theoretischen Renntniffen ein, und forberte nun in Clermont seinen Mbschied, um - bei Marchand noch Unterricht nehmen zu können. Das Domcapitol weigerte fich, ihn zu entlaffen; ba spielte er von Tag ju Tagsichlechter, vernachläffigte seinen Dienft und ertrotte auf biefe, eigenthumliche Beife, mas auf die erfte Bitte ihm nicht gewährt worden war. Als er endlich bas Entlaffungs-Document in Sanden hatte, fpielte er die übrige Zeit feines Aufenthaltes in Clermont mit einem folden Rraftaufwande feines Talentes, verfah mit einem fo unermublichen Gifer feine Dienstfunctionen, daß Capitol und Gemeinde öffentlich bie Bitte an ihn richteten, bas Decret wieber gurudauftellen und guy bleiben; er aber antwortete ihnen in einer fo bohnsprechenden Beife, daß man fie taum dem Bapier angnvertrauen magte.

— Rameau. In ben ersten Monaten des Jahres 1733 wohnte in einem schwarzen hohen Hause der Straße Chartres St. Honors im zweiten Stocke ein Chepaar, das als Muster der Ordnung von der ganzen Nachbarschaft geachtet ward. Der Mann war groß, mager und phlegmatisch, etwa fünfzig Jahre alt, und sprach nie ein Wort mit den andern Hausbewohnern; obwohl Musster von Prosession, lebte er so

erempforifch, bag felleft bie befeften Jungen michts wiber ibn aufgebringen wußten. Er ging alle Lage um biefelbe Minute aus, feine Stunben get geben, und tam eben fo pftattlicht heimer bann nog wo fich in fein Rabinet juritd, und nur von Beit zu Beit unterfrachen bie Tone bes Rlaviers ober feine treifchenbe Bioline bie Stille bes Saufes : beien & ftudirte eifrig Contraumit und gelehrte Dufit fiberbaupt. Gelbft bie frommen Rachbarn fanden nichts an ihm zu tabeln. benn fein Beruf als Organist an der Rirche jum beil. Rreuze führte ibn und bie fromme Chegenoffin regelmäßig zu allen religiöfen Reierlichkeiten. Die gute freundliche, ftille Frau von taum breißig Jahren war fo angenehm von Beficht, als rein von Sitten. Fortwährend mit hauslichen Arbeites befchäftigt, ging fle fast uur aus, um Bitthichaftsvorrathe einentanfen. Sie mifchte fich nie in bie Ratidereien ber Rachbarichaft, wich allen untiligen Befanntichaften aus, antwortete jeboch jedem Fragenden mit froundlicher Zuvorkommenheit, und ihre Rebe wat immer mit einem fo führen Lächeln benleitet, ihre Sprache tonte fo lieblich, baff ihre fatonifden Antworten den Betheiligten oft lieber waren, als wenn fie ihnen die fconfie Rebe gehalten batte. Trot ber milveifchen Burlidgezogenheit bes Alten und ben Boruttheilen, welche in jener Zeit feinem Sanbe überall entgegen traten, mar baber bas Chepar im gangen Stubtbiertel genchtet, und ber Spezereihanbler, ber Die Bontite des Saufes neben bem bunkeln Gingange innehatte, verfehlte niemals, fein Befamütichet abangieben, wenn ber große, hagere Mufifer mit feinem fleinen runden Beibchen vorbeiging. Der Gruf wurde allezeit gewiffenhaft erwidert, aber nie ward ein Wort gewechselt, und ber Spezereibanbler tonnte oft nicht umbin, fich felbft zu fagen: "Das find recht honette Leute, aber bei alle bem ift benn boch ber lange Sagere verdammt ftoly."

--- Ramean. Eine einzige Person im Hause hatte Jutritt bei unserm Chepaare: eine alte seitzigschwige Demoiselle, die auch sehr zurückgezogen lebte. Sie hatte 3000 Franken Renten; diese Fortune, und man bedenke, daß es vor hundert Jahren war, gab ihr eine gewisse Sperial gewagt hatte, sich mit der Mustersamilie in Berbindung zu seigen. Die alte Dame, sie nannte sich Mademoiselle de Lombard, best ein Spinet, das sie gar nicht übel spielte und auf welchem sie vost die Shupphonien Lullis und andere Musissiace ihrer jungen Jahre wiedetholte. Eines Tages, da sie von einer kleinen Reise gurückgekehrt wur, zum sie dies Lust au, Muste zu machen, aber zu ihrem Berdruf fant sie das Spinet so verstimmt, daß es numbglich war, darauf zu spielen. Die Geduld war uicht die Happtingend unseren alten Mustliedbadsrin; se

wollte nun einmal auf ihrem Spinet fpielen, und es follte alebalb ge ftimmt werben. Da bachte fie baran, bag ein Mufiter im Baufe wohne, und fchicte bie Magd hinauf, um ihn fchleunigft herbei ju rufen. Diefe fam mit ber Antwort jurit, ber Berr Rachbar fei fein Stimmer und man habe fich anderswo umzusehen. "Du bift ungeschicht, Babet; Du hatteft bem Manne fechs und breifig Sous versprechen follen, bas ift ber Preis, und ber Menich mare gewiß fogleich gefommen." - "Ja. aber ." antwortete bie ungeschickte Babet , "bas ift fein Denfc, Mabemoifelle, bas ift ein - herr." - "Mh, wenn er ein herr ift," meinte Mademoifelle Lombard, "dann muß ich mich schon felbst zu ihm bemilhen." Gefagt, gethan. "Madame," fpricht Mademoifelle Lombard gur Meinen Fran, die ihr öffnet, "wohnt nicht ein Mufiter bier?" -"Ja; bas ift mein Mann, Mademoifelle." - "Sier find feche und breiftig Cons, Mabame; fagen Sie ihm boch, er möchte fogleich berabkommen und mein Inftrument ftimmen." - "Dein Mann, Dademoifelle, ift für's Erfte fein Stimmer, und bann arbeitet er jett, fo bak ich ihn nicht ftoren burfte, noch möchte." - "Ei, wenn er ein Mufiter ift, muß er wohl ein Spinet in Ordnung bringen konnen? Roch einmal, ich wfinfche, bag er fogleich herabtomme". - "Noch einmal Mademoifelle, ich barf meinen Mann jett burchaus nicht ftoren." - Die gute Frau hatte nicht Zeit auszurreben, benn unfere alte Runftfreundin flog mit einer Saft, die man ihr nicht augetraut batte, nach ber nachften Thure und ftanb im Arbeitszimmer unferes Mufiters. Diefer faf in einem ungeheuern Grofivaterfluhle vor einem mit Mufit und Buchern bedecten Tifche, und mar fo in feine Arbeit versunten, daß er die Mademolfelle gar nicht gewahr wurde. "Mein Berr, hier find feche und breifig Gons; ich wünsche, bag man mir mein Spinet ftimme." Reine Antwort. "Mabemoifelle," fagt jest bie junge Frau, "Sie sehen, er hort Sie nicht, und wenn er Sie borte, würde er Sie fehr übel empfangen." Dhne barauf ju boren, ichreit unfere Dame, fo laut fle tantt : "herr, hier find feche und breifig Sons .... " Betzt horcht ber magere Mann auf, hebt den Ropf und betrachtet mit feftem Auge die Frembe; biefe, ermuthigt, wiederholt mit fanfter Stimme ben Antrag; aber unfer Dann icheint fie nicht berftanden zu haben: "Warum boch Luife laft Du mich fo unangenehm ftoren?" - "Es ft." antwortet fast stotternd die arme fleine Frau, "es ist nicht meine Schuld. Mademoifelle will burchaus, Du follft ihr Spinet ftimmen." - "Mabemoiselle, Sie find eine Narrin, das ift die einzige Antwort, Die ich Ihnen geben tann." Bei biefen Worten tonnte fich bie Dame nicht mehr halten. "Wiffen Sie, mein herr!" ruft fie, bag Sie mit Mabemoifelle be Lombard forechen?" - "Und wiffen Sie, Mabemoifelle,

daß Sie Philippe Ramean sechs-und-dreißig Sous bieten, um Ihr Spinet zu stimmen ?"

Unglücklicherweise war die alte Musikfreundin mit der neuern Musik nicht sehr vertraut; sie kannte weder "la Demonstation du principe de l'harmonie," noch die "quatre pièces de Clavecin," die einzigen Berte, welche Rameau dis dahin in Druck gegeben hatte. Die Antwort machtt daher wenig Eindruck; indessen sing sie doch an zu fürchten, sie möchte au den unrechten Mann gekommen und er wohl gar kein Musiker sein; sie schien jetzt so betrossen, daß der große Mann sanster hinzustügte: "Ich bin kein Stimmer, und hätte auch gar nicht Zeit, mich mit ihrem Instrument zu beschäftigen; aber wenn Sie wollen, gehen Sie in das Nebenzimmer, da können Sie sich auf meinem Klavier üben, so viel und so lang Sie wollen." Dies gesagt, siel Rameau in seinen Suhl zurück, und gewahrte keines der graziösen Komplimente, mit denen ihn Mademoiselle überhäuste. Sie ging, versuchte ein wenig das Clavier und stieg dann wieder in ihre Wohnung hinunter.

Am folgenden Morgen ließ Mademoiselle de Lombard ihre neuen Bekannten fragen, um welche Stunde sie ihre Aufwartung machen könne. Rameau, der eben nicht beschäftigt war, ging sogleich, sie selbst zu holen. Es wurde nun viel über Musik gesprochen, denn die Dame war eine Schülerin des berühmten Couperin und wußte gut Bescheid in der Musik. Ste studirte nun auch die neuere Musik, lernte die ihres Nachdars würdigen, und so ward bald ein gewisses freundschaftliches Berhältniß hergestellt, wenigstens was Madame Rameau anlangte, denn er haßte in der Regel alle neuen Bekanntschaften.

Rameau ging wöchentlich einmal zum Abenbessen zu seinem Protektor, bem Generalpächter Herrn be la Popliniere, und einmal hatte er einen Freund bei sich zum Mittagessen. Dies war der berühmte Marchand, dessen Unterricht er genossen hatte und dessen Talente er hoch schätzte. Nameau gab sehr ungern seine Klavierstunden, theils weil er einen höheren Beruf ahnete, theils weil er sah, daß sie ihn zu nichts sührten; dagegen spielte er von ganzer Seele gerne seine Orgel zu St. Croix de la Bretonnerie. Sein Wert über die Harmonielehre hatte ihm den Auf eines gelehrten Musikers erworden; er wollte aber mehr noch als gelehrt sein, und die Lobeserhebungen seiner Collegen, die ihn zu hören kamen, machten ihm die größte Freude. Nun hätte er aber gewünsicht, daß ihm das Publikum auch applandiren möchte, und zwar ein großes Publikum. Kurz, es kam ihm die Idee, für das Theater zu schreiben, und, odwohl er nie Jemanden ein Wort davon sagte, diese Gedanke nahm ihn von nun an ansschließtich in Anspruch. Er war indes

icon fünfzig Jahre alt, und fühlte fehr wohl, daß er nicht mehr gogern burfe, wenn er es noch ju etwas bringen, wenn er bie fconen Traume feiner Phantafie verwirklichen wolle. Er wagte es baber eines Tags. an Soubard de Lamotte ju fchreiben und ihn um einen Operntert an bitten : aber be Lamotte . ber , wie andere Dichter , nichts von Mufit verftand und Rameau vielleicht gar nicht tannte, hatte ben Brief unter hundert andern derfelben Art übersehen, und antwortete nicht. Das machte Ramean außerorbentlichen Rummer; feine melancholischen Bufalle wiederholten fich öfter, und er ichloß fich oft gange Tage lang in feinem Zimmer ein. Er ftubirte nun bie Partituren aller neuen Opern mit ber größten Aufmertfamteit, und verlor fich am Ende immer in Reffectionen, die oft mit Ausbruchen eines bittern Grolle endigten. "Bie?" fprach er bann, "bies find bie Leute, bie man mir vorzieht? mir, in beffen kleinfter Rlavierkomposition mehr mabre Mufit ift, als in all biefem chaotischen Gewirr, bas man jett'eine Ober nennt? Geit Lulli bat es in Frankreich teinen großen Mufiter gegeben , Lalande etwa ausgenommen; boch ber bat faft nur für die Rirchen gefchrieben, und die Opern von Colaffe gibt man auch icon nicht mehr. Was bleibt uns benn? Monfieur be Blamout, Mouret, den fie ben Musiter ber Grazien genaunt haben? Run, ber hat wenigstens noch einige Gebanten; aber Destouches! und vollends biefer Campra!" Rach folchen Reflectionen lief er oft zu feinem Rlavier und improvifirte Stundenlang, ja es tam ihm wohl lebhaft der Gedanke, ju schreiben; aber bann erinnerte er fich wieber feines Briefe an de Lamotte, und die Feber ward fogleich wieder weggelegt. "Bas nütt es? wer tann ausführen, wer verfteht benn, mas ich foreibe? Werben fie es nicht machen wie vor zwanzig Jahren, ein wenig vor meiner Reise nach Stalien, in Avignon, wo fie meine ersten Berfuche verachteten, weil fie ihnen zu hoch ftanben! und jene Mufiter in Italien, fie muften fie mohl ju murbigen meine hier verkannten Berte! Rein, ich muß, um bas peinigende Rathfel ju lofen ein Theater haben, ein Orchester, ein Bublitum! Ich glaube, man tann es noch gang anders machen ale Lulli, und auch beffer. D! ich werde, ich muß babin tommen!" - Und nun ging er rasch hinaus in die freie Luft, wie wenn es ihm in ber Stadt ju eng mare; und wenn er bann Abends nach Baufe tam und fich ju Bette legte, ohne ber armen Luije ein Bort gu fagen, ihr, die von dem Allen keine Ahnung hatte und gleichwohl fo innigen Antheil nahm, o, dann war er wohl unglücklich, recht unglücklich, ber fonft fo ftarte Rameau.

- Ramean. Ein unerwarteter Zufall bestimmte endlich unsern Rünftler unwiderruflich, fich bem Theater ju widmen. Bei einem Con-

eurs für die Organistenstelle an ber St. Bauletirche ward Rameau: von Daguin, einem berühmten Organisten, ber ihm jeboch nicht gleich fam, überwunden. Bon diesem Sage an ichien in Ramean eine formliche Revolution borgegangen zu fein; benn er fing nun an, ein gang anbeme Leben zu führen. Er gab mit einem Male alle feine Stunden auf, ging regelmäßig alle Tage ins Theater und fehrte immer febr fvat mit gang veranderten Bügen nach hans. Wenn er fich jest in fein Rabinet einfolog, hörte man ihn balb fingen oder Bioline fvielen, balb tangen ober lachen und fpringen, ja endlich fab man ibn anch wohl, ben fonft jo methobifden, vebantifden Dann, ohne Degen ausgeben, bie Berilde fchief und ben but duf einem Ohr, turz in großer Unordnung. Die Nachbarn bemerkten bald biefe auffallende Beranderung in ber Lebensweise bes sonft so geregelten, ftreng fittlichen Dannes, und alle bofen Aungen waren in voller Thätigkeit. Die arme Gattin war nicht die Letzte, welche ben ungludlichen, ihr unbegreiflichen Wechfel bemertte und beweinte, benn ihr fo geliebter Mann fprach nicht allein faft gar nicht mehr mit ihr, fondern af beinahe alle Tage aufer bem Saufe.

Es war Oftertag und um zehn Uhr befand fich Rameau noch in sein Rabinet eingeschloffen, obwohl er um fünf Uhr icon bas Bett verlaffen hatte. Mabame Ramean hatte eben in einer Rapelle der Strafe St. honore bie Deffe gehort. Wie groß war ihr Erftannen, Ramean noch ju Saufe ju finden, mahrend er an feiner Orgel hatte fein follen. Sie eilt in fein Bimmer, und o Schreden! fie fieht ben finftern Alten nach ber Bioline tangen, und in welchem Aufzug! einen Strumpf gur halfte angezogen, in Pantoffeln und Schlafrod, die weiße Nachtmute auf bem Ropfe. "Aber, Bhilipp, was bentft Du benn? bie große Reffe hat angefangen, Du verfäumst sicher Dein Kprie, benn bie Brozeston ift nun schon in ben Chor zurud; eile, eile boch!" - "Lag mich in Frieden mit Deinem Ryrie," erwiderte Rameau, "bor' einmal biefer Passe-pied und fag' mir, ob es fich nicht gut barnach tangen wird?" Mit biefen Borten fing er an ju geigen und zu tangen, fo baf ibn bie arme Fran für narrifch bielt. "Aber lieber Mann, bebenfe bod Du wirft Deinen Blat verlieren, und jett, wo Du ohnehin alle Lettionen aufgegeben haft!" - "Meinen Blat, ben babe ich icon feit brei Donaten nicht mehr. Ich habe meine Entlaffung angenommen. Bas mich jetzt allein, wenn Du boch meinen Passe-pied nicht hoten will." - Madame Rameau war wie vernichtet; die Organistenstelle war noch ihre einzige hilfe, fie weinte bitterlich. "Bas follen, was werben wir anfangen, wenn bie achthunbert Livres, bie wir so sauw erspart, ausgeohrt find! Run, diefe will ich wenigftens in Bermahrung nehmen." -

Die dinet; voch o Jainmer! flatt achthundert Livres findet fle nur noch zweihundert. Die Arme! fie wußte nicht, was sie denken, was sie dernen, was sie dernen, was sie dernen, was sie dernen, was sie derginnen sollte. Sie ging zu Mademoiselle Lombard, und weil ihr das herz vom lang verhaltenen Kummer ganz voll war, erzählte sie all ihr Unglid der Freunden, die von dem Allen gar nichts gewußt hatte, beren Eröstungen aber nicht eben sehr trostreich waren. Mademoiselle konnte sich die Streiche des Herrn Rachbard nur auf vreierlei Beise erkaren: entweder er spielt, ober er trinkt, oder er hat Liebschaften. Da nun der Rachbar fast immer außer dem Haufe war, so konnte man nicht andere antechnen, als er habe wenigstens Eine Gellebte; sein Tanzen und seine Aberttiebene Luftigkeit waren unzweidentige Beweise, daß er sich dem Trunke ergeben, und die vermisten 600 Livres konnten nur dem Spielhause zugewandert sein.

So war es benn Mabemviselle Lombard Marlich erwiesen, baß die Beiber, bas Spiel und ber Bein die einzigen Ursachen der traurigen Betirrungen Ramean's seien. Die arme Luise kam in ihre Wohnung um etwas trositoser zurück, als sie gewesen war. Sie fand ihren Mann, wie sie ihn verlassen hatte, mit dem Unterschiede, daß er jeht eine Gavotto anstatt des Passo-pied tanzte, und der Unglücklichen blieb kein Trost, teine Hossung mehr.

Allermittelft tam ber erfte Mai berbei, ber Ramenstag ihres fonft fo geliebten Philipp. An biefem Tag war es feit langer Beit Gebtauch, einige Freunde jum Mittageffen einzuladen, und Madame Rameau machte ihre Ginlabungen wie gewöhnlich. Damals fpeiste man um halb gwei Uhr. Um ein Uhr war Ramean, ber icon fruh ausgegangen, noch nicht wieber nach' Saufe gefommen; bie arme Luffe gib terte vor Angft und Ungebuld, er möchte vielleicht ben gangen Tag wegbleiben. Man tonnte bie Unruhe auf ihrem Gefichte lefen, als endlich Madettoifelle Lombard bus Schweigen brach. "Es ift Zeit," fagte fle, fich an die andern Gofte wendend, "biefem Wefen ein Ende ju madjent Der Berr Rachbar muß uns burchaus beim Deffert eine Erffarung über fein gang fonberbares Betragen geben. Die arme fleine Brent, wenn bas fo fortgeht, wird for fo mager wie ihr Taugenichts von Maunt! bas ift ein Scanbal, ber nicht fortbauetn barf und tann!" Diefe Baranque ward einftimmig gut aufgenommen und jeder bereitete fich, bein Beren Birthe auf feine Beife ben Text zu lefen. Die Gafte waren't Mabemoffelte Lombard, Marchand, ber Organift, Dumont, Rufter ann beiligen Rreng be la Bretonnerle, ben man übrigens und schwer hane bestimmen tonnen zu tommen, fo bofe war er auf Ramean, weil er seinen Organistendienst aufgegeben, nut herr Bazin, ber Spezereiträmer, den Madame Nameau eingeladen hatte, weil er Miethsherr war, und sie nicht ohne Bangigkeit an den nächsten Termin benken konnte.

Um ein Biertel nach Gin Uhr tam Ramean. Er fchien Anfangs überrafcht. Gafte bei fich ju feben, und wollte eben eine Erflärung forbern, ale ihm fein gutes Beib mit Bartlichteit eine Degenquafte und ein Daar von ihrer Sand gestictte Manichetten fiberreichte; jest tam ihm auf einmal bas Gebächtnig. "Gute, theuere Luife!" fagte er. "Du vergiefft boch nichts! Du bift viel beffer als ich: ich bente nie an Deinen Nameustag, wenn ihn mir nicht die Ranonenschuffe die ihn für ben Rönig feiern, in's Gedachtniß bringen. 3ch habe Dir noch me etwas gegeben, aber sei ruhig, biefes Jahr foll es anders fein, das verfichere ich Dich." Dbwohl es nun jebes Jahr fo bieft, fo konnte fich Luife bennoch ber Thranen nicht enthalten, fo febr war fie aller Mertmale von Liebe und Theilname von ihres Mannes entwöhnt. - Radbem Rameau feine Frau umarmt hatte, grußte er refpettvoll Mademoifelle be Lombard, reichte Freund Marchand die Sand, warf bem Rufter einen vertrauten Wint ju, ben biefer, obwohl ihm ber fuße Duft bes Bratens ben Mund zu einem lufternen Lacheln verzog, mit einer bitterfüßen Grimaffe beantwortete; bem Spezereihanbler endlich macht er ein etwas vornehmes Rompliment, das biefer mit einem besgleichen, so lang er war, erwiderte. Run feste man fich zur Tafel, und man war Anfangs gang luftig, je naber aber bas Deffert rudte, befto mehr machte fich eine gewiffe Spannung fühlbar. Der Birth war bie gange Beit fo liebenswürdig, fo freundlich gewesen, hatte fo freigebig feinen trefflichen Burgunder, ben er seinen Landsmann nannte, gespendet, bag feiner ber Gafte es über fich vermochte, biefe gute Stimmung burd Reindfeligfeiten au unterbrechen.

Mademoiselle Lombard hatte zwar versprochen, den Angriff zu machen, indessen war ihr der Muth bedeutend gesunken, und sie suchte nun Herrn Bazin zum Dollmetscher ihres heiligen Eisers zu werden; aber alle Zeichen und Winke waren vergeblich. Der Herr Spezereiträmer hatte bereits für Biere gegessen und dachte sehr vernünstig: wenn wir und zanken, so trinken wir nicht. Er that daher, als ob er nichts hörte noch verstünde, und ließ gemächlich seine Kinnsaden weiter spielen. Die alte Dame versiel daher auf den guten Gedanken, dem erwählten Redner durch einen seichten Fußtritt ein unzweidentiges Zeichen zu geben; aber sie traf ungläcklicherweise die langen Beine des hagern Hanswirths, der mit der entsprechenden Geberde ärgerlich fragte; wer

sich das Bergnsigen mache, seinen Fuß auf seinem Leichdorn tanzen zu lassen? Mademoiselle Lombard ward roth bis an die Ohren, sie fürchtete, dieser ungläckliche Fußtritt möchte einen falschen Schein auf ihre jungfräuliche Sittsamkeit wersen, und die Uebrigen sahen sich ganz erstaunt an, als das in der Straße du Chantre ganz ungewöhnliche Gerasse eines Wagens die allgemeine Auswertsamkeit auf sich zog. Der Wagen hielt vor dem Hause Nameaus, und bald darauf hörte man die rauhe Stimme eines Bedienten in das Zimmer rusen: Monsieur de la Popliniére.

Bei dem namen Popliniere erhoben fich ganz verblüfft Rameaus Tifchgenoffen, und empfingen unter taufend Berbeugungen einen fleinen runben herrn im Sammtfleibe, reich mit Golb verziert. "Ift's möglich, gnabiger herr, Sie würdigen mich Ihres Besuchs?" ftammelte noch ein wenig verlegen, Rameau; "und ohne mich vorher zu benachrichtigen?" - "Benachrichtigen?" erwiderte ber fleine Mann, bas tonnte man boch nur, wenn man wußte, ob Sie noch leben, und wie lange fcon ich bavon feine Runde habe, das fonnen Gie leicht ausrechnen. Doch ftill bavon! Bas muß ich hören, Rameau? Sie schreiben eine Oper? Sie haben Mademoifelle Petithas heute Morgen ju einer Probe eingelaben? 3ch will hoffen, baf biefe Probe nirgende andere als bei mir Statt bat. Dein Orchefter fteht ju Ihren Dienften, und mas bie Copialien anlangt, bas ift meine Sache. Aber wie! wann werben Sie eigentlich an's Wert geben?" - " Gnabiger Berr, bie Oper ift fertig; es find nun beinahe brei Monate, baf ich baran arbeite." - "Aber woher haben Gie benn ein Libretto genommen? - "Der Abbe Pellearin bat es verfaft : ich mufite ihm aber 600 Livres als Raution im Kall des Difflingens beponiren." - "Bie? ber Pellegrin hat fich von Ihnen 600 Livres vorauszahlen laffen? ba möchte ich boch - " -"Run, er, ein Poet, tonnte ja freilich nicht wiffen, ob ich im Stanbe bin, eine tuchtige Oper ju fchreiben." - "Run, nun, und wie heißt benn die Oper?" - "Hyppolyte et Aricie." - "Ah, ein herrliches Sujet! Und was ift's? wann tonnen wir etwas bavon ju boren betommen? - "3d bente, in acht Tagen tonnte man wohl ben erften Alt probiren." - "Run benn auf Wiebersehen! Abieu, lieber Rameau . ich freue mich fehr, die Befanntichaft Ihrer Familie gemacht ju haben. 3hr. fleines Beibchen ift wirklich charmant, und ihre Frau Mutter -" fügte er mit einem Blide auf Mademoifelle Lombard hingu. - "Rein," entgegnete Rameau, "Mabemoifelle ift unfere Nachbarin und Freunbin." - "Bitte taufenbmal um Berzeihung," fuhr ber gemuthliche Generalbächter, bem bas lange Geficht ber Dame nicht entgangen mar,

fort, "wenn ich Mademoiselle für die Mutter hielt; seben Sie — so ist's, wenn man alt wird!"

Nachdem Berr von Popliniere fo bie Befanntichaft aller Auwejenben gemacht und den würbigen Marchand, ju feinen Freitagefangerien eingeladen hatte, verabichiebete er fich. Run abet hatte man feben folg len, mit welchem Entzuden fich Luife in Die Arme ihres Gatten, warf, um ihm all ihren ungerechten. Berbacht abzubitten, nud wie bie ophern im ber Stille bofchant und gerührt miteinftimmten. "Weil She, lieben Freunde, nun boch einmal mein Geheimnig wißt, will ich's auch nicht langer verbergen," forach Rameau, und nahm fie mit ju feinem Riavier, auf welchem er bie gange große Bartitur von fanf Aften ausgearbeitet hatte und jett mit Bulfe Marchands ausführte. Mile waren entzückt, und Mademoifelle Lombard behauptete geradezu, nur Lulli ober Mamean tonnen folche Meistermusit machen. "Mabemoifelle,", grwiberte ber lettere, "man founte mir ficherlich nie ein schoneres und größeres Compliment machen ; benn Lulli gerade ift es, ben ich por Allen bewundere, deffen schöne Dellamation, deffen herrliche Melodie in den Regitativen ich in fünftlerischer Freiheit nachenahmen, zu erreichen fuche:" Madame Rameau weinte vor Freude und Entzuden, und auch Dumont der Rufter fand die Mufit charmant, meinte indeg boch, es fei Schabe, bag fo fcone Sachen ber beiligen Rirche ,entzogen und bem Profanen geweiht werben. Marchand war gang bezaubert. "Ich fannte Sie, lieber Freund, langft ale einen ausgezeichneten Drganiffen;" fagte er zu Rameau, "aber nie hatte ich geglaubt, bag Sie fo traffliche Dinge for eiben tonnten. Alles ift neu in Ihrem Werte, und gewiff, wenn es das Orchester ausführen tann, so wird und muß diese Open eine pollftändige Revolution in ber Mufit bewirken." - "Ich hoffe," & widerte Rameau, "wir werden mit Fleiß und Gebuld alle Schwierigkeiten überwinden. Das mar ja bei Lullis erfter Oper noch weit äpger; erinnern Sie fich nicht, daß es damals nur zwölf Biglimiften it Baris gab? Ein Jahr fpater existirte bertite die berühmte Banbe ber vierundzwanzig Griger, und feithem haben wir noch gewaltige Fortferiete gentacht." - - - -

Wöhrend der acht Tage, welche zum Abschreiben der: Seinmen verwandt wurden, übte: Rameau mit seinen. Sängern, die bemach fredlich noch gar sehr schwache Musiker waren, seinen ersten Aft eine, und am sestgeseten Tage versammelte sich erdlich die schöne. Welt vom hof und aus der Stadt gar zahlreich in den prächtigen Salans. des Germ vom Paptiniere. So sehr Nameau auch disher als Theoretiker erlimbit bekannt war, so wenig war man doch geneigt zu glauben, chaßen.

ein Mann von fünfzig Jahren, noch in einer Laufbahn Glud, machen foune, die vor Allem jugendliche Lebendigfeit und eine lebeusfrifche Phantafie erheischt. Die Duverture begann; wie alle Duverturen jenen Beit im ftreng fugirten Styl gefchrieben, machte fie nur fehr geringen Effekt. Der erfte Chor: Accourez, habitans de bois, mard awar ein wenig beffer aufgenommen; aber weil die vornehmen Berren fich zu compromittiren meinten, wenn fie querft applaudirten, fo murben mehrere ber folgenden Stude in religiöfem Stillschweigen angehört. mean, der felbft dirigirte, fab mit großem Berdruß, wie wenig Birfung feine Musit auf bas Bublifum machte; bie Muthlofigfeit malte sich in allen feinen Bugen, ale nach ber reigenben Arie: Plaisirs, doux vainqueurs, ein Mann in einem Bintel bes Salons auf fein Tabouret fleigt und ruft: "Tres bien, Rameau! c'est admirable!" Alle Augen richten fich nach dem fleinen Manne, der fo plötlich die Brobe unterbrochen hatte, und ben man feines unscheinbaren Anzuge halber ichon für einen ungebetenen Baft zu halten geneigt mar, ba ruft ihm Ramean von feinem Blate ju: "Dant, berglichen Dant, mein bester Marchand! 3hr Beifall genügt mir volltommen." Der Name Marchands mar fo berühmt, daß jeder Anwesende bas Gewicht feines Beifalls 34 würdigen wußte, und ber lette und folgende Chor bes Brologs endigte unter allgemeinem Beifallsgeräusch. Die jubor fo gar nicht gunftige Stimutung bes Bublitums mar nun völlig umgeanbert und fammtliche Stude des erften Afts murben mit bem gebührenden Beifalle aufgenommen und belohnt.

Rameau empfing mit großer Freude die zahfreichen Glückmunsche, und herr von Popliniere strahlte vor Entzücken, da tritt ein ziemlich gerleibeter Mann auf unsern Muster zu, zieht ein Papier: aus der Tosche und sagt, indem er es zerreißt: "Sie können Ihre 600 Livers zurücknehmen; wer salche Musik macht, braucht keine Garantie: sür den gwien: Erfolg zu geben." Sebermann war erfrent über diese Handlungsweise des armen Dichters Pellegein, deffen beschränste Lage allgemein bekannt war, und er theilte nun die Lobsprüche, mit denen man den Musikr überhäuste.

Ronneau. Bon nun an war zwar in den Salons von nichts bie Rede, als von Ramenus Oper, und die ansgezeichnetsten Künsuler jener Beit hatten bereits die hamptrollen unter sich vertheilt, indessen wurde die Aufführung durch die gewöhnlichen Kabalen und Jutrizuen noch langer hintertrieben. — Endich begannen die partiellen Proben, und es ging Alles vortrofflich. Dossungerichtet wuste ber ninimer schlassenden Reide und Kompunisten Keb

Maschinerten so gut spielen zu lassen, daß sich bald im großen Publikum die Meinung verbreitete: Rameaus Musik sep bizarr, unverständlich, ohne Grazie und Geschmad, und höchstens sür die Gelehrten und Liebhaber des Außergewöhnlichen. So rückte endlich der Tag der hauptprobe heran, und alle aussührenden Künstler waren an ihrem Postun, troz der seindseligen Stimmung, welche man in ihnen zu erregen gewußt hatte. Alles ging gut dis zum zweiten Akte. Alls man hier nun sader zu der bekannten unharmonischen Stelle des berühmten Parzen-Triokam, da hörte auf einmal das ganze Orchester auf, denn diese ganz neue Schwierigkeit schien unüberwindlich. Rameau dat ganz ruhig, noch einmal anzusangen, da meinte der Dirigent des Orchesters, die Stelle sei unaussührbar. "Das erstemal vielleicht," antwortete Rameau, "aber versuchen wir es nur, es wird gelingen." Auch der zweite Versuch gelang nicht viel besser, und nun galt es die ganze Autorität Rameaus, um eine dritte Wiederholung zu erzwingen, und jeht gelang es endlich.

Die Aufführung einer neuen Oper war zu jener Zeit in Paris ein großes Greigniß, benn es gab nur brei Theater in Allem; bie Oper, die frangofische und die italienische Komodie. Go mar benn gang Paris am Morgen bes erften Ottobers 1733 in Bewegung. Alle Bugange zur Oper waren von fruh an belagert, und mit vieler Mube nur gelang es unferm guten Rameau, eine fleine, gang abgelegene Loge für seine Frau Mademoiselle Combard und seinen Freund Marchand zu erhalten. Seine Nebenbuhler bagegen, machtiger und besonders 'intriganter als er, hatten ben gangen Saal mit ihren Werkzeugen und Inbangern gefüllt. Bie dem armen Beib bes Runftlers beim erften Bogenftriche ber Duverture bas Berg pochte! Ihre Freunde suchten sie zu beruhigen; aber fie selbft bedurften des Muthes, benn von dem erften Alte an entspann fich im Parterre eine fo beftige Rabale, baf an bie Stelle ber Anfangs ichon fparfamen Beichen bes Beifalls eine formliche Stille trat, welche in ben letten Aften nur von miffalligem Murren von Zeit zu Zeit unterbrochen wurde. Marchand war muthend. Dabame Rameau ber Ohnmacht nabe, und Mademoiselle Combard wagte nicht zu fagen, mas fie bachte: fie fürchtete, bies Unglud fei bie Strafe dafür, daß Rameau die Kirche für das Theater verlassen. Rameau jog fich hochft niedergeschlagen in seine Wohnung gurud. "Ich habe mich geirrt," fagte er; "ich glaubte, mein Geschmad werde gefallen. 3ch muß auf die Oper verzichten."

Doch so kam es nicht. Unterbessen, hatten sich die regelmäßigen Opernbesucher im Foper versammelt, und Niemand wagte, sich fürzeine Musik auszusprechen, die so allgemein missallen hatte. Gegen die große

Menge ber Gegner magte es nur Popliniere, ihre Bertheibigung au übernehmen, er predigte aber tauben Ohren. "Fragen wir einen Dufiter!" rief jest ber Pring von Conti, und in demfelben Augenblide trat Campra ein. Diefer war ein braver Mann und berühmter Mufiter und hatte teinen Theil an den gegen Rameau geschmiedeten Rabalen genommen. "Run, mas halten Sie von biefer Mufit?" fragte ber Pring. - "Diese Oper, Monseigneur, bat so viel Musik, daß man baraus gebn folder machen tomte, bergleichen man und beutzutage auftischt. Dieser Mann wird uns Alle verdunkeln." Das Wort fiel auf umb gefiel, balb mar es in Mer Munbe, und nun entbedte man bereits bei ber zweiten Borftellung gang neue Schönheiten. — Die zweite Oper fand noch lautern Beifall, die britte machte noch größeres Blud, und fo wuchs Rameaus Rubm von Tag zu Tag. — Saft alle feine Werte batten, wie man in Frankreich und leider auch bei uns fagt, den brillanteften Succes. Gine Oper namentlich, Caftor und Pollux, machte fo außerorbentliches Blud, daß einer feiner Rebenbuhler, Moufet, por Cifersucht narrisch wurde; im Narrenhaus zu Charenton sang er unaufborlich ben Chor ber Damonen in biefer Oper: qu'au feu du tonnere etc.

- Ramean verliebte sich in die liebenswürdige und reizende Tänzerin Sallé bei dem Operntheater in Paris. Sie besaß viele angenehme Talente, und außer ihrer Kunst sang und spielte sie sehr fertig und mit vieler Delicatesse. Einst äußerte sie gegen Rameau den Wunsch, auch selbst etwas in Musit setzen zu können, und bat ihn, ihr darin einigen Unterricht zu ertheisen. Der verliebte Rameau antwortete ihr sehr galant: "Nichts ist leichter, Sie können gleich in dieser Minute einen Bersuch machen." Er gab ihr eine Nadel und ein Blatt bezogenes Notenpapier, und bat sie, mit der Nadel die Linien des Papiers nach Gutdunken zu durchstehen. Nachdem sie damit fertig war, nahm Rame au das Blatt, machte aus diesen Punkten Roten, ohne nur einen einzigen zu ändern oder wegzulassen, bestimmte ihre Länge und Kürze, und seize den Schlüssel dazu. Aus diesem Spiel ward ein besonderer Tanz von pikanter Melodie, der unter dem Ramen "des Sauvages dans les Indes galantes" in Frankreich lange Zeit Mode war.
- Rameau war ber Erfinder eines neuen Tonfustems, wo er ben Grund aller Harmonieen aus ber Aufeinanderfolge der Terzen herleitete; er sagte daher einmal: Man gebe mir die Zeitung von Holland, ich werde sie in Musik seizen."
- Ramean fagte bei ber Brobe feiner ffeiner Opern ju einer Sangerin: "Gefchwinder! gefchwinder!"

"Benn ich noch geschwinder finge, so verfieht man fein Bort des Tertes." "Si, was schiert mich der Tert!" rief er aus: "wenn man um die Musik bort."

hierin siegt die Auflösung des Rathsels, weßhalb die berühmteften Tonklinftler bei ihren Compositionen so wenig Ridficht auf den Text zu nehmen pflegen.

- Ramean war gwar ein ercentrifder, aber bod babei ein liebenswilrdiger Enthusiaft für feine Runft, er lebte und webte nur in ihr, und Alles in ber Natur bezog er auf diefelbe. Ginft mar er zum Dittageeffen gebeten. Ale er inry vor bem Effen in bem Garten jener herrichaft, zu ber er gelaben war, auf und nieberging, fiel es ihm auf, daß zwei große Schilbfroten, die ber Wirth gabm gemacht hatte, ibm wie Schoofhunde folgten. "Sal" rief er aus, "ich möchte boch wiffen, ob biefes fcmerfallige, bumme Bieh auch mit irgend einer Reitbarfeit begabt ift?" - In diesem Angenblick trat ber letzte von den erwarteten Gaften, ein gewiffer Barband, herein, ber ben Gefang liebte und felbft eine foone Stimme befag. Da man fogleich jur Tafel ging, fo blieb Rameau's Neugier unbefriedigt, allein ber Wirth hatte ihn nicht ilberbort. Beim Deffert murben Rameau's Blide auf eine verbedte, in eine Serviette gebundene Couffel gezogen; er fonnte bem Berlangen nicht widerfleben, die Serviette aufzufnftvfen und ben Dedel weganheben. Siehe, da faß die größte der beiben Schildfroten gang verlaffen, und Rameau prallte gurfid, faft ein wenig empfindlich fiber ben Scherz. Aber feine Stirne entrunzelte fich augenblicklich, als ber Wirth erkarte, es fei geschehen, um einen Berfuch ju machen, ob die Schilbfroten bes Confinnes beraubt maren ober nicht? Barband wurde ju fingen gebeten. Gefällig wie immer, verließ er feinen Sit, Iniete der Schilbfrote gegenüber, legte bas Rinn auf die Tafel und begann mit gebambfter Stimme die damals sehr beliebte Arie: "Tout ce qui respire reconnait l'empire du charmant amour"; Anfangs faß bie Schildtrote fill, ftedte aber balb ben Ropf gang aus ihrer Schale, verlangerte ben Bals, brebte thin rach bem nenen Amphion und fchien in ber That so ausmerkam ju borden, bag Rameau's Augen icon vor Bergnilgen funtelten. Barbaub verftartte nach und nach feine Stimme, und brudte besonders bas charmant amour in gehaltenen Tonen aus. Siehe, ba verlief bas Thier feine Schuffel, madelte über die Tafel grabe auf ben Ganger 106, blieb dicht neben ihm ftehen, und fchien ihm die Tone vom Dunbe weg ichnappen ju wollen. Jest tonnte Rameau fich nicht langer halten : "Meine herren!" rief er ichluchzend, und Thranen rollten ihm

iber BielBingen, "meine herrent bei Gott! sie empfindet bie Gewalt ber Mustel. — Er sprang auf, nahm die Schildkröte in seine Anma und flebloste steine Rind. Lange kounte Rameau diesen Triumph seiner Runft weigeffen und erzählte einige Wochen lang Jedent, der ihmt begegnete, die Geschichte von der musikalischen Schildkröte.

- Rameau. Als eines Tages Rameau burch bie Strafe, ber Minoriten, nahe bem Blace Royale, ging, horte er eine melobifche Stimme bie Motive feines berlihmten Chors: "Tristes aprets, pales Flamboanx" fingen und ber Gefang wirfte magnetisch auf ibn. Orte zueilend, woher bie Stimme tam, feste er fich auf eine fteinerne Bant, feiner eigenen Melobie mit Entzuden laufchenb. auf bem Balton bes Saufes ein junges, hubsches Frauenzimmer zu erblicken, wie er glaubte, fab er einen Bapagei im Rafig fich schaufeln und die Botte wieberholend: Tristes aprets, pales Flambeaux! Der Anblid bes gelehrigen Bogels machte einen folden Einbrud auf Ramea u dan er flc fogleich entschlon, ben Bogel um jedwelchen Breis 211 betommen. Er erhielt ihn auch um 10 Louisb'or. Der Bapagei machte bato: fo mertwürbige Fortichritte in ber Confunft, bag, fo oft eine Gangerin bet ber Probe eine falfche Note fang, Ramean in feinem ranhen und unwirschen Tone fagte: "Mabemoiselle, wenn fie fortfahren, fo zu betoniren, will ich Ihnen meinen Papagei leihen, der Sie corrigiren foll.".
- Aamean verleitete fein außerorbentlicher Tonfinn bisweilen auch zu Grausamkeiten. Ein Freund, der ihn eines Morgens besuchte, sand seine Gattin in Thrünen, weil Ram ean ihren Schoofhund zum Fenfter hinausgeworsen hatte. "Ja, ja," sagte Rameau, ich dann es nicht längnen, aber es war nicht länger auszuhalten, die Bestie bellte unausstehlich sasch.
- Als Rameau inseinem fünszigsten Lebensjahre (1733) noch nichts als Clapierstützte und kleine Gesangniscen componirt hatte, was knicht seiten seinen Gegnern Stoff zu bittern Bemerkungen und Aussällen gab, wandte er sich an den Abbe Pellegrin und bat ihn um einen Operniezt, wosihr er 50 Lauisd'or zahlen mußte; die Oper hieß: "Huppolite nud Aricie." Er verschwendete auch sein ganzes Talent und alle seine geistigen Kräste an der Composition, und ein Genius hatte ihn geleitet; denn schon in der ersten Probe siel ihm Pellegrin um den Hale, und zuriß vor Aller Augen den ansgestellten Honorar-Wechsel. Man denke sich den eitlen, stolzen Ram eau in diesem Augendicker wie ein Rasender lief er auf der Bühne umber und rief dem Dirigenseten immer laut zu, wie die einzelnen Stellen ausgessichet werden sollei

ten, so daß dieser endlich die Geduld versiert nud sein Dirigentenstädichen auße Theater wirst. Unglücklicher Weise trifft der Stock Name au an den Schenkel, und nun schlendert dieser, mit verächtlicher Kälte, aber auch ganz mit dem Stolze eines eitsen Siegers, den Stad dem Dirigenten geradezu in's Gesicht und donnert ihm tropig entgegen: "Bergessen Sie nicht, daß ich der Baumeister, Sie aber nur der Maurer dabei sind. Diese kühnen Worte, im Angenblick seiner Musik gesprochen, verschafften ihm einen gewaltigen Triumph über seinen Feind.

- Rameau. Am 10. September 1764 befiel Rameau ein heftiges Fieber; mehrere Geistliche besuchten ihn kurz vor seinem Ende, aber keiner machte auch nur den geringsten Eindruck auf ihn, so salbungsvoll ihre Reden auch waren. Endlich kam der Pfarrer von St. Eustache und sprach ihm lange Zeit vor; da schrie Rameau voller Ungeduld laut: "Was Teusel singen Sie mir da vor, Herr Pfarrer! Sie haben ja eine falsche Stimme!"
- Ramean. Der König von Frankreich hatte Ramean zu seinem Kapellmeister ernannt, und so merklich sich anch später die Gunst des Publikums don ihm abwendete, so ungeschwächt blieb ihm die Gnade des Königs, so daß ihn dieser sogar in den Abelstand erhob und ihm den St. Michaelsorden ertheilen wollte. Die Sache zog sich aber in die Länge, da Rameau so geizig war, daß seinem Auge der Glanz des Goldes wohlthätiger als seinem Herzen die Ehre war, daher er sich von dem Gelde nicht trennen konnte, welches die Instituations- und Einschreibungs-Gebühren und anderer damit in Berbindung stehender Auswand kosten, und so start der darüber hin, am 12. September 1764.

Reichardt. Als nach ber Borstellung Reichard's vor Friedrich II., Letzterer im Begriffe stand, das gewöhnliche Zeichen zum Abschiede, mit Lüftung des Hutes, zu geben, sagte der König: "Wie heißt Er doch?"
— "Reichardt." — "Ja, seh' Er mal, da kann er componiren, was und wie Er will, von dem deutschen Namen wird's doch Keiner glauben, daß was recht daran sei; Er kann sich ja Ricciardetto oder Ricciardini nennen, das klingt gleich ganz anders." Reichardt erwiderte aber sogleich: "Ew. Majestät, ich din viel zu stolz darans, ein Deutscher und Ihr Unterthan zu sein, als daß ich meinen Namen italienisiren möchte."
— "Na, na!" sagte der König mit verdissenen Lächeln, "es hat anch eben keine Eise!" Und so blieb es denn auch dabei.

— Reichard. Ein hoftavalier in Berlin fragte einen ber Raftraten von der tonigl. Oper, einen berühmten Sanger aus Italien, wie ihm der Baffift Fischer in der Oper: Brenns gefallen habe, I chante tres fort, (er fing sehr ftart) versetzte ber neibische Italiener, . -

verdrießlich darüber, daß ein Deutscher ein großer Sanger sein und allgemeinen Beisall einernten sollte. Et vous? (und Sie?) fragte der Kavaller weiter und wandte sich an den Componisten der Oper, Kapellmeister Reichardt. "Pour moi, je crois, que ce Brennus est fait, pour
enrager tous les Romains;" erwiderte dieser.

(Bas mich betrifft, so glaub' ich, daß biefer Brenus ganz bazu nemacht ift, alle Römer wider fich aufzubringen.)

Restai. Rossini's Bater war Walbhornist von Brosesson. Er selbst (ber Componist) kam schon als Knabe von 6 Jahren von Pesana, wo er geboren ward, nach Bosogna. Im 7. Jahre studirte er daselbst den Gesang beim Capellmeister D. Angelo Tesei, und machte solche Fortschritte, daß er schon im 8. Jahre die Sopranstimme sang. In diesem zarten Alter trug er schon in den Kirchenmusiten das "Laudamus te" und "Qui nodis "wahrhaft meisterhaft vor. Einige Jahre später sang er auf dem Theater Zagnanie in Paers "Camilla," und zwar in der Rolle des Sohnes. Nichts war rührender, als ihn in dem schonen Canon "Seato in si siero instante etc." zu hören Die Bologneser prophezeiten schon damals, daß Rossini einst der größte Sänger Italiens werden würde.

Rossini hat, so viel bekannt, nach der oben erwähnten Rolle in der Camilla auf keinem Theater mehr gesungen; der Capellmeister Tesei gab ihm den ersten Unterricht im Contrapunkt, den er dann beim Pater Mattei fortsetzte, und schon im Jahre 1808, also im 17. Jahre trat er als Compositeur auf. Seine ersten Compositionen, Symphonien (Ouverturen) und Cantaten befinden sich im Archive des philharmonischen Lysce in Bologna.

Rossini war noch nicht 20 Jahre alt, als seine Oper "L'ingano felice," in Benedig zur Aufführung kam, und trothem man darin die Schler und die Schüchternheit der ersten Jugend wahrnahm, gestel diese Oper so, daß der Impressario von Benedig sich sogleich beeilte, Rossini für 2 Opern zu engagiren; allein unser junger Compositeur rächte sich bei dieser Gelegenheit für einige Insolenzen, die sich jener gegen ihn erlaubt hatte. In seiner Eigenschaft als Maestro war Rossini unumschränkter Herr, die Instrumente des Orchesters alles aufsühren zu lassen, was ihm durch den Kopf ginge. Er vereinigte daher in der neuen Oper sür den Impressario alle Extravaganzen und Bizarrerien, die sich nur in seiner Einbildungskraft begegnen konnten. So mußte z. B. im Allegro der Ouverture die Bioline sich bei jedem Tacte unterbrechen, um mit dem Bogen einen Keinen Schlag auf die Reverbene von Weisblech zu geben, in welcher die Kerze stand, die sie erhellte. Man stelle sich das Erstaunen und den Jorn eines unabsehbaren Publikums vor, das von allen

Theilen Benedigs herbeigelaufen war, um die Oper des jungen Meisters zu hören. Das Andlitum pfiff mit einer Buth, die sich noch verdoppelie, als es entdedte, daß das ganze Bert, wie die Ouvertüre geschrieben war. Rossini sachte aus vollem Halse. Der Unternehmer, dessen Auslagen auf Costume und Decorationen für diese erste Oper versoren waren, und der einen ähnlichen Sturz der zweiten fürchtete, schloß Frieden mit Rossini und dat ihn, etwas Ernsthaftes für ihn zu schreiben, worauf Rossini die Oper "Tancredi" componirte.

— Rossini. Im Jahre 1813 kam "Tancredi" zum ersten Male in Benedig auf dem großen Theater Della fenice zur Aufführung. Am Tage der ersten Borstellung wagte Rossini nicht, wie es der Gebrauch ist und sein Engagement es verlangte, sich an den Flügel zu sehen, weil er fürchtete, mit Zischen und Pseisen empfangen zu werden, da das Publikum von Benedig die obligate Begleitung mit Resseziampen von Beißblech in der vergangenen Oper "L'ingano felice" noch recht wohl im Gedächtniß hatte. Der junge Compositeur verdarg sich daher unter der Bühne im Durchgange, der ins Orchester führt. Nachdem man ihn überall vergebens gesucht hatte, entschloß sich der Spieler der ersten Bioline welcher sah, daß die Stunde heranrücke und das Publikum ungeduldig wurde, die Oper anzusangen. Das erste Allegro der Overtüre gesiel aber dergestalt, daß während der allgemeinen Bravos und Beisallsbezengungen Rossini aus seinem Berstecke hervorschlich, und sachte zu seinem Blate am Fortepiano sich hinstahl.

— Roffini. Es giebt tein ungezwungeneres Betragen, als das von Roffini. Auf die Briefe, die Roffini feiner Mutter nach Bologna schrieb, befindet sich am Rande derfelben zuweilen eine größere oder kleinere Flasche abgemalt, je nachdem eine seiner Opern großen oder kleinen Fiasto\*) gemacht hatte.

--- Roffini. Die erste Oper, welche Roffini in seinem achtzehnten Jahre schrieb, verbankte ihr Entstehen folgendem Umstande. Er hatte sich einige Jahre vorher auf der Messe zu Sinigaglia befunden und bort Unterricht im Clavierspiel gegeben. Bei einer Probe im Theater sang die Brima-Donna so schlecht, daß der junge Mann am Clavier laut auflachte. Die Brima-Donna erröthete und konnte nicht weiter singen; der Intendant wollte dem Lachenden Borwürfe machen, als er aber einen Jüngling vor sich sah, der kann aus dem Knabenalter getreten war, verzieh er ihm und forderte ihn sogar scherzweise aus, ihm eine Oper zu

<sup>\*)</sup> Klasko machen ift bekanntlich so viel als — burchfallen. Das italienische Wort "fiasco" heißt aber eigentlich eine Flasche, baber bie hier erwähnte Briesbezeichnung Rossini's.

schreiben, sobald er die Kraft bazu in sich fühle. Der Intendant glaubte wahrscheinlich, daß es die dahin noch lange dauern würde, aber er kannte Rossini nicht; der junge Mann vergaß die Aufforderung nicht und schrieb endlich an seinen Gönner, den Marchese Cavalli, um ihn an jenes Bersprechen zu erinnern. Der Marchese sandte ihm ein Terebuch, Rossini ging an die Arbeit und die Oper "Champiale" entstand. Rach anderen aber soll seine erste Oper "Demetrio et Politio" gewesen sein.

— Rachdem Rossin is für das Theater in San Mose in Benedig mehrere kleine Opern geschrieben hatte, unterhandelte er mit dem Director des Theater Finici; dies verdroß den Director des ersteren, der sich vornahm, dem jungen Componisten einen Streich zu spielen. Er hatte demselben den Text zur einer neuen Oper zu liesern, und beauftragte den Dichter einen Text zu schreiben, welcher unmöglich in Musit zu seizen sei. Dies geschah; Rossinie erhielt die "due Bruschini", er ging an's Wert, schrieb zu den ernsten Worten die heiterste Musit und umgekehrt, ließ die Biolinisten mitten in einem Satze unterbrechen und im Tact mit dem Bogen auf die Lampen klopfen, schrieb sir die Sopranstimmen tiese, und für Bässe hohe Noten, und brachte so eine Musit hervor, die ihres Gleichen nicht hat. Die Oper wurde natürlich ausgehissen, doch hat sich Rosssin vielleicht mehr darüber gefreut, als über den begeisterten Ersolg seiner übrigen Schöpfungen,

- Roffini. Bor etwa dreißig Jahren, an einem herrlichen Abend, gingen zwei junge Manner, lebhaft fprechend, am Meere in Reapel auf und ab, und ber altere fagte: "Ich bin wirklich in ber größten Berlegenheit, der Plagegeist Barbeja spaßt nicht und ich muß ihm binnen drei Monaten bie versprochene Oper ichaffen." - "Dann haben Gie feine Zeit zu verlieren," sagte ber Andere. — "Ich weiß bas; wenn ich nur einen Text hatte, oder einen Stoff wußte, der fich bearbeiten liege." "Sie wiffen also noch gar nicht, welche Oper Sie schreiben wollen?" -"Reine Idee! Aber Sie tommen aus Frankreich und Deutschland und haben vielleicht von einem neuen Schaufpiele, einem neuen Romane gebort. Befinnen Sie fich!" - "Ich tenne nichts Neues," antwortete ber jungere ber beiben Manner, "ich habe uur ein nenes Gebicht gelefen, aus bem fich am Ende wohl ein Operntert machen ließe." - "Wie beißt bas Gebicht?" - "Es ift ein englisches, von einem gemiffen Balter Scott." Und der Fremde erzählte den Inhalt diefes Bedichts dem Maeftro fo gut als möglich, ber aufmerksam zuhörte und nur bisweilen ben Freund durch einen frendigen Ausruf unterbrach. Abends um neun Uhr gingen Beide in bas San Carlo Theater, um da den Director Barbieja

an finden. Sobald man feiner habhaft wurde, legte ihm ber Maeftro bas Sujet in wenigen Worten por; Barbieja war gang entzudt bariber und lieft fogleich ben Theaterbichter Totola rufen, um bemfelben aufzutragen, nach ben erhaltenen Andeutungen einen Operntert ju fchreiben. Sobald berfelbe abgeliefert war, ging ber Maeftro an's Bert. Einige Tage vor ber erften Aufführung ber neuen Oper trafen fich die beiden Freunde wieder und der Fremde fragte, wie es mit der Bartitur fiehe. "Nächsten Donnerstag wird die Oper aufgeführt!" - "Nicht möglich!" - Es ift boch moglich: ich habe freilich Alles niedergeschrieben, mas mir einfiel. Gutes und Schlechtes, auch hatte ich teine Zeit, bas Schlechte auszumerzen und das Bute mehr bervorzuheben, Gie werden feben." Richtig, brei Monate nach jener erften Besprechung befand fich bie gange vornehme Welt von Neapel im Theater, benn die neue Oper follte aufgeführt werben, die so fibereilt geschrieben war. Das Deifterwert beifit "Donna del Lago" (bie Jungfrau vom See), und erwarb dem jungen Componiften Roffini die allgemeinfte Bewunderung.

- Roffini tam in Renpel an, wo ihm ein bedeutender Ruf voranging; der bekannte Impressario (Theaterdirector) Barbieja nahm ihn fogleich in Beschlag, bot ihm fein Saus an, offerirte ihm feine Tafel für fich und feine Kreunde, und forderte ibn auf, eine neue Ober ju fdreiben. Roffini nahm die beiden erften Antrage bereitwilliaft an, die Aufforderung aber, eine neue Ober ju fcbreiben, wies er lange jurud, willigte aber endlich ein, nach feche Monaten eine folche zu liefern. Kunf Monate lang lebte nun Roffini auf Barbieja's Roften herrlich und in Freuden, af und trant vortrefflich und lud alle Tage Freunde bei fich au Tische. Mit Anfang des sechsten Monat aber fab er fich plötzlich in fein Zimmer eingeschloffen; er fluchte und tobte, bis ihn Barbieja an feinen Contract erinnerte und er nach langem Sträuben endlich versprach, an die Arbeit zu geben. Am Abende bes erften Tages erhielt Barbieja die Duverture, die sogleich am Piano des Impressario versucht wurde und bas größte Entzuden bervorrief. Am folgenden Tage ichidte Roffini ein zweites Beft, ben erften Act des "Othello", nach brei Zagen war bie gange Oper componirt. Der Impressario war vor Entzuden außer fich. Acht Tage barauf murbe bie Oper aufgeführt; Barbieja wollte ben Meifter an fein Berg briiden, aber Roffini hatte fich bem Beifallsfturm entzogen. Am andern Tage war er auf und davon nach Bologna und mit ihm die Brima Donna Barbieja's, die Calbron. Der Impreffario war außer fich vor Born, als er dies erfuhr, er beruhigte fich erft als man ihm fagte, die Calbron fei bes Maeftro's Frau. "Dann bin ich geracht!" rief Barbieja aus.

- Rossini. Ein Beispiel von ber unglaublichen Leichtigkeit, mit welcher Rossini die reizendsten, herrlichsten Melodien aus's Papier warf, ist das berühmte. bewunderte Gebet in "Moses". Er lag eines Tages noch im Bett und lachte mit einigen Freunden, als ihm der Dichter Totola die Borte zu jenem Gebete brachte. Rossini las sie, und der Dichter, der eine beißende Bemerkung fürchtete, wagte dem zuvorstommend zu bemerken: "Die Berse haben mir eine Stunde gekostet." "Eine Stunde für solche Berse! Ich schreibe die Musik dazu in einer Biertelstunde," entgegnete Rossini i. Sogleich ließ er sich eine Feder geben, und während seine Freunde sich über den armen Dichter lustig macheten, schrieb Rossini in einer Zeit von etwa zehn Minuten jenes himmslische Gebet.
- Roffini. Wer ahnt in Deutschland bei Dogart's und Roffini's Mufit, bag Beaumarchais in feinem "Barbier von Sevilla" und feiner "Bochzeit Figaro's", lauter Portraits von Berfailer Söflingen, von fürftlichen Berfonen, felbft vom bochften Range, dargeftellt und lacherlich gemacht habe? Bu feinem "Barbier" lieferte ein wirkliches Ereignif ben Stoff. Der Bring von Conti batte ein junges Frauengimmer entführt und auf fein Schloß gebracht. Er bewachte es mit Argus-Augen, mußte es aber boch gefchehen laffen, bag ihm Rofindjen von einem Rebenbuhler, burch Lift und Rante feines Bertrauten, wieder entriffen wurde. Den Bringen malte ber Dichter als "Doctor Bartolo" ad vivum. Rigur. Stimme, felbft fein beftanbiges: "Bab! Bab!" wurde nachgeabmt und ber hof lachte beute über ihn, und morgen über einen Anbern "Graf Almaviva" bezeichnete einen Größern, erft vor wenigen Jahren, verftorben, ebenfalls ad vivum. In "Figaro's Sochzeit" traf ihn die Reihe lächerlich gemacht zu werden. Die Tanten Ludwig XVI. hatten ihre Sand im Spiele.
- Roffini's Duvertüren sind Meisterwerke und doch, wie er selbst erzählt, wurden sie meist in der größten Sile geschrieben. Die Duvertüre zu "Othello" schrieb ich in einem Zimmerchen des Pallastes Barbiejas, in welches mich dieser Director bei Wasser und Maccaroni eingesperrt hatte, und das ich nicht verlassen durste, dis die letzte Note geschrieben war. Die Duverture zur: "Gazza ladra" schrieb ich nicht vor dem Tage der ersten Aufsührung, sondern an diesem selbst, und zwar in dem Theater der Scala in Mailand, wo mich der Director von vier Personen bewachen ließ, welche mir die Noten sast unter der Sand weg; nahmen und den Abschreibern überdrachten, von denen sie sogleich dem bereits versammelten Orchester vorgelegt wurden. Zum "Barbier von Sevilla" habe ich gar keine Ouvertitre geschrieben, denn man hat für

biese höchst komische Oper die Ouvertitre genommen, welche ich für die höchst ernste "Elisabeth" geschrieben hatte, aber das Publisum war damit vollsommen zusrieden. Die Ouvertitre, oder vielmehr die Einseitung zu dem "Graf Orn" schrieb ich in Petit Bourg, während ich mit dem Banquier Aguado angelte, der fortwährend von den spanischen Finanzen sprach und mich damit höchst langweiste. Die Ouvertüre zum "Tell" endlich schrieb ich in ähnlicher Lage, in meiner Wohnung zu Paris, im Beiseiner großen Gesellschaft, die wirr durcheinander schwatzte. Se sauter sie aber wurde, um so eifriger arbeitete ich, um von dem Lärmen so wenig als möglich zu hören.

- Roffini. Der gröfte Mufitalienverleger, Ricordi, ber bor menigen Jahren in Mailand geftorben, hatte ein grofartiges Gefcaft und Unter anderm hinterließ er feiein riefiges Bermögen hinterlaffen. nen Erben fammtliche Manuscripte ber Opern Roffint's Bellini's, Donizetti's, Berbi's u. f. w. Die eine Cavatine aus Berbi's "Ernani", foll ihm über 100,000 Francs eingebracht haben. Aus Dankbarkeit hat er aber auch feine feenhafte Billa am Romer-See, die in Mitten bluhender Garten liegt und mit Runftwerken aller Art gefchmückt ift, Billa "Ernani" genannt. Den Grund zu feinem Bermogen legte er mit Roffini's Werten; er ftand mit bem Deifter auf bem vertrauteften Rufe und wußte ihn namentlich wirkam jum Arbeiten zu treiben, mas Roffini's Leibenschaft nie war. Einmal murbe ber Componist aber ernftlich boje über bas Drangen Ricordi's und platte mit ben gornigen Worten heraus : "Run gut, ich will bir etwas fchreiben, eine Duverture, bie Deiner würdig sein foll und die ich Dir widme. Ich bleibe nicht langer bei Dir; morgen reise ich ab; bann kannst Du bie Duverture bem Drchefter vorlegen. Du wirft zufrieben fein!" Roffini hielt Wort, b. h. am nächsten Morgen reif'te er ab. Ricordi eilte fofort in bes Componisten verlaffenes Stubchen und ba auf bem Tifche lag wirklich eine verfiegelte Rolle. Er beschied seine Freunde, damit fie bei bem Entfiegeln gugegen fein und feine Freude theilen möchten. Die Rolle enthielt feche Seiten Roten von Roffini's Sand: "Trint-Duverture für Glafer, Teller, Flaschen und Pfannen, mit obligatem Clarinette-Solo." Alle waren über diese Muftification verblüfft. Ricordi allein verlor den Ropf nicht. "Wenn ein Clarinette-Solo in bem Dinge ift," fagte er, "muß auch eine Melodie darin fein." Und fo war es. Er lies dies Solo allein ftechen und fette auf ben Titel : "Aus einer ungebrudten Duverture für ungewöhnliche Inftrumente, von Roffini." Das Clarinette-Solo hatte einen fabelhaften Erfolg, und es ift in ber gangen Belt befannt.

- Roffini. Man ergablt zu Benedig, bag ber Grundgebante ber

töftlichen Cavatine "Di tanti palpiti", die das Glück des Biedersehens nach einer langen Abwesenheit so gut ausdrückt, aus einer griechisschen Litanei genommen sei. Rossini soll dieselbe wenige Tage zuvor in der Besper, in einer Kirche auf den Lagunen-Inseln von Benedig, gehört haben. In Benedig nannte man diese Arie die "Reis-Arie". In der Lombardei nämlich fängt jedes Mittagsessen bei dem vornehmsten Manne, wie dei dem geringsten, unveränderlich mit einer Schüssel Reis an, und da man den Reis nur sehr wenig ausgesocht liebt, so thut der Roch vier Minuten vor dem Auftragen der Speisen saft immer die wichstige Frage: "Soll der Reis zugesetzt werden?" Wie nun der Rosssinistige Frage an ihn. Man setzte den Reis an's Feuer, und bevor er fertig war, hatte Rossini auch die Arie: "Di tanti palpiti", vollendet.

- Roffini. Die Bruder Escudier in Baris haben ein Buch "Rossini sa vie et ses oeuvres" erscheinen laffen, ein Buch, das fehr viel Neues enthält. Es wiederlegt auch die allgemein verbreitete Ansicht, als habe Roffini die große Oper "Tell" bingen wenigen Monaten ge-Schrieben. Riebergeschrieben hat er bie Partitur allerdings in turger Zeit wie alle andern, aber als er die Reder jur Sand nahm, war die Oper in feinem Ropfe fertig. Gehr lange felbst bat er über Alles gebacht, jedes Einzelne fogar icharffinnig erfunden und componirt. Roffini befitt ein wunderbares Gedachtnif. Wenn er componirt, nimmt er fein Inftrument ju Billfe. Er componirt alles im Ropfe, ber jebes Einzelne unverlierbar fefthält. Deshalb hat man ihn gange Tage lang ichreiben feben ohne bie Feber hinzulegen, und es mare manche Partitur anzuführen, in welcher er teine Note ausgeftrichen hat. Das Inftrumentiren mar ihm ein Gpafe und bei folder Arbeit unterhielt er fich mit Freunden, ja er erzählte Anecboten und trieb Scherze aller Art. Gines Tages, als er auch fo an bem "Tell" mitten unter Freunden-ichrieb, ergahlte und lachte, trat Levaffeur neugierig an ihm beran, um ju feben, was bes Maeftro Beiterfeit erregt habe. Er legte eben bas Papier weg und fagte: "bas ware auch abgethan." "Es muß fehr tomifch fein." — Es war bas Terzett "Bater, bu mußtest mir fluchen," ein Beleg ju bem Umftanbe, bag ber Ausbrud feiner Buge bei feinen Arbeiten meiftens im Gegenfat ju ben mufitalifchen Bedanten ftand, die ihn eben beschäftigten.
- Roffini, der größte Fischliebhaber, den man wahrscheinlich in Folge diefer Liebhaberei auch zu einem Fischhändler machen wollte, wurde befragt, da er Alles, selbst die Menschen, in Fischgattungen eintheilte, wozu er wohl die Jesuiten zähle? "Dafür weiß ich keine rechte Gattung," sagte er, "allenfalls zu den Polypen."

- An Rossini schrieb Jemand und bat, er möge ihm nur deux lignes (zwei Zeilen) als Antwort schieden. Da ligne aber auch Angel heißt, so antwortete ber eifrige Fischer: "Zuvörderst muß ich wissen, mein lieber Freund, ob die deux lignes sur Karpsen, Hechte oder Gründlinge sein sollen."
- Rossini. Im Jahre 1833, an einem schönen herbsttage, schlenberte Rossini auf den Boulevards herdm, als ihm ein Italiener, Namens Fabiani begegnete, kaum ein Dreißiger, den aber Ausschweifungen zu Grunde gerichtet hatten. Rossini hatte den Unglücklichen zu Reapel kennen gelernt, wo er zweiter Tenor war. "D Maekro, sprach Fabiani zu ihm, "erdarmen Sie sich meiner; ich habe keinen Sous mehr, und kann nicht nach Italien zurückreisen" Wie so? Du liederlicher Geselle; und die Stimme?" "Berloren sort auf immer." "Die Folge des schlechten Lebenswandels des Trinkens. Wer singen will, unus mäßig leben und Wasser und Wein trinken. Wie viel brauchst Du, um nach Hause zu reisen?" "Sehr viel, Signor." "Aun?" "Fünshundert Francs." "Teusel!" sagte Rossini, ich möchte gern Geld von meinem Bankier entnehmen, es genirt mich aber; das thut nichts, Fabiani, komme morgen früh wieder in meine Wohnung, hörst Dn?"

Der Italiener machte eine dankbare Berbeugung und fing vor Freude an zu lausen, während Rossini nachdenkend in den Laden seines Berlegers trat. — "Herr Rossini," sprach dieser zu ihm, "ich muß Sie um etwas ditten." — "So? Und um was?" — "Ich brauche zwölf Romanzen, wollten sie wohl die Güte haben, sie mir zu schreiben? — "Iwölf Romanzen, Theuerster," — erwiderte Rossini, "das ist ja ein gauzes Album. Ich kann nicht; ich arbeite gegenwärtig nicht, ich will nicht arbeiten." — "Für Sie ist das keine Arbeit," versetzte der Herausgeber. "Sie brauchen nur das Erste, Beste niederzuschreiben, was Ihnen durch den Kopf geht." — "Wir werden sehen, wir werden sehen," sagte Rossini. — "Nur noch ein Wort," versetzte der Herausgeber, "ich bezahle Ihnen auf der Stelle zwölf tausend Francs, ohne Ihre Composition gelesen zu haben." "Nein!" versetzte der eigensinnige Meister. Doch sich plötzlich besinnend, spricht er: "Nun, es gilt, 12,000 Francs; der Handel ist abgemacht!"

Rossini nahm seinen hut, ging und schritt hastig über die Boulevards, da begegnete ihm Lablache. "Guten Morgen, Maestrol" sagte
der berühmte Bassist. "Guten Tag, Lablache, kommen Sie mit mir
ins Italienische Theater?" — "Sehr gern." Beide Freunde setzen
ihren Weg miteinander fort. Rossin i, im Nachsinnen versunden,
ging fortwährend im Zickzack, worüber Lablache sehr lachen mußte. Als
sie in den Salon des damasigen Directors der Italienischen Oper

Severini — traten, sand Rossini auf dem Tische ein Album, auf welches er eine Romanze geschrieden. "Maestro!" fragte Lablache, "warum haben Sie diese Komanze nicht herausgegeben?" — "Ich habe sie diese Walibran geschrieden. Das Album kommt von ihr und ich habe nicht mehr daran gedacht. Aber Sie geben mir eine Idee. Mein Berleger verlangt zwölf Romanzen von mir, wie, wenn ich ihm alle die gäbe, die ich für die Albums meiner Freunde geschrieden habe?"— "Daran würden Sie wohl thun, aber es wird schwer halten, die zersstreuten Mannscripte zu sammeln," meinte Lablache. — "Wie so zersstreut?" fragte Rossini.— "Allerdings, in Deutschland, in England, in Italien, aller Orten," antwortete Lablache, "denn Sie haben Freunde in assen Theisen der Welt."

Lächelnb fuhr Roffini bem Schmeichler mit ber Feber über bas heitere Antlit, bann sagte er: "Ich brauche die Manuscripte nicht, was ich geschrieben, habe ich noch Alles im Kopfe. Sie sollen sehen." Roffini nahm ein Blatt Notenpapier und fing an, im Beisein des staunenden Sängers die zwölf Romanzen hintereinander zu schreiben, die unter dem Titel Soirées musicales noch jetzt allgemein bekannt sind. Denselben Abend zahlte der überglückliche Verleger dem Tonseter 12,000 Francs.

Am andern Tage erzählte der Italiener Fabiani im Poftwagen — ber nach Marfeille fuhr — einer seiner Landsleute habe ihm eine bebeutende Summe Geldes geschenkt, damit er die Mittel habe, in seine heimath zurücklehren zu können. Als ihn einer der Mitreisenden nach dem Ramen des Wohlthäters fragte, antwortete der ehemalige Tenor naiv: "Ich darf's nicht sagen, Ross in hat mir's verboten!"

— Rossini. Bei einer musikalischen Abendunterhaltung, welche bei d'Elmar stattsinden sollte, wollte man das Trio aus dem Esule di Roma von Donizetti singen lassen, die Partitur war aber nirgends aufzutreiben. Was war zu thun? Diesem Theile des Programms entsagen? Das konnte man allerdings im äußersten Kalle thun. Rossini war eben zugegen. "L'Esule di Roma!" ries er aus: "ich habe das Trio in Italien gehört; warten Sie einen Augenblick. — Rossini nahm eine Feber und schrieb das Trio nieder; und was noch mehr in Erstaunen septe, als man später das Manustript mit Donizetti's Partitur verglich, saud sich, daß in den beiden Copieen auch nicht eine einzige Note aubers war.

- Rossini's tauftischer humor schont weber Feinde noch felbst seine vertrautesten Freunde, ja, die ihm gunachst standen, die ihm am thenersten waren, konnten seinen Scherzen seinem spöttischen Tadel nicht entgeben. Bei einer Gelegenheit, mahrend bes Jahrmarks in Lobi, ließ

er eines seiner kleinen Werke probiren; als die Ouvertüre executirt wurde, entschlüpsten einem unglücklichen Horne einige falsche Tone. Rossini gebot dem Orchester auf der Stelle Halt, und rief mit lauter Stimme: "Was ist das?" — "Ich war es — ich — antwortete eine schwache, erschrodene Stimme. "Wirklich, Du warst es?" lautete die Antwort. "Nun, so nimm Dein Horn und geh' nach Hause." Der arme Hornist war Rossini's eigener — Vater!

- Roffini. In Italien gibt es feine liebenswürdigere Unterhaltung ale mit Roffini. Er ift ein feuriger Beift, ber über alle Begenftande hinwegfliegt, und einen angenehmen, treffenden ober grotesten Bebanten baraus schöpft. Gin Gebante reiht fich bei ihm schnell an ben andern. Gine folche Leichtigkeit wurde jedoch mehr Staunen als Wohlgefallen erregen, wenn biefer Bulkan von neuen Gebanken nicht burch reigende Ergablungen unterbrochen wurde, welche ben Buhorer wieder ausruhen laffen. Seine ewigen Banderungen mabrend awolf Jahre, Die wie er felbft fagt, aus Rommen und Wehen zusammengesetzt maren, seine Berbindungen mit Birtuofen, ber närrischsten Art von Menschen, und mit bem muntern und gludlicheren Theile ber vornehmen Gesellschaft, haben ihn mit ben bigarreften Anetboten über bas arme Menschengeschlecht reich lich verfeben. Roffini fagte: "ich mare boch ein febr großer Rart, wenn ich lügen und erfinden wollte, sobald irgend ein übelgelaunter ober neibischer Mensch ber Gesellschaft bas Bergnügen verbirbt, indem er ihr die Wahrheit seiner Geschichten bestreitet. Bermöge meiner Lage habe ich immer mit Sangern und Sangerinen zu thun gehabt; ihre Capricen find bekannt, und je mehr ich berühmt murbe, besto mehr habe ich von ihren wunderlichen Launen ausstehen muffen. Zu Padua hat man mich genöthigt alle Morgen um brei Uhr eine Rate vorzustellen, um in ein hans eingelassen zu werden, in welches ich gern zu kommen wunschte, und da ich als Musikmeister ftolz auf meine schönen Noten war, so verlangte man von mir, baf ich in falschen Tonen heulte."

Ich habe in meinem Zimmer, ich wurde sagen Vorzimmer, wem ich eins gehabt hätte, den größten Theil der reichsten Musikliebhaber Italiens gesehen, die immer damit endeten, daß sie aus Liebe für irgend eine Prima-Donna Theater-Unternehmer wurden. Endlich sagt man, daß ich einiges Glück bei den Damen gemacht habe, und ich kann Euch versichern, daß ich mir nicht die einsältigsten ausgesucht habe. Ich habe die seltsamsten Nebenbuhler zu ertragen gehabt. Ich habe in meinem Leben dreimal jährlich Ausenthalt und Freunde verändert, und ich danke es meinem Namen, daß ich saft immer vier und zwanzig Stunden nach

meiner Antunft in einer Stadt mit alle dem bekannt gewesen bin, was sich der Mühe verlohnte.

- Rossini konnte kein Bonmot, und wenn es seinen besten Freund betraf, unterdrücken. Tadolini, früher chef du chant an dem italientsichen Theater in Paris, pflegte nach dem Schlusse der Theatersatson vier oder fünf Monate in Bologna, seinem Gedurksorte, zuzubringen, wo er der Ruhe genoß. Hier kauste er sich einen Esel, auf dem er allmorgendsich in den Straßen umherritt. Sines Tages, als die Brüder Escudier aus Rossinis's haus kamen, und er dieselben begleitete, gewahrte Rossini Tadolini die häuser entlang hinschleichen. "Ei," rief er aus, die Escudiers verwunderungsvoll anblickend, "das ist seltsam! Tadolini ist diesen Morgen zu hause geblieben und hat den Esel allein ausgehen lassen."—
  Zu bemerken ist hierbei, daß Rossini unter seinen Landsleuten Riemanden mehr liebte, als eben diesen Tadolini.
- Roffini bewies ichon bei Belegenheit bes "Tancred", mit welcher wunderbaren Leichtigfeit und Schnelligfeit er gu componiren verftanb. Roffini batte zum erften Auftritt bes Gelben eine große Arie geschrieben, die der Sangerin nicht behagte, und fie erklarte ihre Antivathie bagegen erft zwei Tage vor ber bereits angesetten Aufführung. Der arme junge Roffini kehrt in Verzweiflung nach feinem Gafthofe jurud und fest fich zu Tische. - In der Lombardei beginnt jedes Mittagomahl unabanderlich mit einer Schuffel Reis, und, weil man biefen fehr wenig gekocht liebt, so läßt vier Minuten früher, als man aufträgt. ber Roch immer die wichtige Frage stellen: "Bisogsa mettere i rizi?" ("Soll ich ben Reis beisepen ?") Die Frage wird an Roffini gemacht, ber Reis jum Feuer geftellt, und ehe er fertig ift, hat er bie berühmte Arie: 'Di tanti palpiti" vollendet. Daber ift auch biefe Arie in gang Italien nur unter bem Namen : "aria de rizi" befannt. Es mar ein tolles Entzuden und ausgelaffenes Beifallsgeschrei, womit bas Meifterwerk "Tancred" in Benedig aufgenommen wurde. Ganz Benedig ward baran zum Narren. Bei Gericht selbst (und bies ift historisch mahr) mußte man dem Aubitorium Stillschweigen gebieten, daß bei voller Sitaung die berühmte Arie bes Gelben: Di tanti palpiti fang.
- Rossini wurde im Jahre 1814 von dem damals berühmten Unternehmer Barbaja nach Neapel berufen und übernahm die musikalische Leitung der Theater San Carlo und Kondo. Dieses Engagement dauerte bis zum Jahre 1822, und die Epoche ist eine der wichtigsten seines Lebens, denn in ihr nahm Rossini's Genie den höchsten Ausschwung. Er componirte zu Neapel: Elisadetta, Otello, Armida, Mosé, Ricciardo e Zoraide, Ermione, la Donna del Lago, Maometto secondo Zelmira.

Beinahe alle biese Opern wurden für die damalige erste Sangerin des Theaters San Carlo, Dem. Colbran geschrieben, welche Rossini im Jahre 1821 heiratete. Aber ungeachtet seines Engagements mit Barbaja, entfernte sich Rossini manchmal von Neapel, um Opern in Rom, Mailand, Bologna oder Benedig geben zu lassen. Im Jahre 1816 componitte Rossini in dreizehn Tagen den "Barbier von Sevilla". Das Publikum, welches nun seit mehr als 40 Jahren diesem lieblichen Werke den größten Beisall zollt, wird sich sehr wundern zu erfahren, daß am Tage der ersten Aussilbrung im Theater Argentina

Der "Barbier von Sevilla" ausgepfiffen wurde! Das Publikum Roms, damals an die anmuthige und naive Musik Pasifiello's gewöhnt, war im ersten Angenblick durch alle die Tollheiten, die Kraft, Kühnheit und den Geist im "Barbier" aus der Fassung gebracht; allein am zweiten Tage schon, besser darauf bedacht, fühlte es die hinreisende Originalität dieses Meisterwerks und nahm es mit Enthussiasmus auf.

- Roffini's "Dofes" tam zu Reapel im Sabre 1818 gum erften Dale zur, Aufführung und wurde mit enthusiaftischem Beifall aufgenommen. Allein bei feber Borftellung compromittirte die Ungeschicklichfeit bes Maschinisten von San Carlo ben britten Act bieses trefflichen Werkes. In der Decoration des Durchganges burch das rothe Meer hatte er seine Maschine so gestellt, daß das Parterre das Meer 5—6 guß über seine Ufer geftiegen sab, und die Logen, natürlich höher, als die Bellen, von oben herab vollkommen die kleinen Lazzaroni bemerken, welche auf Moses Befehl sie theilten. Das neapolitanische Publikum unterhielt fich über biefen Borfall, lachte und borte ben 3. Act nicht. Ginmal, am Tage vor ber Reprise bes "Moses" fommt ber Verfaffer bes Libretto, ber Dichter Totalo, ju Roffing, ber im Bette lag, und grabe einer Anzahl von Freunden Audienz gab: "Maeftro, ich habe den dritten Act gerettet! — "Was zum henter haft Du thun konnen, mein armer Freund!" antwortete Roffini, die halb burledte, halb pedantifche Manier det gelehrten Musensohnes nachahmend, "man wird uns dennoch, wie gewöhnlich, ins Geficht lachen." - "Maeftro, ich habe eine Preghiera fur die hebraer gemacht vor bem Durchgange burch bas rothe Meer." Darauf zieht Totola ein großes Blatt Davier aus der Tasche und reicht es Rossink, ber zu lefen aufing. Während dem grufte ber Dichter lächelnd die Nebrigen und flufterte leise ein paar Mal: "Maestro das ift die Arbeit von einer Stunde, he? — "Wenn Du eine Stunde brauchteft, um dies Gebet zu fcreiben, fo will ich die Dlufit bagu in einer Biertelftunde machen." Bei diefen Borten fprang Roffini aus bem Bette, fest fich im bembe

2011 Tifche, componirt die Mulit an Mojes Preahiera in acht ober bodyftens zehn Minuten, ohne Flügel und die Conversation laut mit feinen Freunden fortfetenb. "Da haft Du die Mufit," fagte er baun gum Dichter, welcher augenblidlich damit verschwand. Tag barauf gibt man Mojes. Dasfelbe Entzuden im erften Afte, im britten, ale der Durchzug burch bas rothe Meer fich porbereitete, begannen ichon diefelben Spaffe und bieselbe Lachlust als man auf einmal Moses bie neue Arie: "Dal two stellato soglio" auftimmen borte. Durch diefe Reuigkeit überrascht, borchte das Parterre aufmerkfam, und das Gelächter verstummte im Nu. In bem Augenblide brach der Applaus wie Domtergefrach im Saale los; die Buschauer in den Logen ftanden auf und schrien, den Rörper herausbiegend und flatichend: "Bello, bello, o che bello!" Als ber Gefang fich aber weiter entwickelte. lief ein Schauer ber Andacht burch ben Saal und als endlich das gange Bolt einfiel, das fromme Lied zu wiederholen, kannte bie Begeisterung und Bewunderung der Buschauer feine Grenzen mehr. Roffini bat nie eine impofantere Sulbigung erfahren, ja, fie ift in folchem Mage wohl keinem aubern Componisten zu Theil geworden. — Diefe Musit richtet aber auch alle gebeugten baupter wieder auf, und selbft dem ganz entwuthigten herzen neue hoffnung. In ihr ift die Biffenschaft gang in den hintergrund getreten, die Inspiration allein hat biefes Meifterwert geschaffen. Diefer Gefang lagt fich nur etwa mit ben Pfalmen Mercelles vergleichen, der für die Mufit ift, mas Titian für die Malerei.

— Rossini. Nichts ift liebenswürdiger und ergößlicher, als Rossini's Conversation; darin herrscht ein Geist voll Feuer, der über alle Gegenstände hinsliegt, und jedem eine angenehme, wahre oder groteste Seite ablauscht. Seine Reisen, seine Bekanntschaften mit Künstlern und mit dem glücklichen und lustigen Theil der Gesellschaft haben ihn überdies reichlich mit Auekoten versehen, die er gern erzählt. Sein Gedächtniß ist außerordentlich; die kleinste Thatsache gräbt sich darin ein, wie seine kolossischen Partituren. Die Leichtigkeit, womit er auffaßt, ergreist Alles Musik, Gesang, Instrumental-Aussührung, Geschichte, Wissenschaft, Literatur und Malerei. Zu diesen ausgesuchten Eigenschaften gesellt sich aber eine Faulheit, die östers nur das Ausruhen des Genies genannt werden darf. Alls einen Zug dieser Kaulheit möge Nachstehendes dienen:

Rossini bewohnte zu Benedig ein schlechtes Gafthofzimmer, es war ein kalter Wintertag, und er componirte im Bette, um nicht einheizen zu müssen. Gin Duett ift fertig, da gleitet ihm das Blatt Papier aus den händen und fällt auf den Fußboden. Rossini sucht es vergebens mit den Augen: es lag unter dem Bette. Er streckt den Arm aus, neigt sich

hinab, es zu erhaschen, enblich aber, die Käste empfindend, hällt er sich wieber in die Decke und sagt zu sich selbst: "Ich schreibe lieber das Duett noch einmal; nichts leichter als dies, denn ich werde und wohl dessen erinnern." Doch kein Gedanke kehrt zurück; er wird ungeduldig und rust: "Narr, der ich bin! ich mache ein anderes!" Kaum ist das zweite vollendet, so besucht ihn ein Freund, den er sogleich bittet, das Duett unter dem Bette hervorzusuchen. Dieser schiedt es mit seinem Stocke hervor, hebt es auf und reicht es Rossini, welcher ihm nun beibe vorsingt. Da aber das zweite für die Situation zu rasch und lebhast sich zeigt, so macht er, ohne Zeitversust, ein Terzett sür dieselbe Oper darans.

— Roffini. Als im Jahre 1838 die Chefcheidung zwischen Roffini und Madame Colbran zu beiderseitiger Zufriedenheit ausgesprochen war, reiste der Maestro von Bologna nach Mailand; ein in letztgenannter Stadt erscheinendes Zeitungsblatt, theilte einem Gerüchte zusolge mit, daß Madame Rossini bei der Abreise ihres Gemabls ausgerusen habe:

Fusses-tu par-delá des colonnes d'Alcide,

Je me croirais encore trop voisine d'un perfide.

- Geit Roffini feine Opern mehr fchreibt, macht er Bige und ergött fich und Andere burch barocke Ginfalle. Bon ber Marquise von 3. fagte er, ihr Sinn anbere fo oft, wie ein Buhnen-Repertoire, wie biefes, verspreche fie beute etwas, baf am nachften Tage felten gehalten werbe. - Bellini nennt er natürlich, Salevy unnatürlich, Weber übernaturlich; ferner fagt er: "die Englander geben in bie Oper um git fclafen, die Frangofen um zu fcmaten, die Deutschen um zu fcmarmen und nur die Italiener um zu boren." - Bon einem fehr Saflichen fagte er: "Wenn ber Mensch in der Arche Noah's gewesen ware, wurde es jest keine Affen mehr geben, benn in der Arche waren ficherlich alle Affen, die ihn gefehen, vor Reid gestorben." - "Ronig Ferbinand V. von Spanien," ergablt er, "empfing mich im Beisein ber Ronigin rauchend Er rauchte eigentlich ben ganzen Tag. Sein Aeußeres war nicht immer einnehmend, auch nicht gar reinlich. Nach einigen Rebensarten, die wir mit einander gewechselt hatten, bot er mir eine Cigarre an, eine angerauchte. Ich verbeugte mich, ohne fte anzunehmen."

"Sie thun nicht wohl, die Cigarre abzulehnen" flüsterte mir die Königin Maria Christina in neapolitanischem Dialekt zu; "er weiset Ihnen eine Gnade, die er nicht Sedem zuwendet."

"Majestät," autwortete ich ebenso (ich hatte sie früher in Reapel gekannt), "erstens rauche ich überhaupt nicht, und zweitens könnte ich unter solchen Umfländen nicht für die Folgen einstehen."

Die Rönigin lachte und nahm es nicht übel.

- Roffini. In Italien, auf dem Lande, hörte Roffini, wie er versichert, einen Geistlichen predigen, der sich angewöhnt hatte, immer statt "ich glaube", zu sagen: "ich schweichle mir". Es war in einer Faskenpredigt und er ermahnte seine Zuhörer zur Reue und Busse, denn "er schweichle sich", daß mehr als die Hälste derselben auf dem Wege zum ewigen Berberben wären.
- Roffini. Ein Fortepiano und ein Narr find binreichend gu Roffini's Unterhaltung. Bor feiner Berheirathung mit der Collbrand die ihm 20,000 Franken Renten eingebracht bat, taufte er fich jahrlich nur zwei Kleider. Uebrigens war er so glücklich, an Sorgen nicht zu denken. In welchen Theilen von Italien er fich nur zeigte, im fchlechteften Wirthshause, wie in dem Saale eines Fürsten, reichte sein Name hin, um Aller Augen auf sich zu richten. Wan räumte ihm immer ben erften Blat ein; ober ber, ben er einnahm, wurde gum erften. Er fah, wie er Begenstand ber Begeifterung und aufrichtigften Ehrenbezeugungen wurde, die der vornehmfte herr in Italien heut zu Tage nur dann erhält, wenn er 100,000 Francs jährlich auf eine luftige Weife aufgehen läßt. Roffini genoß burch seinen Ruhm alle Bortheile großer Wohlhabenheit, und merkte seine Armuth erst dann, wenn er an die wenigen Golbstücke dachte, die er besag. Begen dieses einzigen Plates, ben er in Italien einnimmt, war ihm wohl nicht zu rathen, nach Baris ju tommen, wo er feche Wochen lang ein Gegenstand ber Rengierbe, fich febr balb in bem Gefolge ber 500 Staatsrathe, Gefanbten, Generale, bie weit bedeutendere Berfonen vorstellen, verlieren murbe. In Stalien find alle Stellen nur Masteraben in ben Augen ber Gefellichaft, die nur bas Beld liebt, welches fie einbringen.
- Roffini. Man brängt bekanntlich Roffini von allen Seiten, auf seine Lorbeeren nicht länger auszuruhen, sondern mit einer neuen Oper hervorzutreten. Der Meister ist daburch so scheu geworden, daß er sast nie von Musik mehr spricht und verdrießlich wird, sobald er nur das Wort "Oper" hört. Einer seiner vertrautesten Freunde vermochte ihn indeß kürzlich, als er bei besonders guter Lanne war, sein Herz einmal zu öffnen und der Freund hat nicht versehlt, seine Unterredung der Welt mitzutheilen. "Die Liebe ist die Hauptsache," sagte Rossini, als er sich warm gesprochen hatte; "sie allein schaft Weisterwerke. Unaushörlich redet man mir von dem Zauber des Ruhmes und den Reizen der Arbeit vor. Der Ruhm ist eine Illusion und die Arbeit eine Last. Nur die Ingend sindet in dem Ruhme einen Zauber und nur ihr wird die Arbeit leicht. Der Mann aber, dessen herz und Sinne durch das Alter abgekühlt sind, ist schon halb todt, denn er entbehrt die einzigen wirkli-

chen Genüfse, die es auf der Welt giebt. Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria hat Dante gesagt und das heißt: "es giebt nichts Traurigeres als fünfzig oder gar sechzig Jahre alt zu sein — neben einer schönen Frau." — "Und wenn man Ihnen die so sehr ersehnte Jugend wiedergäbe, Sie in Ihr dreißigstes Jahr zurück versehrte?" — "Wer dies Wunder bewirkte, könnte von mir Alle s verlangen," antwortete Rossini. — "Selbst eine Oper?" — "Wenn man mir meine Jugend wieder geben konnte," erwiederte der große Meister mit bei ihm seltener seierlicher Kührung, "nicht auf immer, nur auf ein Jahr, einen Monat, auf eine Woche, ja auf einen Tag, auf eine Stunde nur, verpflichtete ich mich eine Oper in zwei Acten zu liefern und nicht nur die Proben zu seiten, sondern mich am Tage der ersten Aufführung auch an das Pult zu stellen, den Tactstab zu nehmen und zu dirigiren."

- Roffini hat das Unglud, nur das Genie zu achten. Er schont nichts, versagt sich keinen Spaß; um so schlimmer für den der lächerlich ist; aber er ift nicht boshaft. Erft lacht er wie toll über seine eigenen Spaße und gleich vergist er sie wieder. Man lud ihn einmal ein, in Rom bei einem Cardinal zu fingen. Ein Schleppenträger näherte sich ihm mit der Bitte, daß er doch so wenig als möglich Liebeskieder singen solle. Nun sang er Zoten in bolognesischem Dialect, welche Niemand verstand; er lachte und dachte wieder an einen andern Gegenstand. Ohne diese Fruchtbarkeit und Schnelligkeit des Geistes würde er in so kurzer Zeit auch kaum so viel haben arbeiten können.
- Roffini befitt ein unglaubliches Talent, Berfonen, die ihm befannt find, treffend nachzuahmen; er findet felbft in ben Bewegungen und Benehmen Derer, welche fich burch Ginfachheit bes Betragens auszeichnen, etwas, wodurch er zum Lachen reizt. Bestris, ber erfte tomifche Schausvieler in Italien und vielleicht in ber Welt, verficherte ihm, bak er entichiebenes Talent jum Schaufpieler habe. Roffini parobirte auf eine überrafchende Beife ben emphatischen und bisweilen erhabenen Schanfpieler be Marini, welcher für bas erfte Talent von Italien gilt. Wenn er ihn nachahmt, fo muß man anfange fiber bie Aehnlichkeit lachen, aber am Ende ift man von seiner Darftellung geruhrt. 3m Jahre 1820 wurde in Italien viel über die Declamation bes Berfes gestritten, und die Parthie der Romantiter behauptete, daß man den Bers nicht durfe boren laffen. Roffini übernahm, burch biefen Streit veranlaft, eine Rolle auf einem Privattheater in Neapel, wo junge Leute vom erften Rang auftraten. De Marini war unter ben Bufchauern und fand Roffini, wie Alle, gum Staunen; es fehite ihm, fagte Letterer, nur an

llebung auf ben Brettern; übrigens kann man im Spielen nicht wahrer sein, und es giebt nicht zwei Schauspteler in Italien, welche im Stande sein würden, ihn in dieser Rolle auszustechen. Rossini macht für seine Opern Berse, so viel man will, und corrigirt oft ein wenig den emphatischen Ausdruck der ernsten Opernbüchern, die man ihm bringt; ist aber der Erste, der sich darüber lustig macht. Hat er eine Arie sertig, so declamirt er seinen Freunden, die um sein Piano herum sitzen, die wunderlichen Worte vor, deren Glück er durch seine Wustig gemacht hat, und zieht alles Lächerliche hervor. Hat er ausgelacht, so heißt es: "Und doch singt man dies vielleicht in zwei Jahren von Barcelona die nach Petersburg."

- Roffini verehrt Cimarofa und spricht von ihm mit Thranen in den Augen. Son Paesiello redet er, als von einem unnachahmlichen Menschen. Sein Genie für die einfache Gattung und seine naive Grazie haben seine Manier für immer unerreichbar gemacht. Paesiello hat die überraschendsten Birkungen mit der größtmöglichen Einsachheit der Meslodie Harmonie und Begleitung hervorgebracht. Man kann keine einfachere Melodie hören, sagt Rofsini; denkt man nur eine Biertelstunde daran, so verfällt man in Paesiello's Beise und copirt ihn, ehe man es weiß.
- Rossini kann sehr gelehrt von den Berken aller Meister reben; er brancht eine Partitur nur ein Mal auf dem Pianosorte gespielt zu haben, um sie answendig zu wissen und nicht wieder zu vergessen; so kennt er auch das Bedeutendste, was vor ihm geschrieben worden ist, und doch sieht man immer nur unbeschriebenes Notenpapier in seinem Bimmer. Ein Mann, den er als gesehrten Componisten besonders hochachtete, ist Cherubini. Was hätte ans diesem großen Meister nicht werden konnen, wenn er, indem er sür deutsche Harmonie empfänglich wurde, nicht alle Liebe oder vielmehr alle Empfänglichteit für die Melodie seines Baterlandes verloren hätte. Schriebe Simon Mahr noch, so würde Rossini Furcht vor ihm haben. Mahr vergist diese Achtung dadurch, daß er seinen jungen Nebenbuhler herzlich und mit aller Trenherzigseit eines Baiern liebt.
- Rossin i hatte sagen hören, daß in dem Style der buffa, den man nota e parolla nennt (Rote auf Wort), nach Fioravanti nichts Abgeschmackteres gebe, als den anspruchsvollen Bersuch, eine musica buffa zu schreiben, nach dem Grade von Bollendung, zu welchem Paessello, Cimarosa und Guglielmi diese Gattung erhoben hätten. Rossin hält die Menschen seit Guglielmi für zu wenig verändert, um gegenwärtig eines neuen Ideals des Schönen zu bedürsen. Ich sah ihn einst über

diesen Gegenstaud eine wuthende These gegen einen Bertiner Pedanten behaupten, welcher den Empfindungen eines genialen Mannes Kant'sche Phrasen entgegensetzte. Am wenigsten verwag der ernste und finstere Nordländer die fröhliche Natur der opera dussa zu begreisen, und sieht gern voll Mitseid auf den Italiener herab.

- Rossini. Einst stand Jemand in einem kleinen Pariser Theater dicht hinter dem Orchester. "Mein Herr," fragte er einen der Musiker, "tönnen sie mir wohl sagen, von wem das Musikstüd ist, welches so eben gespielt wurde?"— "Ich weißes nicht, mein Herr," war die Antwort. Der Fremde that hierauf die Frage an drei, vier andere, immer dieselbe Antwort. Dieses anhaltende Fragen wurde im Zwischenalt von den Musikern dem Musikdirestor erzählt, der darüber in die Worte ausbrach: "Wie, Ihr und der Wensch wustet nicht einma!, daß die Musik von Mozart war? den Wann will ich kennen sernen." Er wendete sich hierauf zu dem Fremden; wie erstaunte er aber, als er in ihm Rossini erblickte. "Maestro," sagte er, sich ihm hössich nähernd, "das Stilct, welches eben gespielt wurde, ist aus der Partitur des Don Juan. "Ich danke Ihren, mein Herr," erwiderte Rossini, "ich habe es nicht gleich wieder erkannt."
- Rossini. In Florenz war einst bei der Fürstin D. eine glänzende Gesellschaft von Künstlern und Dilettanten versammelt, und Rossini besand sich auch da. Es wurde sehr viel musicirt, und man hielt sich natürlich aussichließlich an die reizenden Schöpfungen des berühmten Componissen. Unter anderm sang die Herzogin von B. eine seiner schönsten Arien, mit hübsicher Stimme und einer recht guten Methode, aber sie webte eine Menge selbstersundener Fiorituren ein. Als sie geendet hatte, ergeß sich die ganze Gesellschaft in den lautesten Beisall; die Herzogin, welche ohne Zweisel nach bedeutungsvollerem Beisall strebte, trat wie zuställig zu der Gruppe, in welcher Kossin ist fand, in der Hossung, von ihm ein Compliment zu erhalten. Sobald der Componist sie erblickt, wendete er sich auch an sie: "Sie haben vortresssich gesungen; von wem ist diese Arie?"
- Rossini befand sich in einem Kaffeehause, zog seine kostbare Uhr hervor und ließ sie repetiren. Da trat ein Mann ein Fremder, zu ihm und bewunderte die Uhr; dies schmeichelte dem Meister und er azählte, der König von Frankreich habe sie ihm für so viele Noten als Brillanten daran wären, geschenkt. "Die Uhr ist kostbar," sagte der Fremde, "aber ich wette, daß Sie nicht alle Eigenschaften derselben kennen." Rossini entgegnete verwundert: "Ich trage die Uhr nun schon seit sechs Jahren, in welcher Zeit sie noch nie eine Minute zu früh oder

ju fpat gegangen ift, fle folagt bie Stunden und Biertelftunben, zeigt die Minuten und ben Monatstag, brudt man bier, fo spielt fie das Gebet aus "Mofes". Ich denke doch, daß ich meine Uhr kenne, ich giehe fie täglich auf und halte fie wie meinen Augapfel." - "Sie tennen die Uhr doch nicht ganz," warf ihm der Fremde ein, "feten fie die Uhr gegen 10,000 France." - Roffini flutte; nach einigen Angenbliden fagte er jeboch: - "Die Bette mag gelten, wenn Sie benn nun burchaus 10,000 Francs zuviel haben." - "Die Uhr fpielt noch ein Stild," fuhr der Fremde fort, "und enthält Ihr eigenes Bortrait. Während fie bas Stud fpielt, zeigt fich Ihr Bild und binter bem Bilbe fieht eine Schrift. die zehumal fo viel werth ift, als Uhr und Bilb." Roffini mußte bas Angegebene nicht zu finden, und reichte bem Fremben bie Uhr bin, ber am Bügel brehte, worauf ein Golbbedel auffprang, ber Roffini's Bilbnig verbedte, mahrend "Di tanti palpiti" ertonte. Roffini geftand gu, die Wette verloren zu haben, und ichob dem Fremden feufzend die Uhr hin, ber fich jetzt als ben Berfertiger ber Uhr, Plivée aus Baris, qu ertennen gab, aber die Uhr natlirlich nicht annahm. Roffini war außer fich vor Freude, bis ihm wieder einfiel, daß ber Rünftler auch noch von einer Schrift gesprochen hatte, die fich in der Uhr befinden follte. Er fragte barnach und Blivee fagte: "Es find bies nur brei Biffern, 6, 31 und 61; was fie bebeuten, barf ich aber noch nicht verrathen." Roffini fragte, ob bies Rummern für das Lotto maren, aber Blivée beharrte feft bei feiner Beigerung, bas Gebeimnig zu enthüllen, und es ift wohl moglich, bag Roffini feitbem manche fclaflofe Racht gehabt bat.

— Roffini. Der Musikalienhändler Troupenas hatte Roffini für das Eigenthumsrecht einer nenen Oper, die der Maestro componiren sollte, die Summe von 100,000 Francs geboten. Roffini's Antwort darauf lautete ganz einsach so:

#### "Mein lieber Troupenas!

Für den Ruhm schreibe ich nicht mehr; Gelb habe ich gemug! also bedaure ich recht sehr, Ihren Antrag ablehnen zu muffen.

## Ibr aufrichtiger

### G. Roffini."

— Rossini verdient als geistreicher Mann und als Gutschmeder einen gleich großen Rus, wie als Componist. Eines Abends machte er im Foyer des italienischen Theaters in Paris mit einem Bekannten eine Wette, deren Einsay ein Truthahn war, und da er gewann, so erwartete er mit Ungeduld, daß der Geguer ihm den Tag anzeige, an welchem der verwettete Hahn verspeist werden solle. Da der glückliche Augenblick nicht erschien, so erinnerte der Maestro den Freund daran, der nichts

weiter zu entgegnen wußte, als daß er erfahren habe, daß die Truffein noch nicht die völlige Reife und das wünschenswerthe Parfüm erlangt hätten. "Ach lieber Freund," antwortete Rossini, "diejes Gerücht haben die Truthähne ausgesprengt; laffen Sie sich dadurch nicht irre führen." Das half, am andern Tage stedte der Truthahn am Spieße.

- Rossini. Semand meinte, es sei doch gar zu unfinnig, daß Rossini in der Oper: "Die diebische Elster", den Podesta einen Balzer singen lasse, in dem Augenblide, als er der Ninette das Todesurtheil anklindigt, dies vertheidigte aber ein Anderer und sagte: Eben dieser Todesurtheil-Walzer sei Rossinit's charakteristischstes Musikstüd, denn eben durch den falschen musikalischen Ausdruck habe er anzeigen wollen, daß das Urtheil selbst falsch sei.
- Als Rossini im Jahre 1817 die Oper: "La Hazza ladra" in Mailand schrieb, hatte er sich mit seinem ersten Bassisten Galli, eines Liebesverhältnisses wegen, welches Galli mit einer Sängerin angeknüpst, entzweit, der Rossini ebenfalls den hof machte. Die Sängerin zog indeß Galli vor, und Rossini beschloß, sich an diesem zu rächen. Er tannte Galli's Stimme sehr genau und wußte, daß in derselben zwei die drei Tone waren, die der Sänger nicht aushalten konnte, ohne zu betoniren. In einer Recitativ, das Galli als Fernando in jener Oper zu singen hatte, brachte Rossini gerade diese drei Noten an (bei den Worten: "Sciagurato, e guida, e colla giá, giá m'é sopra"). Galli sang und detonirte, wie zu erwarten stand. Die Sängerin verzieh ihm dieses musikalische Bersehen nicht, und Rossini hatte das Vergnügen, sie wieder zu sich zurückehren zu sehen.
- Rossini. Die Frauensoli bei Rossini's Stabat Mater wurden auf dem Musikseste zu Bologna von Mad. Degli-Antoni und Mit Clara Novello gesungen. Ein Musiksenner äußerte mit Bedauern, daß die Novello zwar eine herrliche Stimme, aber durchaus kein dramatisches Talent bestige. "Das ist wahr, antwortete Rossini, aber ich hoffe, daß sie es auch nie bekommt! Mit ihrer dramatischen Wuth machen die Sänger und in jeziger Zeit ein halbes Jahr Freude und schreien uns dann die ganze übrige Zeit ihres Lebens die Ohren zum Nasendwerden voll." An Belegen dazu sehlt es leider nicht!!!
- Rossiui war nun selten zu bewegen, kleine Musikitude zu componiren, wie sie viele unserer modernen Musiker Dutende, ja Schodweise machen, und man daher sehr oft findet: Lieber von N. N. Opus 100 ober Phantasie von X. J. Z. Opus 200 oc. Ginft als Rossisia noch steitzig an seinen voluminösen Partituren arbeitete, sagte er zu Panseron, einem der fruchtbarften Componisten kleiner Romanzen, bessen Werke

aber selten mehr als eine Seite ausmachten: "Ach, Freund, wie glücklich bist Du, Du darfft das Blatt nicht umwenden!"

Roffin i componirte bie meiften feiner Opern im - Bett.

- Als Rossini von Drupez gefragt wurde, warum er gar nichts mehr schreibe, antwortete er: "Ich bin zu fruh und Sie sind zu spat gekommen."
- Rossini. Lumley, der Director der italienischen Oper in Paris und London, suchte im Sommer 1851 den Meister Rossini in Bologna aus. Rossini kannte den Mann nicht und hielt ihn sur einen Angelfreund, Lumley ging darauf ein und sagte, er wolle ihm einen neuen Haken zeigen. Zugleich nahm er sein Porteseuslle heraus und legte einen Hausen Banknoten hin. "Ich din Theaterdirector," sagte er, "und diete Ihnen hunderttausend Francs für eine neue Oper." Rossini ist geldsüchtig und hatte einen schweren Rampf zu kämpfen; er schlug es aber doch ab, eine Oper zu schreiben. "Habt Ihr denn gar nichts mehr, daß Ihr mich in meiner Auhe stört?" sagte er. "Es gab ja sonst auch einen gewissen Meyerbeer und herrn Auber. Schreiben auch sie nichts mehr? Da mache ich Ihnen mein Compliment."
- Roffini. Bei einem ber letten Befuche, welchen Roffini in Paris machte, empfing er eines Tages einen ber ercentrischften und langhaarigften Pianiften bei fich. "Goll ich Ihnen etwas nach meiner Manier porspielen ?" fragte ibn biefer, Roffini wehrte fich bagegen. Er bat, wie er fagt, auf ewig mit ber Musik gebrochen und will keine einzige Note mehr boren. Aber ber Pianift besteht barauf. Der Pianift ift im Allgemeinen hartnädiger Natur, besonders wenn er langes haar tragt wie ber unfrige. Er fett fich also vor's Clavier und läft mit aller Buth und bem tollften Schutteln seiner Dabne feine Finger über bie klangreichen Taften fahren. Nach einem halbstündigen Sturmgetos, erbebt er fich endlich bleich und ichweißtriefend. "Run," fagte er zu Roffini, "wie finden Sie das?" Der Meifter schweigt. "Wie finden Sie das "mio carissimo ?" wieberholte ber Birtuofe bringend und mit triumphirender Miene. - "Ich finde," erwiderte Roffini mit feinem gutmuthigen Spotte, "bag Sie machtiger find als Gott: Gott hat die Welt geschaffen, Sie aber haben bas Chaos gemacht!"
- Rossini. Die sogenannte Verleumdungsarte im Barbier von Sevilla, findet ihr Urbild in einem Jugendwerke Mozart's, "die schöne Gärtnerin" Operette. Bei der bekannten Berehrung, welche Rossini für den deutschen Meister begt, kann hier von einem Plagiat nicht die Rede sein. Rossini entlehnte hier ein Motiv von Mozart, wie Mozart selbst oft Motive von seinem Liebsing Sändel entlehnte.

- Benn Rossint eine Partitur Schreiben wollte, so lub er feine Freunde zu einem italienischen Diner ein. Bei Tafel fprach man unter Stöpfellnall von Ruhm, Freiheit, Runft, Frauen, Cherjagd, aber niemals von der Mufit. Endlich, wenn jeder Gaft, überwunden von dem Johannisberger und bem schammenden Champagner, fich auf feinem Stuhle jurudlehnte, entschlüpfte der Meister, schloß sich in sein Zimmer ein, nahm Notenpapier und ließ seine Feber Stundenlang ununterbrochen darüber bingleiten. So improvifirte er, obne ein Pigno anzurühren. blos burch Die Macht feines Genie's und feines Gebachtniffes, eine gange Dver, benn auf diese Beise murbe "Graf Dry" geschrieben. Uebrigens fann ber große Meifter es nicht leiben, daß man feine Dufit vor ihm aufführt, man bringt ihn in die peinlichfte Unruhe, wenn man ihm als hulbigung irgend ein Stud aus seinen Opern vorsingt oder vorspielt. Er bat überhaupt feltsamen Gefchmad in ber Mufit; so liebt er vorzugeweise bie Clarinette, und eine Beit lang beftand fein größtes Bergnugen barin, biefes Inftrument von feinem Bater fpielen zu boren.
- Roffini. Da oft bas freundschaftliche, innige Berbaltnig ber Meifter Roffini und Meyerbeer bezweifelt wird, und allerlei Fabeln über die amifchen Beiben berrichende Disharmonie erfunden werden, fo theilen wir einen an herrn heinrich Schlefinger gerichteten Brief Roffini's mit, welcher zugleich die Beiftesfrische bes mufikalischen Beros und feine Deutichland ehrende Runftansicht documentirt. Der Brief lautet überfest, wie folgt: Theuerfter Signor heinrich! Ich halte mich für verpflichtet, Ihnen auf Ihr hochft liebenswürdiges Schreiben vom 16. b. fofort Antwort gu ertheilen und Ihnen zugleich taufend Dank für bas koftbare Gefchent gu fagen, welches Sie mir mit bem Portrait Mozarts gemacht haben. Boff erinnerte biefes Bild an ben musikalischen Titanen, beffen Genie und Biffen in gleichem Maage groß! Das Geschenk ift um so theurer, als bas Bilb (Mozart in einem reiferen Alter barftellend) vollkommen einem mir von meinem berühmten und lieben Freunde Menerbeer gum Geschent gemachten Medaillon abnlich fieht. Meine Dantbarfeit gegen Sie gleicht ber Bewunderung, welche ich jederzeit fur den größten deutschen Componiften gehegt habe. Barmfter Dantbarkeit voll, gebe ich mir bie Ebre, mich zu nennen

Ihren gehorsamften und ergebenften Diener

Paris, 20. Juli 1860.

Gioachino Rossini.

## . Rossini iu Frankfnet, im Jahre 1836.

Was sag; ich? Siehst Du nicht, wie alzumal Richt nur Stalien, nein, was in Europa Jenseits des Weeres lebt, jenseits der Alpen In Sprachen fremd einander, sermd in Sitte, Verschieben ganz gebildet im Gehör, Der Inder, Mexicaner und vielleicht Der Hotentotte selbst und der Huron! Ergriffen werden von dem hehren Zauber Mossis in ichen Gesangs? Welch' neue Macht Ist dies? Von wannen senkte sich so lieber Wohllant in eine Menschenbrust herab?

Barbieri. (Sermona VI. par II.)

Das Frankfurter Conversationsblatt berichtete zur Zeit darüber wie folgt:

Der Orpheus aus Pefaro erichien und entfaltete ein neues Syftem von Melobieen. Und taum ftimmte er feinen munbervollen Gefang an. taum begann er in feiner Gigenthumlichkeit und Gluth zu malten, fo ward er das Entzuden Aller; der Name Roffini hallte überall wieder, von nichts wollte man mehr boren, ale von Roffini. Er war ber Abgott ber Zuhörer, der Stern ber Theater-Unternehmer, die Stute ber Musikhanbler, die Lieblingespeise, bas Thema aller philharmonischen Bereine, von einem Ende Europas bis zum andern. Und biefen Mann führten die Rothschild'schen Feste, die in diesen Tagen hier gefeiert wurben, nach Frankfurt. Daß die Anwesenheit bes außerordentlichen, und mit außerorbentlichen Mitteln begabten Lieblings Guterpen's, beffen fuße Melobieen uns fofort entzudt hatten, in Frankfurt nicht fo ftill vorüber geben und ungefeiert' bleiben wurde, war um fo mehr zu erwarten, da feine empfehlende Perfonlichfeit, feine heitere guvortommende Beife im Umgange, und feine (wenigftens fcheinbare) Anspruchslofigkeit die Bahl seiner Freunde nicht wenig vermehrte. Die frohen Empfindungen über Roffini's Besuch in unferer Baterftabt gefellig zu vereinen, veranftalteten die herren Seufferheld und Springefeld in Gemeinschaft mit ben beiden Ferdinanden, ben Runftlern Ries und Giller, ein feftliches Mahl, zu welchem fich am 18. Juni viele Notabeln, Runftler und Gelehrte Frankfurts in ber herrlichen Mainluft versammelten, um unter den Augen bes Meifters fich ber geselligen Freude zu überlaffen. Wir fanden bas Seft auf's Befte in einem ber iconen Pavillons vorbereitet und angeorduet. Dem feurigen Lebehoch, das herr Seufferheld dem Ehrengafte brachte und in welches die Anwesenden jauchzend einstimmten, ging folgender, von herrn Gollmid gedichteter "Gruß an den ersten der italienischen Tonmeister" voran:

Siesie Gott der Tone Staliens Wohlaut nieder, Ohr und Gerz erlabend, Anmuth im Geleit; Sytherens Göttersohne Huldigung zu singen, Ihn, den Meister ehrend, Aun und jederzeit! — O wie hat dein Schaffen

Reicher Melodien Oft den Ernft erheitert, So wie Du uns boteft

Sylphisch leichter Tanz; Pheale deutscher Muse! Aimm, o Schwan Pesaro's Phn den deutschen Kranz.

Dieser Gruß ward nach ber Melodie des Quartetts aus Orch, "noble chatelaine" von den Herren Schmezer, hassel, hecht und Gollmid mit Feuer und Gefühl vorgetragen. Borzüglich aber muß der schönen Borte gedacht werden, die herr Prosessor Durand in französischer Sprache au den Geseierten richtete und wosür ein allgemeiner Ausbruck wahrhasten Gefühls dem Redner lebhasten Dank zurückbrachte. herr Durand sprach etwa Folgendes:

"Ruhmvoller Meister! Ein Philosoph des Alterthums, vom Sturm an ein User geworfen, das ihm unbewohnt schien, bemerkte bald im Sande geometrische Figuren. Die Götter seien gepriesen! rief er ans, — es sind hier Menschen! — Sie haben Italien, England, Frankreich mit Ihrem Namen erfüllt und sind dann über den Rhein gekommen, die deutsche Erde zu besuchen. Bon allen Seiten wurde Ihr Ohr von den kunstvollen Harmonien getroffen, die Sie uns gelehrt haben, und vielleicht haben Sie wie zener Weltweise gesagt: es sind hier Menschen! In, es sind Menschen hier, die Ihnen Bewunderung wethen; und nicht nur hier, in diesem Kreise, sondern überall in ganz Deutschland, in der ganzen civilissirten Welt. Wenige mögen sein, die nicht hundert Wal von den führen und erhabenen Empfindungen durchbebt wurden, die Ihr Talent

wedt, mit unaussprechlichen Reizen so viele Lebenstage schmückend. So haben Sie sich ein Reich erworben auf Bewunderung und Dank. Und könnten Sie, Rossini! wohl die huldigung gering achten, die Ihnen unter uns dargebracht wird? Es ist das Baterland Mozart's und Beethoven's, das Sie ehrt, bewundert, grüßt! Ruhmreicher Gast, wir trinken auf Ihre. Gesundheit, auf Ihr Glück! Großer Meister, wir trinken auf Ihren Ruhm, auf Ihre Unsterdichkeit!"—

Nicht weniger Anklang fand ber Toaft bes herrn Berly, welchen berselbe, gang unvorbereitet, mit folgenben Worten begleitete:

"Das Genie ist welthistorisch. Das tonreiche Genie spricht die Weltsprache. Es wird anerkannt und bewundert, wo es sich zeigt; es erregt und stärkt die Gemüther, wo es seinen Zauber walten läßt. Aber der Rosmopolitismus des Genies, der Universalismus des Seltenen, dem allenthalben freudige Echos begegnen, er wird sich stets behagen in der Berührung mit verwandten Geistern der Fremde, die ihm im Augenblick zur heimat wird. Darum; indem wir heute, an den Usern des Mains, in Goethe's Gedurtsstadt, der kunstempfänglichen, kunstliebenden, den Schöpfer nie untergehender Tonwerke mit gastlichem Wort begrüßen, drängt es uns, auch die hier anwesenden Genossen seines Ruhms, die kunstbegabten Männer — Ferdinand Ries, Mendelsohn, hiller, Alons Schmitt, Rosenhain — hoch leben zu lassen. Sie mögen leben, und wirken, und erfreuen, und ihrer Göttin, der Muse Polyhymnia, als unermüdete Briester sort und sort dienen!" —

Einige Begenworte bes Chrengaftes erhielten ben lauteften Beifall und Dank ber Gesellschaft. Und jo rudte unvermerkt die Stunde nabe, welche zur Tafel rief. Die Gafte verfügten fich in ben Garten, um ben Caffee einzunehmen. Gin gablreiches Publifum befand fich hier und es gewährte einen wohlgefälligen Anblick, als fich ploplich ein weiter halbfreis um den reichbegabten Tonseter bilbete, benn jeder Anwesende wollte bie Gelegenheit nicht vorübergeben laffen, ihn in Person tennen zu lernen. Rann boch auch bem Menschen nichts erfreulicher sein, als ber Anblick eines großen Mannes. In ihm werben die Gipfel bes Lebens ihm fichtbar und sonnenhell jene boben, zu benen er fich gerne hinaufschwingen, binauf leben möchte, wo er bas, was er in fich als Anlage dunkel und verborgen spurt, aufgeblüht und in einer Art von Vollendung erblidt, wo er fein eigenes Werben geworben fieht, und feines eigenen Wefens feines Berlangens und seiner Bestimmung erft recht bewußt wird! --Roffini außerte fich gegen mehrere Freunde mit Berglichkeit, bag er ftolg fei auf die liebevolle, ehrende Aufnahme, die ihm in Frankfurt geworden. Ihm gebührt die Chre!

- Roffin i componirt wieber. Reulich murbe in feinem Salon eine bubiche Clavierphantafie: "Faschingsbegräbnig", unter selbstverständlich großem Beifalle gespielt. Auch ein Bonmot bes Maeftro, bas er an feine Cantate: "Die Jungfrau von Orleans", Diefer Tage gefnüpft, verrath beutlich bie noch frische Beweglichkeit seines Geiftes. Madame X. trug bie Cantate mit ber biefer Sangerin'eigenen Runft und Rlangfulle bes Organs vor, und mehrere Damen, indem fie gleichzeitig bem Meifter und der ausgezeichneten Runftlerin ihre hulbigung darbrachten, fagten, daß es schwer sei, für die Wiedergabe jenes Conftuctes ein Talent von größerer Bolltommenbeit zu finden, Der Maeftro erwiderte biefe Bemerfung mit einem Lacheln bes Zweifels. "Aber um himmelswillen," bub ein junges Madchen an, bas als bie ergebenfte Freundin ber Dabame X. diefe zu vertheibigen suchte, "was kann ihr benn noch zur Bollfommenheit mangeln?" - "Gi nun,", versette Roffini, biesmal vielleicht ein Bischen aus der Fassung gebracht; "Madame E. besitzt neun Behntel beffen, mas zur Bollenbung nothwendig, und Gie, mein Fraulein, ben Reft!"

Eine einzige Sache ift es, welche das Alter Rossini's vergiftet: er hat Furcht vor dem Tode. Uebrigens theilt er dielelbe mit sehr vielen Leuten in Paris. Charles Narren erbleichte, sobald er sich einer Kirch-hofsmaner näherte; der Bandeville-Dichter Choler ist außer Stande, einen Leichenzug zu betrachten, ohne von nervösen Zudungen erfaßt zu werden; ja, er hat niemals einem Freunde ober Collegen das letzte Ge-leite gegeben.

- Roffini. Es war im Sahre 1834 als eine nene Ausgabe feiner Oper "Barbier" ericien.

"Ich werde immer wilh," äußerte Rossini, "über die Ausgabe aller meiner Opern. Man wird mehrere Stücke mehrmals darin finden, deun ich glaubte das Recht zu haben, das Beste aus meinem ausgepfissenen Werken dadurch zu retten, daß ich es in neue Opern aufnahm. Gine ausgepfissene Oper hielt ich für todt . . und nun wedt man sie wieder auf!"

"So hat man wirklich auch Opern von Ihnen ausgepfiffen?"

"Am ärgsten bie, welche Sie in der hand haben, den "Barbier". Es war ein heibenlärm jenen Abend und ich glaubte die Argentina breche unter dem Toben des römischen Publikums zusammen. Es ist mir als wär's gestern geschehen. Sie wissen, daß in unsern italienischen Theatern der Componist in den drei ersten Aufsührungen selbst dirigiren muß. Sch hatte nun die Ueberzeugung in meinem "Barbier" keine gar zu schlechte Oper geschaffen zu haben und rechnete auf einen Ersolg. Ich wußte zwar, daß die alten Mufitfreunde die Rubnheit eines jungen Mannes ftreng beurtheilen wurden, ber es gewagt hatte Band an Paifiellos Werk au legen, aber ber Director hatte mir ben Tert aufgebrungen trot meinem Strauben. Mit Mube erlangte ich wenigftens bie Aenderung, bag ba ein Terzett fteben burfte, mo Paifiello ein Duett hatte u. f. w. Bum Unglud hatte ber Dichter einen Austausch von Briefchen zwischen Figaro und Rosine ersunden und wenn er denselben in Folge meiner Bitten auch verringerte, so blieben doch immer noch brei oder vier Billets und barüber mußte das Publikum lachen. Ich befand mich also in ziemlicher Berlegenheit und um wenigstens fehr anftandig vor bem schrecklichen Dublitum zu erscheinen, hatte ich sorgfältig Toilette gemacht. Ich erschien inknufibraunem Frad mit goldenen Knövfen, der mir febr aut ftand und nach ber Versicherung bes Schneibers nach ber neueften Dobe fein follte. Leider gefiel er bem Publitum gar nicht, und mein Ericheinen im Drchefter erregte sofort allgemeine Seiterkeit. Es regnete Spottreben und ich konnte voraussehen, daß ber Eigenthumer eines Frack, ber so febr miffiel, ale Narr und Nichtwiffer behandelt werden wurde. Die Duverture begann und jede meiner Bewegungen am Dulte, die ben Krack in besonderm Lichte zeigte, erregte Lachen. Die Sanger wußten nicht, wober die ironische heiterkeit des Publikums kam und verloren den Ropf. Uebrigens sollte mich an biesem Tage alles Unglud beimsuchen. Garcia fang den Almaviva und da er als Spanier die Mandoline spielte, begleitete er fich felbst mit diesem Inftrumente; weil er aber burch ben garm burch. bringen wollte, griff er mit recht triumpbirendem Daumen in die Saiten und zersprengte sie richtig. Das Lachen verdoppelte sich. Ich hatte kein Piano in der Nähe und rief vergebens dem Violoncell zu ein Vizzicato zu machen; ber Bioloncellift sah mich dumm an und verftand mich nicht. In meinem Borne über die Ungerechtigkeit des Publikums beklatichte ich felbst die Sanger. "Seht," rief das Publikum erstaunt, "der Rußfrack verhöhnt und!" Und ber garm wurde noch um vieles arger. Ich rechnete indeg auf bas Erscheinen Bafilios. Der Sanger war vortrefflich geschminkt, die Rolle originell, aber . . ach! Bafilio fah bei bem Beraustreten nicht vor fich, blieb mit bem Aufie an einer gatte hangen und fturzte auf die Rase. Das Publikum meinte, bas muffe fo fein, hielt es aber für geschmacklos, mahrend die, welche den Zusammenhang erriethen, laut lachten. Bafilio fang nun unter Nasenbluten mit dem blutig befledten Taschentuche in ber hand. Und noch waren meine Leiden nicht zu Ende. Das Publikum ichien bes Lachens und Larmens mude geworden zu fein, zuhören und nicht mehr auf meinen Frad achten zu wollen, als ein neuer Unfall eintrat. Im Anfange bes Finales bes zweiten Actes

kam eine Kațe aus der Soulisse, ging ked an die Rampe vor und sab neugierig in das Publikum. Man begrüßte ste von allen Seiten mit Miaven. Bartolo warf sie mit einem Fußtohe an das andere Ende der Bühne; das arme Thier erschrak natürlich, verlor die Besinnung und lief auf der Bühne geängstigt hin und her. Die Damen fürchteten sich vor ihr; Rosine sprang auf die, Marceline auf jene Seite; andere wollten die Rate hinwegtreiben und jagten sie herüber und hinüber. . Der Borhang mußte unter dem Lärme fallen, denn man hörte von dem Kinale rein gar nichts mehr. Man muß Componist und drei Stunden einen solchen Tortur ausgeseht gewesen sein, um begreisen zu können, was ich gelitten. Halb wahnsinnig fürzte ich aus dem Hause, versolgt von betändendem Geschrei und Pfeisen und ich war lange zu Hause als ich das Pfeisen noch immer zu hören glaubte.

Am andern Tage bemüheten fich meine Freunde die feindselige Stimmung des Publicums zu befänftigen und man nahm alle erbentlichen Mafregeln, um wenigstens Unbarteilichkeit zu erhalten. Ich aber ging nicht in bas Theater. Man wartete vergeblich. 3ch lag im Bett und war mit bem Ropfe tief unter bie Dede gefrochen, um nichts von Der Director ichickte, ich aber ließ antworten, bem Pfeifen zu hören. man möge ohne mich fpielen. ich tomme nicht. Spat Abende medte mich ein anfangs bumpfes, aber immer vernehmlicher werbendes Beräusch aus unruhigem Schlafe. Belles Licht fing an in mein Zimmer ju leuchten, ich hörte meinen Ramen und bachte mit Schreden an bie "Suchen fie mich vorige Racht. "Die Ungludlichen!" fagte ich mirmit ihrem Hohne fogar hier auf?" Als ich garm auf der Treppe borte, rief ich in Bergweiflung meinem Birthe gu, er moge alle Thuren guriegeln und mir beifteben.

Einigen Freunden, die sich herbeidrängten, gelang es mit Mühr mich aus meinem Irrhume zu reißen. Man war mit Fackeln gekommen und rief jubelnd: "es lebe Rossini!" Run ging ich aus der Angst in die größte Freude über: ich wollte meine Thür aufmachen, aber da sielen meine Blicke auf den unglückseligen nußbraunen Frack, der an der Wand hing, er erinnerte mich an alle ausgestandene Leiden und ich suhr mit dem Kopse sies wieder unter die Bettbecke. Es dauerte noch sehr lange, ehe ich die Freunde einließ und endlich gar ihnen in das Theater solgte, wo mich eine Begeisterung erwartete, die mich überreichlich für alles Erduldete entschädigte."

Unter ben Sangern, welche Salieri's erfte Oper (le Done letterate) 1770 in Wien ausführten, war auch der berühmte Daribalbi. Italien hat von jeher Talente für den Gesang hervorohne die mindeste musikalische Renntnif, nicht nur im fomifchen, fondern auch im pathetifchen Style ben Beifall bon gang Europa erworben haben. Die Namen ber Sänger Lavatini, Caribaldi und Genni haben fich noch bis auf unfere Zeiten erhalten. Jeber von ihnen bat - man tann fagen - himmlifch gefungen, ohne jemals auch nur eine einzige Lehrstunde im Singen erhalten, ja, ohne auch nur die Namen der Tone gefannt zu haben. Caribaldi, biener in Rom, betrat erft mit vierundzwanzig Sahren die Buhne, und war nabe an breißig, als er nach Wien tam. Das Jahr gubor hatte er auf verschiedenen Theatern eine Arie aus Es mit außerordentlichem Erfolge gefungen. Er fette fich baber in ben Ropf, bag biefe Tonart für feine Stimme bie gunftigfte fei, und murbe in biefer Grille noch mehr badurch bestärkt, ba er in der ersten Oper, in welcher er zu Wien fang, ungemeine Wirkung mit einer Arie gemacht hatte, bie ebenfalls in Es gefchrieben mar. Ungludlicher Beife mar in Salieri's Oper teine Arie für ihn in dieser Tonart componirt : er brachte ihm daber vor ber Sand nur eine mit einem Terzett enbenbe Arie bes zweiten Actes, und ließ ihn glauben, daß bie des erften Actes noch nicht fertig "Die Sie mir boch gewiß in Es fchreiben werben?" fagte Caribalbi. "Das verfteht fich," antwortete Galieri mit einiger Berlegenheit, denn die Arie war bereits vollendet, und zwar in B, ohne daß bie Rurge ber Zeit noch geftattet hatte, eine andere zu componiren. Boll Beforgniß, daß Caribaldi, wenn er hierin nicht befriedigt wurde, gange Oper mit Biberwillen fingen konnte, bat Salieri einen andern Sänger ber Gefellichaft, Namens Poggi, ber febr fest musikalisch und ein Freund Caribalbi's war, ihm in diefer Angelegenheit ju rathen. Boggi burchfah die Arie, fand fie gut, und rieth dem Salieri, in die Singftimme brei B von bem Copiften fcreiben ju laffen, indem bies das Einzige sei, was Caribaldi verstände, und wonach er gleich beim

Empfang bes Befangsftudes feben wurde, meinenb, es fei bann in feiner beliebten Tonart geschrieben. Poggi versprach biefen kleinen Betrug auf's Befte zu unterftuten und hoffte feinen Freund badurch von feiner Einbildung vielleicht ju beilen. Salieri brachte Caribalbi baber bie noch fehlende Arie zwei Tage vor der Aufführung der Oper, und bemertte, daß feine Blide fogleich die heilbringenden brei B fuchten. fang ihm die Arie vor, und ber Sanger, vergnugt über bie Composition und mit einem ausgezeichneten Bedachtniffe begabt, lernte fie noch an demfelben Tage auswendig. Bum Glud für Salieri mar gerade iene Arie eines ber Stude, die den meiften Beifall erhielten: am ameiten Abend aber, als Ganger und Orchefter-Mitglieder fich vor bem Unfang der Oper auf der Buhne versammelten, fagte der Orchefter-Director Trani ju Caribaldi : "Wohlan, mein Freund, nun werben Gie fich doch nicht mehr einbilden, daß Ihnen die Tonart Es allein gunftig fei. nachbem Sie mit einer Arie in B fo rauschenden Beifall erubteten." Caribalbi antwortete: "Sie icherzen; in meinem Gefangsparte find brei B vorgezeichnet, folglich ift die Arie in Es." - "Sa, ba!" erwiderte Trani, "brei B für B-dur!" Der Ganger brebete ibm ben Ruden ju und fragte Boggi, ob feine Arie wirklich in B geschrieben fei. ber ben Scherg noch fortsetzen wollte, antwortete ihm: "Sind nicht brei B vorgezeichnet?" - "Gang gewiß," fagte Jener. - "Run, wenn es fich fo verhalt, und ba die Arie in einer Dur-Tonart ift, fo ift fie auch in Es." - "Sie ift in B," fagte ber berühmte Caratoli, ber ebenfalls bei ber Oper mitwirfte. - "Rein, in Es," behauptete Boggi. Mittlerweile hatte Trani die Bartitur aus dem Orchefter geholt, um Caribaldi zu überzeugen, daß feine Arie nur mit zwei B ausgestattet fei. Diefer begriff endlich ben ihm gespielten Betrug, und als Salie ri, ber von bem, mas foeben vorgegangen mar, nichts mußte, auf bie Buhne tam, rif Caribaldi die feinem Coftum gemäß aufhabende Berrude vom Ropfe, und rief, indem er mit tomifcher Buth brobte, fie Benem entgegen ju ichleudern : "Sa! bu fpipbubifches Deifterlein!" Salieri, ber fogleich errieth, um mas es fich handle, fette 'ein Rnie auf die Erbe, und begann, in Gefang und Action eine Arie nachabmend, die Caribaldi vor Rurgem in einer andern Oper gesungen batte:

> "hier liege ich zu Deinen Füßen; fieh, Mein Abgott, einen Schuldigen vor Dir!"

Alle Anwesenben lachten, Caribalbi, fich die Berrude wieder aufsehend, lachte mit, und war, wie Poggi vorausgesagt hatte, burch diesen Scherz von seiner Leibenschaft für die Tonart Es auf immer geheilt.

- Salieri. Bon ber Bettensaute Salieri's mone Rolandes einen Beweis geben. Bor feiner Abreife von Baris im Sabre 1787 mobin er bas Jahr vorher eingelaben marben, follte Calieri unch Die Wonne genießen, einem Menschen bas Leben gerettet zu haben. Er hatte eines Nachmittags feine Wohnung (in Beaumarchais' Saufe) in der Absicht verlaffen, einige Besuche zu machen und den Abend einem Brivat-Concerte beizuwohnen, zu welchem er gelaben mar. baher feinem Diener, bag er erft um zehn Uhr nach tommen wurde. Als er feine Befuche beendigt und im Balais Ropal anlangte, um bort einen Befannten aufzusuchen, ber ihn au bem Concert begleiten follte, vernahm er von biefem, bag es verschoben mare, weil ber Gerr bom Saufe ploglich frant geworben fei. Der Befannte wollte ihn bereden, den Abend mit ihm an einem andern Orte gugubringen; Salier i aber, gleichsam von einer Ahnung getrieben, jog es vor, nach Saufe zu geben. Es ichling acht Uhr, als er bort antam, und er fragte den Thursteber, ob henry (fo bieg fein Diener) ju Hause sei? "Schon seit 6 Uhr," war die Antwort. Salieri ftieg die Treppe hinan und rief: Niemand autwortete. Er ging an die Rammer feines Dieners, fand fie unverschloffen, öffnete fie und fand Senry auf bem Boben ausgestreckt, mit geschloffenen Augen und erhitztem Gefichte, auf bem Tische ein Licht, bas bem Erlöschen nahe war, eine umgefturzte Rafche mit Bier und eine Gluthpfanne mit glubenben Roblen. Im ersten Augenblicke glaubte Salieri, der Menich fei betrunten, was nicht bas erfte Mal fich jugetragen hatte; er rief ihn ba= ber, ichuttelte ibn, aber er regte fich nicht, und ichien nicht mehr an athmen. Er gog ihm taltes Baffer ins Geficht; vergebens! Er fühlte ihm den Duls ; aber er fchien nicht mehr zu fchlagen. Nun beforate er, daß henry burch ben Dampf ber Roblen vom Schlage gerührt worben fei; er öffnete schnell bas Kenster, um frische Luft einzulaffen. trug die Gluthpfanne aus der Rammer, bob, nicht ohne große Anftrengung, ben Regungslofen fo weit empor, daß er ihn mit bem Ruden an fein Bett lehnen tonnte, lief in fein Zimmer, bolte Rolnifches Baffer, womit er ihm Stirn und Schläfe mufch, und rief ihn dann bei feinem Namen, worauf er ein bumpfes' "hm!" als Antwort zu vernehmen glaubte. Dies fleine Lebenszeichen erfreute Salieri bergeftalt, bag ibm bie Thranen in die Augen traten. Er verdoppelte nun seine Bemühungen, und brachte ben Armen endlich fo weit zu Rraften und Befinnung, daß er, mit seines herrn Gulfe, sich obschon in Weibern, auf das Bett legen tonnte. Als Salieri fab, daß sein Diener frei athmete und in einen wohlthätigen Schlaf zu gerathen schien, breitete er bie Dede über

thn und begab sich auf sein Zimmer. Nachbem er seinen Geretteten noch mehrere Male besucht und ihn immer ruhig schlafend gesunden hatte, legte auch er sich zur Ruhe; um 1 Uhr des Norgens aber weckte ihn die Sorge wieder; er schlich leise an das Krankenlager, aber wie groß war seine Freude, als er ihn ansgekleidet in tiesem Schlummer sand. Nun erst konnte auch er sich von Schrecken, Sorgen und Mühe in den Armen eines erquidenden Schlases erholen. Wie sanst mag ihn der Gedanke gebettet haben: ich entriß einen Menschen dem Tode! — Um sieben Uhr stüh kam henry, wie gewöhnlich, in seines herrn Zimmer, um Feuer im Kamin zu machen. Man denke sich die Rührung, mit welcher er seinem Lebenstetter dankte! Er gestand, daß er die Unbedachtsamkeit gehabt habe, zu viele Kohlen in die Gluthpsanne zu legen und einzusschlasen, ohne die Thür seines Kämmerchens vorher zu össen. Hätte das Concert Statt gesunden, wozu Salieri geladen war, so war es um den armen henry geschehen.

- Salieri. Beim Gintritt bes Frubjahrs 1820 ichien feine bis in bas fiebenzigfte Jahr beinahe ungefiorte Gefundheit ju manten, und eine forperliche Schwache, mit Anzeichen von Pobagra, begann ihn an feine vorgernichten Jahre au mahnen. Diefe Gebrechen nahmen im Berbfte 1820 merklich zu und vermehrten fich noch mit Schmerzen anderer Art fo, bak er viele Nachte anbrachte, ohne auch nur eine Stunde lang bes ergnidenben Schlafes zu genießen, und fich bann, wie natürlich, an ben barauf folgenden Tagen fehr erichopft fühlte. Gegen ben Binter jenes Jahres fing er an fich beffer ju fühlen. 3mar beläftigten ibn manchmal borübergehende Schmerzen in ben Schnitern, Armen und Beinen; boch hatten fich bie Sauptbeschwerben merklich gebeffert, und feine gute Laune, wie feine Liebe jur Thatigfeit, bie beibe ibn noch nie verlaffen batten, balfen ihm die fleineren Blagen fandhaft ertragen. Im April 1821 hatte er mit einem neuen Uebel zu fampfen. Gine heftige Augenentzundung binderte ibn mehrere Tage feine gewohnten Beschäftigungen fortzuseten. 3m Laufe bes Sommers 1821 hatte zwar bie Entzündung ber Angen und ber bamit verbnubene Schmerz nachgelaffen, allein er flagte, jumal im Sonnenlichte, daß fein Blid umfoleiert fei, was ihn zwar nicht hinderte, magig zu lefen und zu foreiben, auf ber Strafe aber und auf feinen Spaziergangen ihn merklich belaftigte. Den folgenden, ungewöhnlich milben Binter hindurch ichien fich feine Gefundheit im Gangen völlig wiederherzuftellen, nur ber Schleier por ben Augen wollte nicht weichen, fonbern brobte vielmehr noch bichter gu merben. Gleichwohl hinderte ihn biefes Uebel nicht, feine gewohnte Bewegung, vorzüglich nach Tifche, fortzuseten, die ihm fehr wohl that.

Im Frithjahr 1822 flagte er neuerdings über schlastofe Rüchte, war jedoch mit seinem Besinden sonk ziemlich zufrieden. "Denn," sagte er, "ich kann essen, spazieren gehen und schwatzen; bessen ungeachtet benke ich oft an den Tod und halte mich jeden Augenblick bereit, ihn zu empfangen." Die Sommermonate dieses Jahres brachte er damit zu, alle seine Compositionen der Reihe nach durchzulesen. "Es macht mir Freude," schried er damals, "mehr Gnies als Schlechtes darin zu sinden, und wenn es mir manchmal gelingt, eine Stelle zu verbessern, die wir immer missiel und die ich frühet vergebens zu verbessern suchte, dann ist Niemand vergnügter als ich. Man wird sagen, ich begnüge mich mit Benigem; allein dies beweist nur die Leidenschaft eines Künstlers für seine Kunst, ohne welche Leidenschaft man nie etwas Gutes zu Stande bringt."

Spoht. Der Kursürst von Heffen, wird erzählt, liebe den Tauz im Theater sehr und verlange deshalb, daß man in allen Opern, die man in dem Hoftheater zu Kaffel giebt, Tänze einlege, wenn sich dergleichen nicht schon darin besinden. Einmal sollte denn auch "Fidelio" gegeben werden und natürlich auch diese Oper wenigstens von etwas Tanz begleitet sein. Die Sinwendungen des Intendanten und Regisseurs dagegen wurden abgewiesen und Ballet augeordnet. Spohr, welcher als Kapellmeister die Aufstührung der Oper zu leiten hatte, hörte kaum von dieser Anordnung, als er auf das Entschiedenste erklärte, er halte die Einlage eines frivolen Ballets in die classische Musik Beethovens geradezu sur Bandalismus und er werde lieber seine Stelle niederlegen und betteln gehen, als irgendwie zur Entswürdigung eines deutschen Meisterwerkes minwirken. Diese energliche Erklärung des alten Meisters wirkte und "Kidesio" wurde ohne Tanz gegeben.

— Spohr in London. Es ist eine leiber oft bewährte Ersahrung, daß der Deutsche gegen die Anskänder nicht immer die Selbstachtung zu bewahren weiß, die ihm doch so mancher geistige Borzug vor anderen Rationalitäten einstößen könnte. Um so erquicklicher ist es, wenn wir Beweise vom Gegentheil erhalten. Das vierte heft der Selbstbiographie des verstorbenen Meisters Ludwig Spohr enthält einen solchen Beweis, wie der berühmte Birtuos der Bioline und trefsliche Componist seine Würbe als Künstler zu bewahren wußte, selbst als andere Kunsegenossen einem beseidigenden Herkommen sich stillschweigend unterwarsen. Spohr war im Jahre 1846 nach London gereist und hatte daselbst bei allen Künstlern und Kunstsreunden einen begeisterten Empfang gefunden, Bald erkannte er jedoch, das der Beisall, den man seinen Leistungen

zollte, mit ber verfönlichen Achtung bie man bem Kunftler gewährte, in umgekehrtem Berhaltnif ftanb. Der Begriff eines "Gentleman", wie man ihn in England auffaßt, ift babei maßgebenb. Jeber, ber fich für eine Leiftungen bezahlen läßt, wird eben beshalb ber Gigenschaft eines "Gentleman" verluftig. Spohr war aber nicht gefonnen, ben Rang, den ihm seine Künstlernatur anwies, auch nur um ein Haar breit aufaugeben. Er betheiligte fich bereitwillig bei allen Dufikaufführungen, ju benen man feine Mitwirkung munichte und ftrich ben Lohn, ben er bafür feftgesett batte und ber nach englischem Dafftabe teineswege übertrieben war, ruhig ein, hielt fich aber von allen Brivatgesellschaften fern, in benen man ibn zu boren wünschte, benn er hatte in Erfahrung gebracht, bag hier nur feine Beige geehrt werbe, feine Berfon eine bloffe nicht zu beachtenbe Rebensache fei. Gine Ginlabung zu bem Bergog von Suffer gab ihm endlich Gelegenheit zu zeigen, mas er von der Londoner ariftofratifchen Gefellichaft zu verlangen berechtigt zu fein glaubte. Befanntlich war ber Bergog von Suffer mit einer beutschen Bringeffin verheiratet, von welcher Spohr in Deutschland gekannt und geschätzt mar. Bei feiner Anfunft in London batte er mit feiner Gattin bei ber Bergogin einen Befuch 'gemacht, und mar von ihr und ihrem Gemal freundlich und felbst beralich empfangen worden. Rach einiger Zeit erhielt Spohr eine Einsabung von bem Bergoge ju einer Soiree, Run wufite er zwar, baf es in London Sitte war, bag bie bei folden Reftlichkeiten eingeladenen Runftler in ein besonderes Zimmer geführt und bafelbft tractirt wurden, in die Gesellschaftsräume aber nicht früher Zutritt erhielten, als bis man ihre Runftleiftungen wünschte, diefelben auch fofort verlaffen mußten, fobalb fie gespielt ober gesungen hatten. Gelbft bie ausgezeichnetften und berühmteften Runftler machten feine Ansnahme von biefer Regel und ibre Bortrage murben, so vollendet fie auch waren, so wenig beachtet, bak bie Conversation ber eigentlichen Gafte baburch feinen Augenblid eine Unterbrechung erlitt. Spohr war aber entschlossen, fich biefer Sitte nicht zu unterwerfen. Als er in ben Palaft bes Bergogs trat, wohin er ichon vorher seine Bioline und die Sarfe feiner Frau hatte bringen laffen, wollte ibn der Diener in das Zimmer führen, in welchem fich die übrigen Rünftler bereits versammelt hatten; ber beutsche Dufiter ichob aber ben Diener bei Seite und fchritt mit feiner Frau die breite Treppe hinauf, die ju ben Empfangszimmern führte. Der oben wartenbe Diener fchritt ibm entgegen und suchte ibn feines Brrthums ju überführen, Spohr aber nannte feinen Namen und verlangte angemelbet zu werben. Der Latai zögerte und erst als Spohr der Thur zuschritt, um sich selbst einzuführen, riß er bie Flügelthuren weit auf und rief bem Bertommen gemäß bie

Ramen ber Gintretenben binein. Das machte großes Auffeben unter ben anwesenden Gaften; die Bergogin aber trat bem Runftlerpaar freundlich entgegen und unterhielt fich mit ibm, worauf fich beide unter bie Bafte mifchten. Doch, obgleich auch ber Bergog fich mit bem beutichen Mufiter unterhalten hatte und mehrere andere Gafte ihm naber getreten waren, ichienen bie Diener, welche Erfrischungen herumreichten, noch immer ameifelhaft zu fein, ihn als zur Gefellichaft gehörig zu betrachten; fie gingen an ihm vorüber, ohne ihm etwas anzubieten. Der Bergog bemerkte bas und flufterte bem Saushofmeifter einige Worte in's Ohr. worauf auch biefer Uebelftand befeitigt murbe. Sett fam bie Reit, wo bie fünftlerischen Bortrage ber Unterhaltung neuen Schwung geben follten. Geführt von dem Saushofmeifter traten bie Berren und Damen, unter benen bie gefeiertsten Ramen ber Runftwelt waren, mit ihren Inftrumenten und Notenheften ein, verneigten fich tief vor ber Gefellichaft, bie ihnen taum bantte, und begannen theils einzeln, theils aufammen ihre Bortrage. Das laute Gefprach wurde baburch nicht unterbrochen, fein Beifall gezollt, nur einmal, wo eine beliebte Gangerin von europäifchem Rufe ein Gesangftud vorgetragen, wurde ein schwaches Bravo laut, worauf die Gangerin fich wieder tief verneigte. Spohr fah diefem Allem mit taum verfehlbarem Difffallen gu. Als bem Brogramm gufolge bie Reibe an ihn und feine Gattin tam, ließ er fich von einem Diener fein Instrument bringen und ber Bergog führte feine Frau felbft ju ihrem Site. Spohr grufte die Gefellichaft nicht, wie es feine Runftgenoffen gethan; aber bas Gefprach verftummte, und ale beibe Chegatten ihr Duett beenbet, erscholl lauter Beifall. Auch jest verneigte fich Spohr nur leicht. Er blieb auch fpater, nachdem bie übrigen Runftler abgetreten maren, ber geehrte Gaft bes Bergogs und burfte fich fcmeicheln, ber englischen Ariftofratie einen Begriff beigebracht zu haben, wie man bebeutenbe Runft-Ier auch in ihrer Berfon ehren foll.

Spontini. Die großmüthige und uneigennützige Berzichtleistung des General-Musitdirektors Spontini auf das ihm jährlich zustehende Concert am Bußtage zum Besten einer zu errichtenden Unterstützungstasse für die bedürftigen Mitglieder des Theaterchors und Orchesters wurde von dem Könige wohlgefällig ausgenommen und genehmigt, daß diese Unterstützungskasse den Namen "Spontini-Fond" erhalte. In diesen Fond sließen auch nach alle Strasgelder des Theaterpersonals ohne Ausnahme. So verdankt das Theater der ausopfernden Menschenliebe seines General-Musikvierkors ein segensreiches und heilbringendes Unternehmen.

— Spontini. Am ersten Musitseste in Salle (ben 10., 11., 12. und 13. September 1829) war die erste Probe ben 8. September und der Ansang wurde mit der Ouverture zur "Olympia" gemacht; sie wurde gleich beim ersten Male so brav executirt, daß der General-Musitöirektor Spontini, der dirigirte, sich umkehrte und zum Orchester sagte! "Meine Herren, ich sehe, wir sind alle eine Familie."

Soneider brachte im Jahre 1841 zum ersten Male Franz Schubert's große Symphonie zur Aussührung. Zur selben Zeit war aus Berlin gerade ein Mitglied der Königlichen Kapelle in Dessau anwesend. Es war ein renommirter Violinist. Er besuchte Schneider, fand in dessen Hause die gastsreichte Ausnahme und dei Tische kam er sogar die zum Smolliren; in seiner Herzensfreude darüber erbot sich der Violinist im Concert bei der ersten Violine mitzuwirken, und Schneider nahm das Anerdieten dankbar an. Am andern Morgen sand sich der Verliner Künstler pünktlich zur Probe ein. Schubert's Symphonie, als das Schwierigere, sollte zuerst probirt werden. Sie beginnt; nach 8 bis 10 Takten läßt Schneider anhalten und rust dem Berliner zu: "Na, was ist denn das, warum spielst Du nicht ordentsich?" Darauf der Verliner: "Sm Tutti markire ich nur, ich bin Solist." — "So?" Solist dist Du? Na, dann kaunst Du nur machen, daß Du sortkommst, denn solche hochnalige Narren kann ich im Orchester nicht brauchen.

Sanbert Brang. Um das Jahr 1827 lebten in Wien die Gebrüber Ignaz und Franz Lachner, sowie der Rapellmeister Randhartinger. Gie waren alle brei mit Frang Schubert befreundet und man traf fie oft im Beinhaufe, zusammen ihren Pfiff \*) trintend. Randhartinger mar zur Sparfamteit geneigt, und feine brei Freunde munberten fich baber nicht wenig, als er ihnen eines Tages das Anerhieten machte, fie beute nach dem Theater freizuhalten. Diese Freigiebigkeit hatte ihren Grund in einer guten Nachricht, die er Tags zuvor erhalten hatte. Abende fand man fich auch richtig ein und Randhartinger beftellt ein Daag. Schubert, bie Schmache seines Freundes tennend, flufterte dem Rellner die Worte ins Dhr: "Bom Beften!" Der Rellner leiftete feinem Befehle pracis Folge und so trank man denn ein Maaß — zwei Maaß — bis man endlich aum fünften gekommen mar. Es war schon spat in ber Racht, und baber war es Zeit, an den Aufbruch und — an die Zahlung zu benken. Randbartinger rief ben Rellner beran und fagte: "Wir hatten funf Maaß - hier find funf Gulben!" - "Ich bitte um Entschuldigung, Em.

<sup>\*)</sup> Pfiff ift ungefahr ein halb Seibel Wein und ift ein in Defterreich vollsthumlicher Ausbruck, wie in hamburg ber bes Polichen.

Snaben; Sie hatten fünf Maaß — das ift ganz richtig; aber vom Beften a 3 Gulben — macht 15 Gulben!" Die Freunde Sr. Guaden brachen in ein lautes Gelächter aus. Randhartinger mußte gute Miene zum bösen Spiel machen und zählte, wenn auch seufzend, die 15 Gulden auf, die der Kellner einstrich. Man machte sich auf den Weg; da es aber schon Mitternacht war, und Schubert in einer der entserntesten Boxstädte wohnte, so luden ihn die beiden Brüder ein, die Nacht in ihrer Behausung zuzubringen, welcher Einladung er auch gern Folge leistete.

Am andern Morgen — die beiben Kachner waren eben mit dem Ankleiden beschäftigt — hörten sie ein lautes Gelächter, das aus dem Zimmer, in welchem Schubert die Nacht zugedracht hatte, zu kommen schien. Neugierig, den Grund von Schubert's heiterkeit zu ersahren, liesen sie beide an sein Bett. Da saß er — in den händen die Fragmente eines weisand gelben Beinkleides — und wollte sich ausschützen vor Lachen. "Seht." sagte er, "das war vor Zeiten eine höchst elegante, echt englische Nanking-Sommerhose; sie diente mir, nachdem sie sich überlebt, disher in Ermanglung eines leinenen, als Unterbeinkleid. Zeht aber hat sie so viel Löcher und von so bedeutender Größe, daß ich gar nicht mehr weiß, in welches von ihnen ich eigentlich meine Beine steden soll!"

— Schubert. Nur sehr wenige Verehrer bes genielen Liebercomponisten dürsten wissen, daß er auch dichtete. Gin Gedicht von ihm sindet sich in dem Nachlasse eines vor Kurzem gestorbenen Freundes, mit dem Schubert viel verkehrte. Das Blatt trägt die Bemerkung: "Dieses Gedicht schrieb Schubert nach Lesung von Göthe's "Faust", der eben auch von der vermeinlichen Richtigkeit des menschlichen Erkennens auszgeht, saft unwillkührlich bei mir nieder." Es lautet:

# Der Beltgeift.

Laßt sie mir in ihrem Wahn, Spricht ber herr ber Welt, Er ist's, ber im schwanken Kahn Aufrecht sie erhält.

Last nach einem fernen Biel Last fie steuern nur, Meinen viel, beweisen viel Auf ber bunklen Spur.

Nichts ist wahr von allebem, Doch ist's kein Berlust! Menschlich ist ihr Weltsystem, Göttlich bin ich mir's bewust.

- Soubert. Lieber Lefer, wenn Du in Wien bift, verfaume et nicht und gebe jum "Schottenthore" binaus, vorüber an bem Saufe, wo Lenau "Fauft" und "Savanarola" fchrieb, und wo Beethoven ftarb. Gobalb Du bie Linie paffirt haft, befindeft Du Dich in dem Dorflein Babringen \*), eine von ben Wien so bicht und maffenhaft umringenben Ortichaften, daß fie eigentlich wieber eine Stadt noch um die Borftabte bilben. Schon ftebft Du an bem bochgelegenen Babringer Rirchhofe; burch ein Tobtengraberhauschen läßt man Dich ein. Er theilt fich in zwei Balften: Die alte, vollgefurchte, vollgefaete; Die neue, nur mit einzelnen Dentmalern bebedt, einem ichonen Garten gleich. Gin Spazierweg, trefflich gehalten, voll Blumen, mit weiter Umficht. Alles febr mobern, überraschend wenig Kirchliches. Man kennt einen Menschen nur halb, bevor man ihn nicht weinen gesehen. Man tennt auch eine Stadt nicht recht, ehe man nicht einen Friedhof von ihr erblickt. - Weit oben, mehr in ber Mitte biefer neuen Abtheilung, gewahrft Du ein von einem Gitter umichloffenes fleines Gartchen, einen fcweren fteinernen Gruftbedel bergend. Lebensbaum grunt ba und Rofen buften, Knospen brangen ihre Röpschen am Gitter. Rein Wort steht auf bem Steine — er schweigt wie ftumme namenlose Trauer. Berein zu ihm feben die blauen Berge, bort der Leopoldsberg mit seinem blinkenden Klösterlein. Unter bem Steine liegt eine frühgefnidte Rofe, ein fiebzehniähriges Mabchen - ein Enkelfind: - Alma Gothe \*\*). - Noch etwas höher hinauf, aber faft in gleicher Richtung mit Alma's Schlummerftatte, an ber außerften Mauer gewahrst Du ein Monument mit schwarzer Bufte zwischen brennend rothen Granitbluthen. Sie foll febr abulich fein. Die Jufchrift fagt Dir:

> "Die Tonfunft begrub hier einen reichen Besit, Aber noch viel schöuere Soffnungen! Franz Schubert liegt hier. Geboren am 31. Jänner 1797, Gesterben am 19. November 1828. XXXI Jahre alt."

\*) Bahr Ring.

\*\*) Es dursten wohl zehn Jahre sein, als sie am Nervensieber starb; ein liebliches, reichbegabtes Wesen. Bekanntlich lebte ihr Mutter Ottilie Göthe, wenn sie sich nicht auf Reisen befand, meistens in Bien.

## An Schubert's Grabe.

## (Am Jahrestage seines Todes, 19. November 1828.)

Du ernste, heil'ge Ruh', sei mir gegrüßt! Die meines liebsten Sangers Grab umfließt! — Fern von Geröusch ber Welt, im stillen Haus Ruh'st Du vom Singen mube endlich aus. —

Du wirst vom Larm bes Tages nicht erschreckt, Bon Sturm und Donner nimmer aufgeweckt! — Es kommt ber Wanb'rer vom Gebirge her, Dein Grab zu schaun, Du hörst es nimmermehr —

Rachts, wenn bie Geifter tanzen mit ber Fen, Bieht Erlenkönig mit bem Kind vorbei, Du aber hörft nicht, was sich Oben regt, Dein schlafend Gerz wird nimmer ausgeweckt.

Es kommt der Morgen- und der Abendstern, Und alle Gloden klingen nah und fern: Ave Maxia! heil'ge Inngfrau rein! Du hörst es nicht im dunkeln Kämmerlein —

Schlaf wohl! Du heil'ges herz, und wach' nicht auf, Zu turz für uns nur war Dein Lebenslauf; Dich haben Deine Lieber früh verklärt, Damit Dich nicht ber Jahre Last beschwert.

Dein Leben war ein schöner, golbner Tag, Auf dem des himmels ganzer Zauber lag, Bon Melodien war die Lust erfüllt, Bis dunkle Nacht den schönen Tag verhüllt. —

Lautlos und still ift jetzt die Lust umher, — Der große Sänger athmet nimmermehr! Nicht wir allein beklagen dieß mit Recht, Er sang sein Lich dem künstigen Geschlecht.

Emilie.

Strang. Als zu Anfang ber Bierziger-Jahre bie mit Recht so genannte "schwebische Rachtigall" Jenny Lind im Theater an ber Bien gastirte, war bekanntlich unter ben Musikfreunden große Aufregung und eine förmliche Jagd nach Parterre ober Logenkarten, benn es gehörte zum guten Ton, die "Sonnambula" oder "Regimentstochter" ber Lind gehört zu haben.



Eines Tages aber wurde unsere Kunst- und Musikwelt völlig allarmirt, als nämlich die Theaterzettel das große musikalische Ereigniß, die erste Aussührung der Oper "Biella" unter Maestro Meherbeers persönlicher Leitung, mit Fraulein Jenny Lind in der Titelrosse, dem überraschten Publikum von jeder Strassende herab bekannt gaben. Bar bei den anderen Gastrollen der Lind eine Jagd nach Billeten, so erhob sich auf diese Nachricht hin ein förmlicher Sturm gegen den Logenmeister, herrn Bencr, den dieser so gut als es eben ging abzuschlagen oder — auszuhalten wußte. Wir brauchen nicht zu erzählen, daß in wenigen Tagen, lange noch dor der ersten Probe jener Oper, Logen- und Spertsite, und sonstige improvisite Sitypläte vergrissen waren.

Einem nur war es nicht gegönut, eine solche Sitzanweisung zu erhaschen, obgleich er seiner Stellung nach wohl völlig dazu berechtigt gewesen wäre. — Dieser Eine war der große Feldherr auf sehem Tanzparquett, nach dessen wunderwirkendem Stade tausend Küsse und Ischen fich in taktmäßige Bewegung setzen, dessen melodienreiche Kompositionen seinen Ramen unvergestlich machten. "Strauß Bater" war es, der händeringend den Tag, die Stunde der ersten Aufführung der Oper "Bielka" heraunahen sah, ohne Hoffnung ihr beiwohnen zu können.

"Lieber Beber," sagte der große Tanzcomponist zum Logenmeister "verschafft mir um's himmelwillens einen Platz im Theater, ich muß die "Biella hören, ich muß Meherbeer dirigiren und die Lind spielen sehen. Schafft mich anf den Schultboden oder über den Kronleuchter — aber weißt mich ja nicht ab." — —

Beber stellte ber bringenben Bitte feines Freundes gerechte Bebenten entgegen, und fo gerne er seinem Bunsche willfahren hatte, sann er boch lange vergeblich nach einem Mittel.

"Ich hab's," rief endlich der Logenmeister mit freudestrahlendem Antlit — geht in's Orchester und gebt einem Bislinspieler ein gutes Wort, daß er Euch für diesen Abend seine Bisline und den Bogen überlaffe, — so wird es gehen!"

Gefagt - gethan!

In einem bescheibenen Winkel bes Orchesters, an ber Stelle bes letten Biolinspielers saß ber "alte Strauß," und bas Publikun, bas die Aufschrung der "Biella" mit ungeheuerem Enthusiasmus, mit jubelwbem Beifall aufnahm, wußte es nicht, daß sein populärster Mann, sein größter Liebling, der "Bater Strauß" unter dem Taltirstade Meherbeers sein ganz bescheidenes Schärstein an jenem Abende nothgedungen mit beigetragen habe.

Schumann Asserf, konnte mitunter fehr heiter sein, war aber immer dergestalt mit seinen Gedanken erfüllt und beschäftigt, daß er das Reben darüber vergaß und nur — psiff. Eines Tages als seine und Lonis Schuck's Freundin, die leider auch früh verstorbene geistreiche Madame Boigt in Leipzig eben eine große Gesellschaft bei sich hatte und man schon vermeinte, der ebenfalls eingetadene Schumann habe die Einladung vergessen, tritt Schumann plöhlich ein, begrüßt die Gesellschaft mit heitrer Miene und mehrmaligem Kopfnicken, tritt zu dem gesöffneten Wiessellchen Flügel, präludirt eine gute Weile, dreht sich dann mit dem glücklichften Gesichte pseisen auf einen Absat herum und verläßt, ohne ein Wort gesagt zu haben, die Gesellschaft und das Haus.

- Schumann und List waren sehr befreundet, als beide zuletzt in Leipzig zusammentrasen, fragte List auf Schumanns undecorirte Brust blidend: "Also noch immer keinen Orden?" Worauf Schumann ruhig erwiderte: "Sag, mir einmal aufrichtig, wie du eigentlich zu deinen vielen Orden gekommen bist." Darauf hatte List keine Antwort; Schumann aber ging langsam zum Clavier und spielte Mozarts herrliche Register Aric Leporellos im "Don Juan."
- Schumann. Eines Tages besucht er Dorn, grüßt ihn stumm, setzt sich ihm gegenüber und spricht kein Wort. Dorn macht ben Bersuch, ein Gespräch in Gang zu bringen. Bergeblich! Schumann hört freund- lich zu, nickt mit bem Kopfe, lächelt, blickt ernst spricht aber kein Wort. Dorn hört endlich auch zu sprechen auf und so sitzen beibe wohl noch eine gute Stunde zusammen, einander schweigend und ernsthaft betrachtend.

Plotich erhebt fich Schumann, bietet Dorn bie hand und fagt: Wenn ich nach Coin tomme, besuche ich Sie. Thun fie bas, versetzte Dorn ernsthaft, ba wollen wir uns einmal recht gegen einander ausschweigen. Schumann erröthete, lachte bann aber herzlich und ging.

— Schumann. Unter allen lebenben Dichtern zog Schumann feiner so an, wie Lenau, namentsich seit er in Wien beffen persönliche Bekanntschaft gemacht hatte. Lenan hatte bei ihm ben heine, ber früher sein Liebling gewesen, beinahe völlig tobt gemacht. Auffallend bürfte es sonach für Manche sein, baß Schumann auch später noch bei weitem mehr von heine, als von Lenau componirte. heine läßt sich leichter componiren, sagte er barüber zu einem Freunde. Den Lenau empfinde ich tiefer und es ist mir immer, als ließe sich seinen Dichtungen nichts mehr hinzusügen, am wenigsten Musik. — Es haben aber schon Andere genug von ihm componirt und zwar mit Glück. — Ja Andere! — ich

aber ftimme gu fehr mit ihm gufammen, bas behindert mich, fo unbefangen und frei wie die Andern mit ihm umaufpringen.

- Schumanns She mit Clara Wiel war eine höchft gtückliche. Beibe liebten einander nicht nur herzlich, sie achteten einander anch. Auch seine Kinder liebte Schumann auf das zärtlichste, besaß aber durchaus nicht die Gabe mit ihnen zu verkehren wie andere Bäter mit ihren Kindern; zu hause sprach er sast nie mit ihnen, sondern sah still lächelnd ihren Spielen zu. Ging er aus und begegneten sie ihm aus der Schule kommend auf der Straße, so erkannte er sie Kurzsichtigkeit halber nur selten früher, dis sie sich an ihn machten, dann betrachtete er sie durch seine Lorgnette: "Ah, seid Ihr es, meine Lieben? Schön, schön! die Mutter erwartet Euch zu Hause!" und ihnen freundlich die Wangen streichelnd, entließ er sie.
- Soumanns Borliebe für G. T. A. Boffmann überflieg faft bie Grenze bes Erlaubten und es mar nicht fein geringfter Rummer, baß er ju fpat geboren fei, um noch biefen Schriftsteller mit leiblichen Augen sehen zu können. Menbelssohn-Bartholdy ber fich aus feinen Rinderjahren noch fehr wohl des Berfaffers der Phantafieftude, der Gerapionsbruder u. f. w. erinnerte, hatte viel von Schumann auszuftehen, benn Schumann fragte ibn unaufhörlich nach "Tireisler-Boffmann." Nun mar aber bem flaren, feingebildeten, allem fratenhaften grundlich abholbe Mendelssohn Bartholdy Soffmanns gange Dichtung burchaus nicht zusagend, er verhehlte bies Schumann nicht und es entspann fich barüber zwischen Beiben ein beftiger Streit, ber beinabe gu einem Bruch geführt hatte, mare es nicht einem Freunde gelungen, vermittelnd einzuschreiten, es wurde aber feftgeftellt, bag Schumann ju Mendelssohn Bartholdy nicht mehr von Soffmann reden und Mendelsfohn fein allguhartes Urtheil über Hoffmann gurudnehmen folle, mas benn auch ber gutmüthige Menbelssohn gern that.
- Schumann. Entfetzen erregend ist ber Umstand, daß, nachdem ber erste heftige Ausbruch seiner Krankheit vorüber gegangen war, Schumann sich seines unglücklichen Zustandes bewußt war und bis zu seinem Tode blieb. Eigenkliche Wahnstinnsfälle kamen später gar nicht mehr vor, aber seine geistige wie seine körperliche Kraft war durchaus gebrochen und ein stiller und dumpfer Trübstun hatte sich seiner ganz und gar bemächtigt. Auf seine Bitte hatte man ihm ein Instrument bewilligt und er spielte keine wilde geniale Phautasien, wie Friedemann Bach und Lenau, sondern wie ein kleines Kind, das eben erst die Ansangsperiode des Claviersviels ersernt.

elemann, 6: F. Mit Telemann lebte zu gleicher Zeit in hamburg ein Legationsrath Matheson, ber in früheren Jahren Alles im Gebiet ber schönen Biffenschaften absprechend und mit Bitterkeit tabelte, ba er sich aber badurch manche Berbrieslichkeiten und Anfeinbungen zuzog, schlug er ben entgegengesetzten Weg ein und lobte in späteren Jahren auch bas Mittelmäßigste, selbst das ganz Werthlose.

Telemann machte auf ihn nachstehenbes Epigramm:

Einst nannte er das Rechte schlecht, Jetzt heißet er das Schlechte ächt, Um seinen Irrthum zn verbessert; Mein man überleg' es boch, Dort log er und hier lügt er noch Das heißt boch wohl, die Schuld vergrößern?

— Telemann. In hamburg war es Sitte, beim Rathswechsel jebesmal die festliche Mahlzeit mit Rinderbraten zu schließen. Es wurdedem Dichter Oreyer und dem Musikviektor Telemann der Auftrag, zu dem nächsten Rathswechsel eine neue Cantate zu fertigen. Oreyerschloß sein Gebicht mit den Worten:

Und wenn wir Mes gut vollbracht, Und für das Wohl der Stadt gewacht, Dan effen wir Ochsenbraten.

Auf ben Rath bes ichelmischen Dichters hatte ber gutmuthige Telemann bie lette Strophe so abgetheilt und gesetzt.

Dann effen wir Ochsen - wir Ochsen - wir Ochsen - wir Ochsen -

— Telemann. Gin Dorffantor fam auf ben Ginfall, bas Rirmesfest und babei auch feine Benigkeit burch Aufführung einer neuen großen Rirchenmusik vor seiner Gemeinde einmal recht zu verherrlichen. Telemann ber bekannte fruchtbare Kirchencomponist in dem benachbarten Gotha, sollte sie ihm componiren, seine Kollegen aus der Rähe und deren Ge-hissen zur Aussührung mitwirken.

— Telemann wußte, wie armselig es um die musitalischen Renntnisse des Kantors und seiner Kollegen bestellt war; er lehnte also die Bitte des Kantors unter manchen Ausstächten ab; dieser ließ sich aber dadurch nicht beruhigen und wurde immer ungestümer. Telemann halb beleidigt, halb verdrießlich, fragte endlich verdrießlich: Aber ist denn schon ein Text da? — "Den belieben sie selbst zu wählen," versetzte der Kantor mit einem tiesen Bückling, "einen Bibelspruch, oder was sie sonst passend finden." Telemann versprach unn, die Bitte des Kantors zu erfüllen, und trug diesem ans, Alles zur Probe vorzubereiten, mit der Bussicherung, selbst mit einigen seiner Bekannten sich dazu einzustnden. Am Morgen des Hestes sand sich Telemann anch versprochenermaßen zur Probe ein. Die Stimmen wurden aufgelegt. Telemann hatte zum Text den Spruch gewählt: "Wir können nichts wider den herrn reden!"
und hatte ihn als Fuge gesetzt.

"Run,", flüsterte Telemann seinen mit ihm gekommenen Freunben zu, "sollen diese Schächer ihre Sünden beichten." Die Fuge sing an
und aus allen Rehlen erscholl es um die Wette in Mißtönen, wie Jammergeschrei: "Wir — wir — wir können nichts — nichts — wider
nichts — wir können nichts — wir können nichts" — bis die sämmtlichen Sänger, welche lange, ohne Schlimmes zu ahnen, herzhast geschrieen hatten, durch Telemann's und seiner Begleiter numäßiges
Gelächter aus dem Traume geweckt, verdutzt, und der Kantor ganz zermalmt. daskanden.

"Das macht fich freilich nicht gut," fagte Telemann, "wir wollen feben, wie wir es abhelfen können." Er zog ein anderes Mefit-filld hervor, welches er nun felbst mit feinen Bekannten in der Rirche aufführte.

Viegler, Abt. Raumann besuchte wenige Tage vor seinem Tobe seine Verehrte Freundin Dorothea, herzogin von Kurland, und Elise, Gräfin von der Rede, in Prag, wo sich beibe Schwestern einige Beit aushielten. Eben tam auch der Abt Bogler dahin von Wien aus, wo er eine seiner großen Opern mit großem Beisall auf die Bühne gebracht hatte. An der Tasel der herzogin trasen beide Meister zusammen. Bogler im Besitze eines eisernen Gedächtnisses, der aus dem Aberreichen Schatze merkwürdiger, zum Theil wunderbarer Ersahrungen und Ereig-

niffe eines wechselvollen Lebens gern allerlei hervorlangte, gut und in: gang origineller Beife ergabite, follte auch jest von biefem Talente Gebranch machen. Er that es. Endlich verlangte man mit gefälligem Ent= gegentommen auch nabere Nachrichten über feine jetigen Erfolge in Bien. "Es ift mit ben Erfolgen weitlaufiger Dufitwerte, bie jur Darftellung vieler und fehr verschiedener Menschen beburfen und ihre Wirkungen an. noch mehreren, noch verschiebenern beweisen sollen, immer eine munderliche Sache," begann Bogler ungefähr. "Selten tann ber Deifter wiffen, mas alles jum Erfolge, bem guten ober fchlechten, mitwirkt, vielleicht sogar barüber entschieden bat. Meistens entscheidet bas gar nicht; öfters, worin er gar nichts verbienftliches fieht, und juweilen wohl gar, worüber er fich in ber Stille beschämt fühlt u. f. w. Bogler gab Belege aus seiner Oper "Caftor und Pollur" und verweilte endlich babei. taff, foviel er abnehmen toune, eigentlich eine gewiffe Arie, ja bor allem ihre Hauptmelobie nicht nur bas meifte Glud gemacht, fonbern auch für bie Aufnahme bes Gangen entschieben mitgewirft habe. "Und gerabe biefe Arie," fette er hingu, ".... erlauben Sie, daß ich fie ihnen fogleich ju horen gebe." Er ftand auf von der Tafel, ein Bianoforte mar gur Sand; er fette fich bavor, spielte und fang, indem er bie Sauptmelobie aus Naumann's erfter Oper: "Der Schäfer auf die Schäferei", fo oft fie vorlam, befonders hervorhob. "Run," fagte er bann ju Raumann gewendet, "foll ich mich babei nicht schämen?" Diefer, wie alle Anwefende, widersprachen lebhaft und priefen dies Thema aus Ueberzeugung und meinten, es fei bei aller Einfalt originell, überaus gart und innig; fo Etwas fonne nie erarbeitet, fonbern nur bom Genius felbft und einem mahrhaft ergriffenen Gemuthe in gunftiger Stunde verliehen werden.

"Das fag' ich auch," rief Bogler. "Aber tennen Sie benn biefe Melobie nicht?"

"Ich?" fragte Nanmann, "wie follte ich fie tennen?"

- "Rennen Sie benn Ihre allererfte Oper, Benedig 1762, nicht mehr?"
- "Alle meine früheren Arbeiten hab' ich längst pernichtet, vergeffen."
- "Erinnern Sie sich benn nicht wenigstens einer Arie, die zu einem wunderlichen Duette wurde? Die Hauptmelodie dieser Arie, die damals in Benedig aus allen Eden summte ich war ja eben da entzückte auch mich und ich hab' sie nie vergessen können. Weil nun jetzt mein alter Kopf und mein für Zärllichseit etwas eingetrocknetes Herz so etwas einnehmend Liebliches nicht mehr herzeben wollte, so nahm ich sie aus dem Gedächtniß hervor, sührte sie nach meiner Art aus, schämte mich, als sie so großes Glück machte, und lege Ihnen dieses Bekenntniß vor, um Absolution zu erbitten und einen Theil dieser Beschämung los zu werden."

Raumann, in angenehmfter Berlegenheit, unterbrach ihn freundlich und wendete bas Gefprach auf einen andern Gegenftanb.

- Abt Bogler. Zu dem berühmten Phrenologen Dr. Gall tam im Jahre 1803 (in Wien) ein Mann, der sich ihm als ein Professor der Mathematil vorstellte und mit großem Eiser und einer affeltirten Kenntniß der Naturwissenschaft gegen die neue Lehre anging. Dr. Gall dat ihn um die Ersaudniß, seinen Kopf untersuchen zu dürfen, und nachdem es geschehen, sagte er ihm: "Schabe, daß Sie statt der Mathematit nicht die Musitsstaden Sie würden ein großer Tonkunstler geworden sein." Bogler stutzte, reichte dem Doktor lachend die Hand und sagte: "Hopp mich der Teusel! es ist am Ende doch etwas Wahres d'ran ich bin der Abt Bogler."
- Bogler hatte febr viel gelernt und mar fpater felber ein vortrefflicher Lehrer, wie feine Schüler genugfam beweifen. Die berühmteften berfelben : Gottfried Weber, Karl Maria v. Weber und Meyerbeer. Bogler war um einige Jahre atter als Mozart und bereits in Burzburg als Rapellmeifter angestellt, ale Mogart babin tam, um feinen "Idomeneoe" aufauführen. Der Churfürft wünschte an einem Concertabend beibe Runftler au horen, und amar, daß jeder eine Composition von dem andern fpie-Ien follte. Bogler fpielte querft Mogarts Composition wundericon; er nahm fich aber babei viele Freiheiten heraus und fpielte einige Stel-Ien gang anders, als Mogart fie geschrieben hatte. Jett mar die Reihe an Mozart. Mozart machte es ebenso wie Bogler und spielte Bog= Jer's Composition mit vielen Abanderungen; bann aber warf Mozart bie Noten bei Seite und fpielte noch einmal die gange Composition pon Bogler aus bem Ropfe, und zwar Rote für Rote fo, mie Bogler fie geschrieben hatte. Da sprang Bogler auf und fchrie: "Das thu' Dir der Teufel nach! ich bin bestegt!"

Bogler galt in seiner Zeit auch für einen ber größten Orgesspieler, doch gefiel er sich hier in allerlei Seltsamkeiten; unter Anderm spielte
er ein Musikstüd, worin er das Reisstampsen der Reger in der Reismühle nachahmte. (Mozart schrieb darüber an seinen Bater: "Der Bogler führt auf der Orgel die erstannenswürdigsten Sachen aus, im Uebrigen behandelt er das Instrument wie ein rechter Handwurst.") Mit den
Jahren kam Bogler indes von seinen Berirrungen zurück und setzt
schus er Compositionen, die bleibenden Werth haben. Ein wahres Cabinetstud unter den kleineren Compositionen ist das Göthe'sche Lied: "Ich
denke Dein!" sür Sopran, Alt, Tenor und Bas. Sottsried Weber
theilte es zuerst aus der Handschrift in seiner "Cäcilie" mit.

Fiefti. Maria Antoinette, Glud's Schülerin, Ind Biotti nach Marseille ein, um ein Concert zu geben. Der Tag, an welchem er spiesen soll, ist angesetzt. Der ganze Hof versammelt sich. Das Concert fängt an. Bei den ersten Takten des Solo's ruht das tiesste Schweigen auf dem ganzen Saal; plötzlich ertönt im Rebenzimmer eine kreischende Stimme: "Platz für Monsseur den Grasen von Artois!" Unwille über die Störung und Shrsucht vor dem Störer verursachte eine allgemeine Bewegung. Während derselben nimmt Biotti seine Geige unter den Arm und verläßt den Saal, wo der ganze Hof versammelt war, zum großen Aergerniß der Zuhörer. Nach dieser Begebenheit saßte er den Entschluß, nicht mehr öffentlich zu spielen.

Biotti liebte bas Landleben leidenschaftlich und ber Anblick ber Relber, ber Blumen fette ihn in Entzuden. In ben letten Sahren feines Lebens wünfchte er febnlichft eine icone Billa in nicht großer Entfernung von Baris zu erwerben; ba fein Leben zu befchliefen, mar fein Lieblingstraum, den er nie vergaß. Leiber war die Berwirklichung biefes Buniches ihm unmöglich. Man verlangte 50.000 France für bic fragliche Billa, und ba Biotti fo ichlecht gewirthschaftet hatte, bag er nach langer gewinnbringender Auslibung feiner Runft biefe Summe nicht aufzubringen vermochte, fo unterblieb ber Antauf berfelben. Napoleon fiebte den berühmten Birtuofen und fah ihn ftete gerne bei fich. Er batte von der Borliebe beffelben für bas Landleben und von dem Buniche gebort, jenes Landgut zu besitzen, und er fette ihn auf eine eigenthumliche Beife in ben Stand, die reizende Billa ju erwerben. Am Reujahrstag 1811 erfchien Biotti bei bem Raifer, um ihm feine Glüchwünsche barzubringen. Der Raifer borte fie freundlich an und unterhielt fich lange mit ihm; ale ber Rünftler fich entfernen wollte, fagte Napoleon plotlich au ihm: "Ich habe letthin Ihre Richte gesehen, Biotti, und ich mochte ihr ein Renjahregeschent machen. Ich habe ba gang vortreffliche Chocolabe, nehmen Sie ihr bies Tafelden mit." Bei biefen Borten fiberreichte ber Raifer bem Birtuofen ein Bactet in ber Form einer Chocoladentafel. Biotti nahm es und fagte, ale er nach Sause getommen mar, feiner Richte: "Der Raifer, ber, wie bu weißt, mitunter feltsame Ginfalle hat, trug mir auf, Dir biefe Chocolade zu geben." Das Mabchen rif bas Papier ab, und man bente fich bas Erftaunen, es war teine Chocolabe barin, sonbern funfzig Taufend Francebillets, bie Biotti denn auch fogleich jum Antaufe ber längft gewünschten Billa benutte.

eber, Garl Maria p. Als Beber wegen feines "Freifchuty" mit bem bamaligen Intenbanten ber Dresbener Oper fprach, fagte biefer fehr freundlich : "Bollen Sie Ihre fcone Dufit an eine Befpenfter-Comodie verfdwenben. Lieber Herr bon Beber, ich fürchte für bas Buch!" - Aus diefem Grunde ging Beber nach Berlin und mandte fich an ben Ronig. Der Ronig lieft biefe Dber Spontini vorlegen und biefer fagte in feinem Gutachten: "Barode Mufita!" Beber mandte fich wieberholt an ben Rönig, und jest erft ward die Oper ju Berlin im Juni 1821 aufgeführt und Jeber tennt ben Erfolg. - Auf bem Dresbener hoftheater ging fie erft im Januar 1822 in Scene; es toftete dem großen genialen Tonseber viele Mühe, ehe es babin tam, benn jeden Tag thurmten fich ibm neue Rabalen entgegen, die meift von bem Ravellmeifter Morlacchi ausgingen. Das Geschlecht ber Morlacchi's ift in Deutschland noch beute ein viel perbreitetes !

- Weber. Während seines Aufenthalts in London sagte ihm das englische Klima nicht zu, aber anch die englischen Manieren waren ihm unangenehm, denn als sein "Oberon" daselbst zum ersten Male zur Darstellung kam, wurde der Compositeur stürmisch herausgerusen; er sagte daher zu Karl Remble: "Barum haben Sie die so sür mich schreien (cry) lassen?" Es kostete viele Mühe, ehe er dazu zu bewegen war, aus den Coulissen hervorzutreten, und nicht eher geschah dies, bevor er mehrere Male ausgerusen hatte: "Rein, nein, wo ist Herr Fawcett?" indem er wünschte, daß diesem die Ehre des Tages werden möchte.
- Weber. Eines Abends ging Weber in seine bescheibene Wohnung in London zurfid; er litt sehr und hatte die Hoffung auf ein Besserwerden fast ganz aufgegeben; unbekümmert um Alles schritt er langsam dahin da schien er auf einmal neu aufzuleben, sein Auge blitzte. "Es ist ein Engel," rief er, "die Stimme eines Engels!" Er trat an das Fenster eines Hauses, in dem ein kleines blondes Mädchen mit wunderbarer Reinheit ein altes schottisches Lied sang.

Das Mäbchen lächelte den begeisterten Mann au, der fortwährend rief: "Du bift ein Engel und singst, wie die Engel singen." Er trat in das hans, drückte das Kind an sein herz, schämte sich dann seines Enthussasmus und entschuldigte sich bei der Mutter der kleinen Sängerin. Die Mutter war stolz auf diese Auszeichnung, denn sie kannte den berühmten Namen dessen, der das Kind auf seine Knie nahm.

"Sie muffen die himmelsgabe ausbilben, die Gott biefem Kinde gegeben hat," sagte er der Mutter, "eines Tages werden tausend Stimmen ihm zurusen, was ich ihm jetzt voraussage, das Kind wird eine große Sängerin werden."

Die Mutter lachelte fpottisch; benn Madame Hunt war reich, sehr reich, und erklarte biese Prophezeihung für unmöglich, doch lud sie Beber zu einem Besuche bei sich ein, aber Weber tam nicht, benn balb barauf saß er im himmel zwischen Glud und Mozart.

Die Stimme des Sterbenden hatte sich nicht getäuscht, seine Worte sollten wolltommen in Erfüllung gehen. Fünszehn Jahre später sang eine junge Frau, blond, wie das Kind in London, und Anna genannt, in Clexmont in einer Gesellschaft, und Onssow wiederholte die Worte Weber's: "Sie singen, wie die Engel im himmet."

Die junge Frau war eine englische Sängerin, die auf dem ganz gleinen Theater Clermont's aufgetreten war und einen dort noch nie erhörten Beifallsjubel erregt hatte. Man erzählte tausend romanhafte Dinge von ihr und das Wahre davon war, daß sie die Tochter eines reichen Londoner Kaufmanns war, der sein Bermögen durch unglückliche Speculationen gänzlich verloren hatte. Er hatte England verlassen mitsen und eine Zuslucht in Frankreich gesucht; seine Tochter hatte in der Zeit allen hänslichen Arbeiten obgelegen und nur verstohlen einmal knoen können.

Nach einiger Zeit verheirathete fle sich, aber sie tonnte die Prophezeihung Beber's nicht vergessen; der Gedanke daran versolgte sie Tag und Nacht und endlich entschloß sie sich, auf dem ersten besten Theater aufzutreten. Sie wählte zur ersten Oper den "Freischüth" und die Prophezeihung des Componisten ist glänzend in Erfüllung gesannen.

Bon Clermont begab sich die Sängerin nach Nantes und entzückte, ba zwei Jahre lang alle Kunstfreunde in den Opern Weber's, in der weißen Dame", in "Robert der Teufel", im "Barbier von Se-villa" De.

Die beiben Jahre, welche fie in Rantes gubrachte, verwendete fie ju ernften, ausbauernden Studien, aber Anna fah auch ein, daß fie

ihre Zukunst verberbe, wenn sie in der Provinz bleibe. Sie wollte nach Italien, dessen reiner Himmel die geheimnisvolle Gabe der Stimme wunderbar entwickelt. Eben war sie im Begriff, nach Reapel abzureisen, als Antenor John sie auf Paris ausmerksam machte. Sie zögerte nicht, verließ Nantes, ging nach Paris, studirte unter Bordogni dort noch süns Monate und trat endlich auf dem ueuen Theater de la Renalssance mit dem glänzendsten Ersolge auf. Diese Prima Donna des neuen Theaters, der Weber ihr Glück vorhersagte, war Anna Thillon.

- Weber war in London bei einem reichen Musikalienhändler zum Mittagessen eingeladen. Er wanderte durch mehrere prachtvoll decorirte Zimmer, und da ihm der verschwenderische Luxus aufstel, sagte er ganz laut vor sich hin: "Es ist doch besser mit Musik handeln, als Musik schreiben." "Dieses besser," äußerte sich in einer Gesellschaft, wo diese Anetdote erzählt wurde, eine geistreiche Frau, "glaube ich, wenn es dem Musikalienhändler, nicht aber, wenn es Weber in den Mund gelegt wird. Wenigstens würde es meiner Berehrung sür Webe er Eintrag thun, wenn ich glauben müste, daß er, durch die Gaben Apoll's nicht befriedigt, auch nach denen des Plutus ein neidisches Berlaugen gehegt hätte."
- Beber sagte einst zu einem Sänger, der in seinem "Oberon" beschäftigt war: "Es thut mir leid, daß Sie sich so viele Mühe geben." "O, ganz und gar nicht," antwortete der sich geschmeichelt geglaubte Künstler. "Ja!" fügte aber Beber zu, "ich sage aber ja; warum Sie sich nämlich die Mühe geben, so vie le Noten zu singendie nicht im Buche stehen?"
- Carl Maria von Weber war im Jahre 1823 ein sehr gefeierter Name in London. Dabei war es sehr ergötlich, daß viele Londonerinnen ihn seines Bornamens Maria wegen für ihresgleichen hielten. Sein Portrait von Bogel und Schwerdtgeburt war bereits zweimal nachgestochen, aber dabei sehlte es auch an Spottbildern und Carricaturen nicht, die in allen Print-shops zu sehen waren. Auf diesen Bildern sigurirte der deutsche Tonsetzer in Opposition mit dem nicht minder berühmten Rossin. Auf einem dieser Bilder sind Rossin und Weber in einem sörmlichen Faustlamps (boxing-sight) an einander gerathen, zwei Orchester, das von der Königslichen Oper und das don der Englischen, spielen dazu auf, die Secundanten (bottle-holders) sind Beneuli hinter Rossini und der Musikviertor Hawes hinter Weber.

- Beber sagte einmal: "Ja, lieber Freund, ich möchte beinahe mit Plato glauben, ber Mensch, ober wenigstens ich, habe zwei Seelen, wovon die eine zum Tonwesen, die andere aber zum Gesprächsel abgerichtet ist; benn ich kann sehr bequem von ganz andern Dingen sprechen, und doch mit voller Seele, und ganz von reinem Objecte erfüllte Tonideen bilden und componiren. Doch muß ich gestehen, daß es mich angreist, und ich mich dabei wie ein Magnetisirter besinde, da der Mund von Dingen spricht, von denen er eigentlich nichts weiß und benkt."
- Beber. Ueber die Oper "Eurhanthe" hat die Berfafferin bes Tertes bas richtigfte Urtheil felbst ausgesprochen, benn Lispart fagt barin :

### "Die Beise tabl' ich nicht, Allein die Borte vom Gedicht."

- Beber. Einige Dilettanten trugen in einem Privateirtel, in welchem Beber zugegen war, eine humne zum Preise des großen Schöpfers aller Dinge vor, und strengten babei ihre Lungen auf eine ganz ungewöhnlich frästige Beise an. "Halt, halt!" unterbrach Beber, "würden Sie so laut singen, wenn unser herrgott gegenwärtig ware?" Diese Frage charakterisirt nicht nur den feinfühlenden Musster, sondern sie enthält auch zugleich eine große und imponirende Sentenz.
- Beber. Man hat in Berlin die Entdedung gemacht, bag BBeber's Geburtstag nicht ber 18. December, fondern ber 18. November ' ift; bie Boffifche Zeitung theilt folgendes Schreiben eines zuverläffigen Runftfreundes mit: "Ms ich vor einigen Jahren bie Befanntichaft ber jett noch ale Bitwe in Dreeben lebenden Gattin Bebere machte, theilte fie mir unter Anderm auch Folgendes aus der Zeit ihres Brautftanbes mit Weber mit : Auf Weber's Frage, wann ihr (feiner Braut) Geburtstag fei, nennt fie ihm ben 18. December, worauf er freudig erwidert, bag diefer Tag auch fein Geburtstag fei. Der Taufidein, welchen fie aus ihrer Beimath jur Tranung tommen läßt, erweis't aber, bag nicht ber 18. December, sondern ber 19. Rovember ihr Geburtstag ift, und es ergiebt fich, bag berfelbe burch irgend einen Irrthum von jeher mit dem ihrer Schwester vertauscht worben ift. Weber läßt von Gutin, feiner Baterftabt, auch feinen Tauffchein tommen, und will taum feinen Augen tranen, ale er fieht, bag er nicht am 18. December, fonbern ebenfalls am 19. November geboren ift. Er befchließt baber auf einer Reise, die er bald nach ber hochzeit

mit seiner jungen Gattin unternahm, selbst in Eutin das Atrchenbuckeinzusehen, um sich mit eignen Augen von diesem seltsamen Jusaumentreffen zu überzeugen. Dort eingetroffen, überzeugte er sich wirklich, daß er nicht, wie er bisher stets der Meinung gewesen, am 18. December, sondern am 19. November geboren sei. Diese llebereinstimmung des Irrthums, wie die in den Geburtstagen, ist allerdings so seltsamer Art, daß sie mir kaum glaublich erschienen würde, wenn ich sie nicht aus dem Munde der Gattin Beber's selbst ersahren hätte. Deshalb habe ich aber auch keinen Anstand genommen, diese interessante Berichtigung über den Geburtstag des großen Künstlers mitzutheilen."

— Weber machte auf ben berühmten Bariationen-Componisten

Gelmiet folgendes Sinngedicht:

"Rein Thema auf ber Welt verschonte Dein Genie; Das stmpelste allein — Dich felbst — variirst Du nie."

# Eine Bolfedichtung. \*)

Jept sei nit so sprödig, Lisette, mi Schatz, I bin ja so billig Und will nur en Schmat. Was Teufel, was machft denn, Du schauft mi nit an? Ahi, ahi, I geschlagener Mann! D hipe, o Schmerze, D Feuer, o Brand, D tröfte mei Berge, Und reich mir bei banb! Mein, folden Spettatel Extrag' i nit mehr; Ahi, ahi, 3 lieb' Di gu febr! Gin einziges Schmaperl Bon Dir will i habn, Drum gib mir Dei Tagerl, Sonft tannft mi begrab'n! Best fei nit fo gremii! Du fiehft, wi i rebr. -Whi. abi. Gieb's Goicherl boch ber!

<sup>\*)</sup> Aeußerst gemuthlich ift Beber's Uebertragung bes lieblichen venetianischen Schifferliebchens: "Non far la smorfios" im Bolisbialette.

# Parodie der Schiller'schen Kapuziner-Predigt, auf Rossini und seine Rachahmer in der Rusif angewendet. \*)

Beifa, Juchheifa, bibelbumbei! Das geht ja toll ber, bin nicht dabei. 3ft bas eine Art Componiften ? Seid Ihr Türken, seid Ihr noch Melodiften? Treibt man so noch mit der Tonkunft Spott, Als hatte der alte Dlusengott Das Chirargra, tonnte nicht breinschlagen? Ift jett die Zeit der Orchesterplagen Dit Pidelfloten und Trommelichlagen? Ihr fteht nicht hier und legt die Hand' in den Schooß. Die Kriegefurie ift in den Tonen los, Das Bollwerf bes reinen Sangs ift gefallen, Italien ift in bes Feindes Krallen, Beil der Componist liegt im Bequemen, höhnt die Natur, läßt fich's wenig gramen, Rümmert sich mehr um den Knall als um den Schall, Pflegt lieber die Narrheit als die Bahrheit, Best die Borer lieber toll im Gehirn, hat das honorar lieber, als honoriren. Die Kunftfreunde trauern in Sad und Afche; Der Director füllt fich unr die Tafche. Der Contrapuntt ift worden zu einem Cunterbunt, Die Lernenden find ausgelaffen Lärmende, Die Melodien find verwandelt in Maladien. Und allen gesegneten claff ichen Genuß Berkehrt man und in Knall-Fidibus. Bober tommt bas? Will's Guch verfünden, Das schreibt fich her von vielen Applaudir- Sunden, Bon dem Geschrei und Bravo geben, Den jest bie Publifimmer leben; Benn freche Paffag' macht den Magnetftein, Der den Applans gieht in die Opern 'nein. Auf den Laufer, gut oder übel. Folgt das Gepatsch, wie die Thrän'n auf die Zwiebel; hinter dem Gfel kommt gleich der Schwanz, Das ift 'ne alte Kunftobiervauz. Ge ift ein Gebot: Du follft den alten, Und reinen Sat nicht unnug halten, Und wo hört man ihn blasphemiren, Als jetzt in den allerneueften Tonquartieren: Wenn man für jebe Octav und Quint, Die Gloden mußt lauten im Land' umber. Es war' bald fein Glodner ju finden mehr. Und wenn auch fur jeden falichen Accent,

<sup>\*)</sup> S. Bruchstüde aus Tonkunfilers Leben, eine Arabeste, in der von Fr. Kind herausgegebenen Monatschrift: "die Muse, 1. Band, 3. heft, ebenfalls von C. M. von Weber.

Der aus eurer ungewaschenen Feber rennt, Ein Barlein ausging aus eurem Schopf, Ueber Nacht war' er geschoren glatt, Und war' er so bid, wie Absalon's Zopf, Der banbel mar boch wohl ein Runftmagnat, Der Glud ichrieb boch wohl auch mit Gffect, Der Mozart hat auch, glaub' ich, Neues geheckt, Und mo fteht benn gefchrieben gu lefen. Daß fie fo unwiffende Rerle gewefen ? Braucht' man ber Dint' boch ich follte meinen, Nicht größern Aufwand zu reinen Sätzen, Als zu unreinen Gemeinplaten! Aber weffen das Gefäß ift gefüllt, Davon es fprubelt und überquillt. Wieder ein Gebot ift: Du follft nicht ftehlen. Ja, das befolgt ihr nach dem Wort, Denn ihr tragt Alles offen fort; Bor euern Rlauen und Beiersgriffen, Bor euern Praktiken und bosen Kniffen Ift die Not' nicht sicher in der Zeil', Find't die Melodie und der Baß kein heil. Ihr schießt mit deutschem und franklichem Pfeil. Was sagt der Prediger? contenti estote, Begnügt euch mit Ginem Rloterbrote. Aber wie foll man die Schreiber faffen, Rommt boch bas Aergerniß aus ben Daffen? Wie das Publifum, fo das haupt; Weiß doch Riemand, an was bas glaubt.

# Festgefang

# bei Gelegenheit der ersten Aufführung der Euryanthe in Wien am 25. Actober 1823.

helb ber Lieber, herr ber Tone, Deinen Namen pressen wir. Lisbelnd neigt sich Oir das Schöne, Donnernd das Erhadne Dir. Thränen locks Du in die Augen, In die herzen locks Du Glut. Mann! Du mußt 'was selber taugen, Nur der Gute dichtet gut!

Chor.

Weber, nimm bies Leb zum Preise! Sast ein gut Stud Zeug gewebt: Haft auch sicher gut gelebt: Freu' Dich brum in unserm Kresse! Die Du schufest, die Gestalten, Sollen alle leben — hoch! Benn die Triller längst verhalten, Herrscht Dein Mar in Ehren noch. Was Agathens Mund gesungen, Singt noch unserer Enkel Braut; Noch von später Jäger Zungen Klingt Dein trauter Jägerlaut

#### Chor.

Weber, Du haft überwunden! Bas Du haft gewebt so schön, Wird von Mund zu Munde gehn, Wie ein Spruch aus goldnen Stunden!

Euryanthens Bundergluten Werden ewig reiner glühn:
Denn Gebeihen blüht dem Guten, Migt's ihm auch auf Telfen blühn.
Ihre Donner werden bringen
In der Zeit betäubtes Ohr;
Ihre Monnen werden flingen
Durch ber herzen ehern Thor.

#### Chor.

Weber sei von uns erhoben! Haft ein neues Band gewebt, Das umklammert, das erhebt, Dich und uns erhebt nach oben.

Drum Du helb im Tönefrieben, Drum Du helb im Tonekrieg, Sei Dir dieses Lied beschieden, Wie aus voller Bruft es stieg. Wie wir jetzt die Becher heben, hebt das herz sich Greubentglüht: Der in bessen Lied wir leben, Leb' auch hoch in unserm Lied.

#### Chor.

Wadter Weber, kannft uns glauben, haft recht gut in unfre Bruft Einzuweben Dich gewußt, Daß Dich braus kein Gott kann rauben. (Ein zweiter und dritter Brief folgen.)

## Um 31. Marg 1824. Bum erften Male:

# Aurnanthe.

Große romantische Oper in 3 Aufzügen von helmine v. Chezy. Mufit von C. M. v. Weber.

## Biederholt am 3. April.

Gurpanthe - Deprient.

Wie Frühlingshauch, wenn er die Blumen sproffen, Die Zweige heißt mit Bluthen sich zu schmuden, So weht durch Dich der Liebe mild Entzüden, Das ganz sich in Dein ftilles herz ergossen.

Doch ach! Berrath verübten die Genoffen! Der Schmerz muß Dir in's herz die Dornen bruden, Die Rosen all' vom Erbensbaume pflüden, Bis Freubenthranen nur Dir wieder floffen.

Wir folgten Dir mit sanft durchglühter Seele, Wir fühlten so wie Du in Lust und Bangen, Dein Ton, er war das Lieb der Philomele, Dein Spiel, ein tief und inniges Umsangen. Nicht weiß das Derz, was es am liebsten wähle, Bo so viel köstliche Momente prangen.

## Eglantine - Funt.

Des Aetna Gluth im Strahlenauge lobert, Der Stimme Lon steigt aus in Donnerlauten, Benn sie den schnöd errungenen Bertrauten Bur Rache wild im höllenbunde sobert.

Bon jener hand, die in der Gruft schon modert, Bieht sie den Ring, drob Beide sich nicht grauten, Bis der Vergeltung Blide niederschauten Und Wahnsinn sich sein Recht nun endlich sodert.

Wie haft Du, Sangerin! mit Flammenzügen Uns ausgeprägt der ganzen Unthat Toben! Nur Deine Kraft kann foldem Werf genügen, Das bald in Nacht sich senkt, bald aufjauchzt oben. So muß der Kunst sich selbst die Hölle fügen, Wird herrliches aus Schrecklichem gewoben.

#### Abolar — Bergmann.

Mit sanstem Ton singt er bas Lieb zur Zitter Und sest vertrauend wagt er seine habe, Roch einmal beut ihm Liebe suße Labe, Da flammt ber Blig! zermalmt sein Gud in Spitter!

Bur Bufte flieht ber treugekrantte Ritter, Daß bort im Schmerz er ewig fich vergrabe; horch auf! ber Wahnsinn bringt ber Bahrheit Gabe, Der Friedensbogen fteht ob dem Gewitter.

Im Schmelz bes Ton's fangst Du die Liebeslieber, Das sel'ge Gluck im Bund mit Euryanthen, Und stiegst in's Thal der dunklen Trauer nieder Mit Klängen, die in herzen Nachklang sanden. "Din nimm die Seele mein!" hallt uns noch wieder, Wir haben Dich mit Dankeslust verstanden.

#### Enfiart - Maner.

Teuflischen Grimm im herzen trägt der Freche, Sein Schritt ist Trug, sein Thun der hölle Wüthen, Und ihm gelingt, was sinst're Geister brüten, Daß er das herz des edlen Paares breche.

Es ftrömt sein hohn wie heiße Lavabache, Unreinen Flammen, die ihn wild durchglubten, Dug Frevel Stoff in trenen herzen bieten, Daß Schandthat ihn an Liebessehnsucht räche.

Aufrasend, finster, in der Seele grollend, Hast Du die wilde Leidenschaft gemalet, Den irren Graus, das Angeheure wollend, Bom Brand hänslichen Glüds zudend durchstrahlet. Es war Dein Ton gleich sernem Donner rollend, Ein Meteor das mit Verderben zahlet.

#### Die Chöre.

Belch' eine Kule! welche macht'gen Maffen! bier milb Empfangen, dort vertrauend Scheiben, Der hochzeit Jubel, treuer Freunde Leiben, Der Unthat Schreden, bes Berrathes haffen,

Der Jäger Ruf, der Schmerz bei dem Erblaffen, Des Maies Lob, den Rofen zart umfleiden, Und endlich Jubelgruß den treuen Beiden; Ber mag den Reichthum dieser Gaben saffen? Des Meisters Kraft burchbrang die Stimmen alle, Sein Wohllaut goß sich auch in ihre Tone, Daß regelrecht und voll der Chorsang walle, Ausprägend rein das Mächtige und Schöne. Und hohen Festgenuß verlieh die Halle, Daß Meisterwert auch Meisterleitung kröne.

#### Das Drdefter.

Cuch aber, die mit schöpferischem Bogen Und hauche ihr das Instrument belebet, Und Seel' und herz dem, was soust todt ift, gebet. Guch, die ihr in der Tone reichste Wogen.

Das Mitgefühl zum tiefften Grund gezogen, Mit denen boch es wieder aufwärts strebet, Und einen Teppich auch voll Blumen webet. Bom zarten hauch der Maienduft umflogen;

Euch fei der Dank, der lette nicht, beschieden, Die ihr vollendet dieses hochgebilde. Das ift ja doch der Kunst erhad'ner Frieden, Das sie vereint das Strenge und das Milde, Zum Tempel weiht die karge Welt hienieden Und Leben gieft auf starrende Gefilde.

#### Das Dublitum.

Nicht irr' geführt durch frembes Splitterrichten, Partheiungssucht — ben Krebs für freie Meinung — Nicht träge, durch abflachende Verseinung, Will es den Werth nach eignem Urtheil sichten.

Und sieh! sobald nur jene Töne dichten, Ergreift das herz die herrliche Erscheinung, Schaut es entzückt des Trefslichsten Bereinung, Und wie sich all' die Dunkel strahlend lichten.

Dem Meister heil! so rust's im heißen Drange Den Dant zu bringen für die reiche Spende; Es schwelgt im hohen, machtigen Gesange, Der soriströmt unerschöpssich bis an's Ende, Der Geist erstarkt, die Thrane neht die Mange, Und herzenssprache wird der Dank der hande. Th. hell.

### An C. M. von Weber.

Rach ber Darftellung ber Eurnanthe.

Am Beberstuhl der Meister sitt Und webt in reinen Tönen, Durch's kleine Kammerfenster blitt Das Auge der Gamönen; Er sinnt und sitzt und webet still Und denket immer: wie Gott will.\*)

Bollenbet ist das schöne Stud, An bem er wob so lange, Er trägt's hinaus, beseelt von Glück, Daß es im Lichte prange! Da liegt es auf lebend'gem Rasen, Bom heit'rem Zephir augeblasen.

Und Bleicher tommt und Bleicherin, Man sieht sie fröhlich schalten, Sie tragen es zum Tempel hin, Worin die Musen walten. Und was der eble Weber still In Dresden hat gesponnen, Das tommet nun, recht "wie Gott will," In Wien an's Licht der Sonnen.

C. v. Soltei. \*\*)

Nach der ersten Aufführung

ber

# Lurnanthe

nod

Carl Maria von Weber, auf dem königlichen Hof-Theater zu Dresden

am 31. März 1824.

Ein reicher Teppich liegt vor mir gebreitet Boll Farbenschmelz, im vollften Schmud gewoben, Das Ganze von des Lichtes Glanz gehoben, Das balb nur milb, balb blenbend drüber gleitet.

<sup>\*) &</sup>quot;Wie Gott will!" Bebers Motto. \*\*\*) Siehe beffen: Gebichte, Seite: 87.

Ob ernst darauf des Schickfals Balten schreitet, Ob Liebe jauchzt, ob hoffnung blickt nach oben, Ein jed' Gebilb gewährt die Meisterproben, Im Runftgeweb', das uns die Welt bedeutet.

Seil Weber Dir! aus bessem Geist entsprungen Dies hohe Bert, das Deinen Ruhm bewähret. Dein Genius hat hell sich drin verkläret, Und Unvergängliches ist ihm gelungen. Dein Freischilt sührt uns in der Ahnung Schauertiefen, D'och Eurhanthe löst des Herzens Hieroglyphen.

Th. Bell.

## Carl Maria von Beber in London.

(Prolog jn bem Concerte ber Dresbner Liedertafel, am 26. Marg 1841. Dem Andenten Beber's gewidmet.)

Bu London im Theater — Coventgarben Sob Carl Maria Beber feine Sand — Biel Taufend Menfchen horchten auf und flarrten, Der, Dhr und Blid zum Einzigen gewandt; Da fprühten auf, ba fürzten auf sie nieber In Strömen die Gewalten feiner Lieber.

Und Jubelruf scholl bonnernd ihm entgegen, Es woben burch einander Ton und Glanz, Er wollt' das herz, das Boll die hände regen, Da brückt ein Gott ihm auf die Stirn den Kranz; Er aber sprach und senkt' die Augenlider: "Biel lieber war' ich bei den Meinen wieder!"

Und tobesmüb' fehrt er jum fremden Sause Mit seiner Sehnsucht nach dem Seimathstand, Und todesmatt fitt er in fremder Rlause; Er legt das bleiche Antlitz in die Sand, Und flüstert bang: "Mir schanern Gerz und Glieber, Biel lieber war' ich bei den Meinen wieder!"

Nicht Er — es tommt zur heimathlichen Schwelle Die Trauerbotschaft: Euer Meister ruht Zu London, dorten in Moorefielde-Capelle, Mit seiner Sehnsucht, seinem einz'gen Gut; "Gebt mir für meine Liebe, meine Lieber, Rur eine hand voll heimathserde wieder!"

Und seine Lieber, heil'ge Bornesslamme, Jum Schwert gewöhnt und an die Bollerschlacht, Sie fragen burcheinander und jusammen Bei feinem Sarg in treuer Tobeswacht: Bo weist du Sachsen Blick' nicht ftolz hernieber, In England noch ruh'n beines Sangers Glieber!

Die Norbsee brauf't und Bind und Belle fragen: 26f't Deutschland nicht die eigne Ehre ein? Gerbeil ben Garg emporgetragen, Des beutschen Meisters heiliges Gebein! Boran im Zuge Kingen seine Lieber, Und in ber heimath ruht ber Meister wieder! Inlius Mosen.

— Beber. Unter den nachgelassenen Papieren der Witwe des großen unsterblichen Tonsehers — gestorben am 22. Februar 1852 befand sich von unbekannter hand nachstehendes Gedicht:

## C. M. von Weber's Tod.

Auch dich, bu deutscher Meister, Boll Leben, Huld und Kraft, Hat schon zur Welt der Geister Sin früher Tod entrasst; Und dich den Erdenträumen Entnommen zu dem Thal, Bovon die Menschen träumen, "Es sei der Götter Saal."

Du durftest nicht entschweben, So aller Hoffnung reich, Bir wünschten bir im Leben Der Lieber Himmelreich, Und ahnten nicht, "es wehte Der Seehauch Albions Dich zu bem Bord ber Lethe, Im horngruß Oberons."

Es klagt, daß dich geboren, Dein dankbar Baterland, Und blick, in Schmerz verloren, Zum fernen Rebelftrand; Es zumt den falschen Eifen, Die, als dein Herz gestock, Statt liebevoll zu helfen Dich in ihr Reich gelock. Rimm, Meister, ber ein Riese Bu seinem Ziele schritt, Rimm Deutschlands Scheidegrüße Bu beinem Eben mit; Erfreue bich am Kranze, Der beine Schäse schmildt, Und dir im vollem Glanze Schon hier warb ausgebrückt!

In beinen reinsten Tönen, In Breciofa's Schmerz, In Curhanthen's Thränen, In Aennchen's frohem Schmerz, Und in dem Troftgefange Agathens an den Freund, Lebft Du, o horcht noch lange, Die Welt, die dich beweint.

## Carl Maria bon Weber.

Ein Liederspiel hatt' er von mir begehrt! Bersprochen hatt' ich es und schon begonnen; Mir war sein Wanisch mehr wie ein eig'ner werth. Richt beshalb, weil ich selbst babei gewonnen — Denn jeder Dichter burfte hoch sich preisen, Dem Beber lieh bie anmuthsvollen Beisen! —

Nein! Beil es wahre Freude mir gemacht, Durch meine Lieber sanft ihn anzuregen, Und er, als ich den Plan ihm hingebracht, Bie er nicht so liebreich mir entgegen; Bie war nicht fier, als wir zulett ihn sahen! Es mir ein Glück, dem Freunde oft zu nahen!

Wie nahm er Theil an jeglichem Bestreben Der Freunde, er, an Ruhme boch so reich! Wie wust'er nicht des Schülers Muth zu heben Durch off'nes Urtheil, männlich-ernst, doch weich! Noch klingt sein Wort, so hell wie seine Lieber, In meinem tiesbewegten Herzen wieder

Und als er meinen "Felbherrn" angesehen, Sprach er zu mir. "Das hätt' ich nicht gebacht; Ich wähnte lachend hier davon zu gehen, Sie aber haben weinend mich gemacht;" Umschlang mich sanft, mit freundlicher Geberde — Und jetzt, o Gott! umschlinget ihn die Erde. Und seine Gattin, seine Kinder weinen — Die Kinder nicht, denn sie begreisen's kaum; — Doch wird er ihnen oftmals noch erscheinen, Den armen Knaben, im bewegten Traum; Wie häufig werben sie in spätern Tagen Mit nassem Blick nach ihrem Bater fragen.

Du heit'rer Kreis bes häuslichen Bereins, Aus bessen Witte melobienvoll Ein Meer von Tönen, wie allmächtig reines, Durch alle Länder drang und siegreich schwoll, Du heit'rer-Kreis, wie bist du trib und enge; Berklungen sind auf ewig die Gesänge!

Doch nein! Sie tonen in ben Seelen wieber, Den treuen Seelen, die ihm zugethan; Unfterblich sind sein Name, seine Lieber, Mit ihrem hauch wird er den Seinen nah'n. Es ruht, "und ob die Wolfe sich umhulle!" Auf ihnen seines Segens reiche Fülle.

- Rarl Holtei's Gedichte Seite 325.

## Der Schwan.

Dem heimgegangenen C. M. von Beber.

Es war Dein Leben mur ein Strom von Tönen, Auf dem Du wie ein liederreicher Schwan, hinschifftest zu dem Reich des Ewig-Schönen, Richt achtend auf die Klippen Deiner Bahn.

Da kam ein Sturm. Hoch thürmten sich die Wogen, Und jede Welle ward ein Abschiedslied. — Es ist der Schwan auf ihnen fortgezogen, Der Ferne zu vertrau'n, was ihm erblüht.

Und als er es recht freudig ausgesungen, Bas ihm die sehnsuchtsvolle Brust erfüllt, — Da war ihm auch des Lebens Ton verklungen, Und ihm das Wort der Ewigkeit enthüllt.

O trauret nicht! baß wir so früh ihn missen, Daß er so frish gegangen in bas Land Bo lichte Engel wach bie Bilger kissen, Die eingewiegt zum Schlaf bes Tobes Hand. Dort an der Bahrheit glanzerftilltem Throne Singt er des Allerhöchsten Lob und Preis — Empfängt als Sieger seine Siegestrone, Gefellend sich dem sel'gen Geistertreis.

D trauret nicht! -- hat boch fein treues Lieben, Auch uns verfündet manches holbe Wort! In feinen Liebern ift er uns geblieben, In feinen Klängen lebt er ewig fort.

# Fesigefang

bei Gelegenheit der Enthüllung des Benkmals für C. M. von Weber am 11, Actober 1860 in Presden.

T.

Hort Ihr bas Echo fern im bentichen Rorben? An Solfteins Kuften rauscht froh auf bas Meer! Der Tone Meister, ber ber Unfre worden, Aus jenen Wälbern kam er zu uns her.

Balbmabchen flüstern nedend in ben Zweigen, Silvana, Rubezahl und Ruhleborn, Der Bolfsichlucht Geifter mußten fich ihm beugen, Sein Balbhorn ward zu Oberons Zanberhorn.

Doch tiefe Racht lag auf ben beutschen Landen; Der Jüngling schlich so trub' am Banberstab Des Corfen hand hielt uns in schweren Banben; Der Jüngling ftand an Deutschlands offnem Grab.

Berzweiffung nagt an seinem ftillen Herzen: Ber soll noch singen, wo die Freude flieht? Einsargen will ich mich mit meinen Schmerzen; Erft, Bolt, set frei; bis dahin schweig' mein Lieb!

П.

Rachtigall und Lerche schwiegen Auf ben beutschen Fluren nie. Auch um Anechtschaft zu bestegen, Singe, Sänger, spät und früh!

Tran' bem Bort und seinen Rlangen! Höhlt der Tropfe boch ben Stein! Ein Tyrtaus mit Gefangen Muß uns erft ju helben weih'n. Soll fich Deutschland wiederfinden, Müffen, liegt's in Gottes Rath, "Schwert und Leier" fich verblinden Zu der Freiheit kuhner That.

Deutsches Boll, bu warft "gefallen", "Aber Deutschlands Eichen nicht." "Du, bu herrlichstes von allen" — Komm' und halt' dein Beltgericht!

Hört das Echo aus den Wälbern, Lütow's wild verweg'ne Jagd, Und auf unsern Schlachtenfeldern Bricht des Franken stolze Macht.

#### III.

Heil ihm, er fühlte mit bem Bolle, Die Jugend fang sein Schlachtenlieb; Es senkt wie Gottes Donnerwolle Sich auf den Feind: er wankt, er flieht.

Er hat den Sieg uns miterrungen, Hat unfre Träume wahr gemacht; So deutschen Sinn's hat nie erklungen Des Tones süße Zaubermacht.

An unfrer Eichenwälber Rauschen, An unfrer Mährchen tiefftem Schoof Bie Kinber, die auf Bunder lauschen, Zog unfres Meisters Kunst sich groß.

Und ob ihn uns die Fremde raubte Dort an der ftolgen Themse Strand, Der Sturmwind ihn zu fruh entlandte: Die Asche ruht im heim'schen Land.

Er ist der Unste, wie im Leben So auch im Tob, in Ewigkeit. Sein Geist wird unser Boll umschweben, In Kampf und Sieg, in Luft und Leib.

Wenn wir sein Bilb auschaun: Seiliges Gottvertraun Strömt uns jum Jest ber Gesange. Seht, wie er auswärts lauscht, Wo ihm ber Segen rauscht Himmlischer, seliger Klänge! Schaut Ihm in's Angesicht! Was Er in Tönen spricht, If Ihm von oben beschieden. Kern beutschen Minnethums, Stern echten Priesterthums, Hill uns im Kampf und im Frieden.

Segen bem Sachsenland, Wo er die heimat fand, Krone und Ziel seines Strebens!
Segen bem Rautenkranz, Bilte bes beutschen Lands, Mitten im Sturme bes Lebens.

Beigel. Sein liebster Freund war Johannes Schent, ber Componist des "Dorfbardier". Schent besuchte ihn sast alle Tage und wurde von den Kindern Weigel's immer nur "Ontel Schent" genannt. Als er im Jahre 1836 starb, vermachte er Weigel seinen ganzen Nachlaß, womit dieser wohl zufrieden sein konnte, denn was das Geid anbetraf, war Weigel durchaus kein Berächter des eblen Metalls. Als ihm der Freund, welchem er dieses erzählte, fragte: "Sie sind wohl sehr traurig gewesen, als Schent starb?" versetzte Beigel phlegmatisch: "I nu! Ich hab mir benkt: wir kommen doch bald wieder zusammen."

Unter allen Opern Weigels hat ihm "die Schweizersamilie" den größten Namen gemacht, und eine Sängerin wie die Schröber - Devrient würde in der Hauptpartie noch heute das Publikum entzücken. Um so auffallender dürste es erscheinen, daß Weigel selbst gar keinen Werth auf diese Oper legte. Er gab unter allen seinen Opern die beiden kleinen komischen "Adrian von Oftade" und "Nachtigall und Nade" den Vorzug, wie er das noch wenige Monate vor seinem Tode einem ihn besuchen Kreunde erklärte.

Birter hatte so kindliche Neigungen und Gewohnheiten, daß man sie kaum für glaublich halten sollte. Leibenschaftlich liebte er die kleinen Darstellungen von Christi Geburt und sein größtes Bergnügen bestand darin, die Püppchen dazu selbst zu machen. Er war schon über siebenzig Jahre alt, als er ein ganzes Jahr auf die Bersertigung einer solchen Darstellung verwendete. Das Kind Jesus, die Mutter, die Kuh, der Esel, der gute heilige Joseph (alle in Wachs), die Hirten mit ihren Hunden, die Schäfer mit ihren Pseisen und Dudelsäden und in der Entsernung die Könige Caspar, Melchior und Balthasar, welche dem Sterne solgen — kosteten ihm einen Auswand von viertausend Eniden.

— Winter fürchtete sich auch vor den Geistern so sehr, daß er sich Abends nicht auszugehen getraute. Gin alberner Spaßvogel lauerte ihm einmal an einer Straßenecke, in ein weißes Tuch gehüllt, auf, und als Winter vorbeikam, hing sich der Geist ihm an die Achseln. Ob nun gleich die Last ziemlich schwer war, schleppte sie Winter doch rasch bis an seine Thüre. Der Arme düßte diesen Schreck sast mit dem Leben.

inaarelli. 3m Jahre 1811 ward in allen Rirchen bes frangösischen Raiserreichs bei Gelegenheit der Geburt von Napoleons Sohne ein feierliches Te Deum gefungen. Der Befehl bagu tam von Paris aus auch nach Rom, der damaligen hauptftadt eines frangofischen Departemente, und berief die Blaubigen ber beiligen Stadt gur Feier biefes gludlichen Greigniffes. Die Cardinale, Priefter, Bifchofe und Gafriftaner hatten Alles zur Festlichkeit bereitet, die foftliche Rirche bes beiligen Peter war geschmudt, und bas romische Bolf ftromte berbei, um bas Te Deum zu boren und einen pomphaft angefündigten und durch Mufik verschönten Rirchenfefte beiguwohnen. Aber als es eben beginnen follte, bemertte man, daß Sänger und Inftrumentiften auf den Appell nicht autworteten. Sie waren auf ihrem Poften nicht zugegen, ja felbft ber Rapellmeifter Bingarelli fehlte. Das beilige Collegium lagt biefen Tonfeter rufen, er erscheint, aber man kommt baburch boch um fein haar breit weiter. Zingarelli erkennt nämlich ben Sohn Napoleons nicht für seinen Fürsten an, er verläugnet ben neuen König von Rom, und will nicht zugeben. bag man bem himmel für bas Gefchent, was er ben Romern gemachthabe, seinen Dank abstatte. Bingarelli bat seine Dufik eingeschloffen und die Musiker fortgeschickt. Dhne weiteren Grund, Bormand oder Entschuldigung für fein eigenthumliches Benehmen anzugeben, ift er nicht dahin zu bewegen, fie wieder zusammen zu berufen. Der wiberspenftige Maeftro fürchtet fich vor keinen Drohungen und ichwört, dag er fich lieber ben Daumen abhauen liefe, als ben Takttirftab in die Sand gu nehmen, um feine Rapelle zu birigiren, und fie an einer folden Gottesläfterung Antheil nehmen zu laffen. Napoleon warb von biefem tollen Beginnen unterrichtet, und er war nicht der Mann, der in Sache eines Te Deum Spaß verstand. Auf der Stelle gelangt ein geheimer Befehl an ben Prafect von Rom, Bingarelli verhaften gu laffen, und ihn von Brigade zu Brigade geschloffen und in einem bebedten Transportwagen nach Daris zu fpebiren. Diefe Magregeln ichrecten bem fanatischen DuAler nicht. Er bachte nicht baran, um Gnade zu bitten, und er nahm fich por, wenn er nach Paris gelangt fein würde, bort eben fo furz bas mit jo vielem Andringen und auf so unhöfliche Art begehrte Te Deum 2m permeigern. Als ber Prafect fab, baft fein Dann entichloffen fei, biefe weite Reise zu unternehmen, ohne fich vor den Folgen berfelben in schenen, wollte er ihm wenigftens die Unannehmlichkeit erfparen, von Bensbarmerie begleitet zu werben. Er nahm ihm baber fein Chrenwort ab, und ließ ibn, mit dem Versprechen, fich unterwege nicht etwa vom rechten Wege au perirren, mit ber Diligence abreifen. Bingarelli eilte faft ebenfo rafch nach Paris, als Regulus that, um wieber in die Feffeln ber Rarthagenienfer gurudgutebren. Er tam im October am Ufer ber Geine noch vor Ablauf ber beftimmten Frift au, jog auf ben Boulevard der Italiener in bas haus Nr. 7, das damals noch sein College Gretry bewohnte, und ließ bem Raifer melben, daß er feine Befehle erwarte. Man antwortete ihm nicht. Acht Tage vergingen, und noch teine Nachricht. Bingarelli beichaftigte fich unterbeft, rubiger geworden, mit ben Mitteln zu feiner Bertheibigung; er fuchte eben icheinbare Brunde auf, die er beim erften Angriffe entgegenftellen wollte, ebe er fich in offenen Rebellions. Zuftand erflarte, als an die Thur geklopft murbe. Es mar ein Bote des Carbiuald Feich, bes Groß-Almojeniers. Er wendet fich mit der größten . Söflichkeit an ben Rapellmeifter, macht ihm die verbindlichften Lobfpruche über fein Talent, erkundigte fich nach feinem für die Runft fo überaus ichanbarem Bobibefinden, bas burch bie Strapagen ber Reife leicht hatte geftort werben tonnen, und schließt bamit, indem er ihm von Geiten Rapoleons taufend Thaler als Erfap ber Roften für bie auf beffen Befehl unternommene Reise einhandigt. Bingarelli behielt fich feinen Answand an Logit und Beredfamteit für ein andermal por und beidrantte fich Darauf, feinen funtertbanigften Dant abzuftatten. Es vergeben mehr ale awei Monate, und keine Botschaft ber Regierung ftort ihn in feiner Ginfamteit. Der Rapellmeifter glaubte, man babe ibn vergeffen, als er gang unerwartet ben Befehl erhalt, eine feterliche Meffe mit Chor und Comphonie zu schreiben. Diefer Befehl fam ihm am 1. Januar 1812 gu, und die Deffe follte icon am 12. beffelben Monats aufgeführt werden. "Gine Meffel" fagt Bingarelli. "Je nun, eine Meffc, und felbft ein Domine salvum, das geht mohl, aber bei St. Peters Schluffel und bem Maulthiere bes Papfted, bie Saite von bem Te Deum fur feinen aufgebrungenen König von Rom foll er mir nicht anschlagen! Die Saite möchte fcblecht klingen, und wenn ich je . . . . — Die Meffe ift in acht Tagen componirt, gefungen und ihres Berfaffers würdig befunden. Bingarelli erhalt 5000 France, von ben ichmeichelhafteften Gludwunichen und Lobeserhebungen begleitet. Nicht lange baranf befam er ben Auftrag, fünf bagu auserlefene Berfe bes Stabat mater in Dufit gu feben. "3ch babe versprochen, tein Te Deum ju fchreiben," sprach unser Maeftro wieber zu sich selbst, "aber nichts hindert mich daran, ein Stabat zu componiren. deffen trauxige Farbung überdies den volltommenften Contraft zu der triumphirenden Pracht eines Te Deum bilbet. Er foll ein Stabat haben; fo bleibe ich mit meinem Bewiffen in Frieden, aber auf ein Te Doum foll er ja nicht rechnen! Eher Berbannung, Gefangenschaft, Tob! 36 will ihm beweisen, daß die Staliener Charafter haben." Das Stabat mater ward von Erescentini, Laus, Nouerit, bem Bater und ben Damen Branchu und Armand am Charfreitag im Palaft ber elnseeischen Felber am 28. Februar 1812 aufgeführt. Es brachte eine hiureifende Birtung bervor. Ludurner begleitete die Stimme mit ber aushruckvollen Orgel bes herrn Grenié. Als Crescentini vortrat, um ben Bers vidi suum dulcem natum ju fingen, bat er ben Organiften, ibm feinen Dlat ju überlaffen. und er wußte den Reig seiner Stimme, seinen bewundernswerthen Bortrag mit ben Tonen ber Orgel fo ichon ju vereinen, daß er allen Buborern Thräuen entlodte. Der Bere mußte von bem trefflichen Sanger wieberholt werben; ein Zeichen des Raifers hatte das Da capo gewunscht, befohlen. Man applaudirte nicht, aber man weinte, man war hingeriffen, außer fich. Die fünftlichen Stimmen, wie bie Grescentini's, befigen eine besondere Rraft der Bibration, eine Ausbauer in gehaltenen Tonen, einen einschmeichelnden und burchdringenden Wohllaut, eine milbe Geschmeidiakeit einen sugen Zauber, welche naturliche Stimmen nie erlangen können. Wer nicht Crescentini, ben letten ber berühntteften feiner Gattung gebort bat, tann fich von dem gangen Bauber bes Befanges teinen Begriff machen, ob ihm auch die Pifaroni, Pafta, Malibran und alle Damen, welche bie Stelle ber ehemaligen Soprani vertraten, obne jene zu erseben, bas größte Bergnugen gewährt batten. Die herren Grenie und Luburner erhielten Belohumgen vom Kaiser; ber eine, weil er die Orgel so vortrefflich gebaut, der andere, weil er so ausdrucksvoll gespielt hatte. Zingarelli gog fich in fein Cabinet gurud. Rach biefem Succeffe traumte er von Compositionen, die man sich von ihm erbitten werde. Er hatte schon einen Plan von einem Magnificat, Ideen zu einem sub tuum praesidium und andern Motetten, aber feine Aufforderung bes hofes erichien imn fein Genie in Coutribution zu feten. Diefes Schweigen bauerte langer als einen Monat, bis endlich Zingarelli bem Cardinal Fesch mit vieler Borsicht und burch einen Freund melben ließ, daß die Berpflichtungen feiner Stelle als Kapellmeister der St. Peterskirche ihn nach Rom riefen, und er so ungefähr zu wissen wünsche, wann es ihm erlaubt sein wurde,

an seine Abreise zu benken. "Morgen, übermorgen, noch heute, wenn es ihm gefällig — antwortete man — herr Zingarelli ist vollsommen frei; sein Ausenthalt in Paris sei allerdings ein Glück für und, aber es würde Sr. Majestät sehr leid thun, wenn er ihn veranlaßte, seine Pslichten barüber zu vernachlässigen." So endete diese Reise, welche auf eine Weise begann, die keine ähnlichen Resultate erwarten ließ. Zingarelli richtete seinen Weg nach dem Batican zurück und nicht ohne ein inniges Vergnügen sagte er unterwegs manchmal zu sich selbst. "Und ich habe doch kein Te Deum für unsern sogenannten König singen lassen."

- Bingarelli begeifterte fich burch bie Lefung der Bibel, ber Rirdenvoter und claffifcher Autoren und dictirte bann feine Compositionen.

— Zingarelli, ber lette Sprosse jener glorreichen Periode ber italienischen Musik, in welcher Jomelli, Cimarosa und Parsiello glänzten,
hatte boch für sein Glüd und seinen Ruhm zu lange gelebt. Bon allen
Berühmtheiten ber neuen Schule war es vorzüglich Rossini, bessen Aufsehen erregende Werke ihn am bittersten trasen. — Als er in Bellini,
ber noch beinahe ein Kind war, das Talent entbeckte, welches einst mit
Rossini rivalistren sollte, freute er sich über die Maßen über den Gedanken, daß ein neues Gestirn ausgehen werde, dessen über den Gedanken, doch wenigstens ebenso hell scheinen werde, als jenes, das ihm
so verderblich war. "Geh', mein Sohn," sagte er zu ihm, "durch Dich
wird mir Rache werden!" Aber diese Rache konnte nicht vollständig errungen werden, denn nicht lange darauf ließ er für seinen Lieblingsschüller ein Requiem aussichten.

Beffer, der sich durch eisernen Fleiß und begeisterte Borsiebe zur Musit vom einfachen Maurergesellen zum Director der Berkiner Singacademie aufgeschwungen hatte, und odwohl nicht eben eitel doch einmal in die Bersuchung gerieth zu ersahren, ob er in dem Conversationslexiston, zur Zeit, als dies Wert ansing, allgemeine Geltung zu ersangen, genannt worden wäre. Zelter verschaffte sich ein Szemplar, durcheilte den Buchstaben Z. und sand richtig seinen Namen. Allein kaum hatte er einen Blick auf den Artifel geworfen, als er in höchster Ueberraschung und voll Unwillen das Buch zuschling. Der Artifel, den Zelter in momentaner Befangenheit für seine Charakteristik hielt, lautete nämlich: "Zelter — ein Pferd."

# Inhalte - Berzeichniß

nehf

# Historischen Notizen.

# Musik.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EITE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Borwort  Alehrac d', geb. 1753 im Städtchen Murat, ohnweit Toulouse, war zu seiner Zeit einer der beliebtesten Tonsetzer und erfreute sich der besonderen Theilnahme Gretrh's. Seine Erstlinge in der Composition ließ der bescheidene Anfänger in Paris anonym erscheinen; er wurde jedoch dalb entbeckt und von nun an war der Aufdes neuen dramatischen Componisten begründet und die Opern d'Alehrac's an der Tagesordnung. Er hatte nicht weniger als 57 Werke in einem Zeitraume von 38 Jahren geschrieben, word jedoch in Deutschland, wo damals der Riese Mozart entstand, | ,    |
| mur einige seiner frangösischen Operetten bekannt wurden. † Ro-<br>vember 1809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9    |
| Anber (Daniel François Esprit), geb. zu Paris 1784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12   |
| Adam (Abolph Charl.), geb. zu Paris ben 8. Januar 1803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15   |
| Bach (bie Zwillingsbrüber)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16   |
| Sach (Johann Sebastian), geb. zu Eisenach ben 21. Marz 1688,<br>† ben 28. Juli 1750. Der unermestliche Ruhm dieses Meisters<br>ber Tonkunst hat im Laufe von fast anderthalb Jahrhunderten so<br>wenig eine Berringerung erlitten, daß es vielmehr erst ber letzten<br>Zeit vorbehalten geblieben ist, einen tieferen Blick in sein inner-<br>stes Wesen zu thun, um daß man je später je mehr erkennt, was<br>ber eine Mann vermocht, was er alles vollbracht, was er in sei-<br>nen zahllosen Werken uns zur Erhehung, zum Studium, aum                                          |      |

| Tontunft n   | nederlegte                                                                                         | · ·             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|              | 710, + zu Berlin 1784                                                                              | gev.            |
| Bach (Philip | Emanuel), geb. zu Weimar am 14. Marg                                                               | 17              |
|              | 1767 wurde er als Musikvirektor nach Samb                                                          |                 |
| Rechte der   | 8 Stelle gerufen, und ist nun um so mehr mit<br>"Hamburger Bach" genannt worden, da er die         | i vici<br>ien S |
| seiner fast  | zwanzigjährigen Wirksamkeit, trot mancher v                                                        | orth            |
|              | rbietungen, nie wieder verließ und auch in Si                                                      | ambi            |
|              | eptember 1788 ftarb                                                                                | <br>            |
| nur der "L   | n Christian), der jüngste Sohn Sebastians, gen<br>dendonen Bach" genannt, geb. zu Leipzig 1786     | , t             |
|              | 82 git Estiben                                                                                     |                 |
| Benda (Geor  | rg), geb. 1721, war nicht nur ein fertiger Clavic                                                  | erspie          |
|              | iblaser, sondern auch ein trefflicher Componist;                                                   |                 |
|              | ichaft hat er sich besonders das Verdienst erwork<br>28 Melodrama's su sein. Seine herrliche Musik |                 |
| Dramen :     | "Ariadne auf Naros" (1774) und "Medea" (                                                           | Čețt            |
|              | t von Gotter) machten die Runde auf allen Th                                                       |                 |
|              | ı wurden fogar in's Franzöfilche und Italienilch<br>0 wurde Benda's Mufik auch im Auslande di      |                 |
|              | ig zu Theil. Gein Schwanengesang, componirt                                                        |                 |
|              | ahre, war: "Benda's Klagen", Cantate mit                                                           | Begl            |
| AA           | Streichquartetts. † 1795                                                                           |                 |
| + au Wien    | endling bong, ged. zu Sonn den 17. Setember                                                        |                 |
| Boieldien (A | (brien François), geb. am 16. December 1775                                                        | ; we            |
| wir seine C  | dern: "Calif von Bagdab", Johann vo                                                                | n J             |
| ris" und     | bie "Beiße Dame" anführen, so haben werberragenbsten, besonders aber bie volksthumlich             | tr Di<br>Fran   |
|              | chen Compositionen bezeichnet. Er ftarb auf                                                        |                 |
| Landgute 3   | saren bei Paris am 9. October 1834                                                                 |                 |
| Boucher (Ale | exander), einer ber, wenn auch nicht geradezu                                                      | aus             |
|              | , doch merkwürdigsten Biolinspieler seine<br>zu Paris. Als er von Petersburg nach Deu              |                 |
|              | im Jahre 1825—1826 sich in Berlin hören li                                                         |                 |
|              | ftändige Ohrenzengen über ihn: "Mit eben dem                                                       |                 |
| mit dem er   | r das Herz zu entzücken vermag, zerreißt er ar<br>innte der erste Biolinist der Welt sein, wenn er | id) i           |
| vorzāce, be  | er bizarreste genannt zu werden." Dieses Uri                                                       | beil            |
| hinlänglich, | , um sich Boucher als Musiker in seinem !                                                          | volls           |
|              | wahrsten Charafter vorzustellen                                                                    |                 |
| DIGHGINI (@  | binseppe Marco Fesice), geb. 1781 zu Turin, i                                                      | 4 3g            |
|              | componist, vorzüglich in Italien und Frankreich,<br>1, erfreut sich aber bei uns in Deutschland m  |                 |
|              | eten Mufes als Liebercompositeur. + 311 Bari                                                       |                 |

.

| ·                                                                                                                                 | eite.     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bellini (Binzenzo), geb. zu Catania in Sicilien den 1. Rovember                                                                   | :46.      |
| 1802, † zu Buteaur bei Paris am 24. September 1835                                                                                | 80        |
| Berling (Sector) geb. 11. Dezember 1803                                                                                           | 81        |
| Bull (Die B.), geb. ben 5. Februar 1810 ju Bergen in Norwegen                                                                     | 83        |
| Cimarola (Domenico), welcher durch die Külle der Gedanken, welche                                                                 |           |
| in allen seinen Compositionen herrscht, zu der Behauptnng ver-                                                                    |           |
| anlaßte, daß "ein Finale von Cimarofa Stoff zu einer gan-                                                                         |           |
| gen Oper enthalte," ist ber Sohn eines armen Schusters und<br>hatte zu Reapel 1755 bas Licht ber Welt erblickt. + 1801 zu Benedig | 87        |
| Cherubini (Maria Ludwig Karl Zenobius Salvator) wurde am                                                                          | 01        |
| 8. September 1760 in Florenz geboren. So viele herrliche Werke                                                                    |           |
| wir auch biefem Deifter ber Contunft zu verbanten haben, fo                                                                       |           |
| fehr auch seine "Lodoista" durch ihre Ideenfulle, durch harmo-                                                                    |           |
| nischen Reichthum anfänglich Erstaunen, nachher aber allgemeine                                                                   |           |
| Bewunderung erregte, so bleibt es boch "Der Wasserträger",<br>ber für alle Zeiten auch allen Kunstfreunden unvergeßlich bleiben   |           |
| wird, benn mit voller Wahrheit läßt sich von dieser Oper fagen:                                                                   |           |
| "Jedem Ohre klingend, keiner Bunge fremd!" + ben 16. Marg                                                                         |           |
| 1842 in Paris                                                                                                                     | 89        |
| Corelli (Argangelo) war in Fusignan, einer Stadt nicht weit von                                                                   | ٠         |
| Imola, im Gebiet von Bologna, im Jahre 1653 geboren; er mar                                                                       |           |
| einer ber ausgezeichnetsten Biolinvirtuofen und feine Birtuosität<br>machte feinen namen burch ganz Europa berühmt. Er wußte      |           |
| fein Instrument mit tiefer Einsicht und einer unglaublichen Fer-                                                                  |           |
| tigfeit zu behandeln, doch blieben ihm die Sprünge und tandeln-                                                                   |           |
| den Bergierungen anderer Biolinspieler ganglich fremd. Bubem                                                                      |           |
| wurde Corelli durch seine Sonaten und Concerte gleichsam                                                                          |           |
| Schöpfer einer neuen Harmonie, zumal für die Bioline. Er farb den 8. Januar 1713 und hinterließ außer einem beträchtli-           |           |
| chen Bermögen eine foftbare Gemalbefammlung, welche ber Car-                                                                      |           |
| dinal Ottobini erbte                                                                                                              | 91        |
| Dittersdorf (Carl Ditters von) geb. zu Wien 1789, war zu feiner                                                                   |           |
| Beit einer ber popularften Bolls-Tonfeber. + 1799                                                                                 | <b>92</b> |
| Duffet, auch Duffit (Johann Ludwig), geb. 1760, zu Czaslan in                                                                     |           |
| Böhmen war einer der tallentvollsten Pianofortespieler und Com-                                                                   | On        |
| ponisten für sein Instrument. † 1812                                                                                              | 98        |
| Donizetti geb. 1797 zu Bergamo, + baselbst ben 8. April 1848 .                                                                    | 94        |
| Dreyschod (Alexander) geb. 1817 zu Brag                                                                                           | 98        |
| Ernft August, regierenden Bergog von Sachsen-Coburg-Gotha-, geb.                                                                  |           |
| den 21. Juli 1818. Längst hat es die Geschichte der Mufik be-                                                                     |           |
| fannt gemacht, mas ichon die Borfahren Gr. Sobeit des jett re-                                                                    |           |
| gierenden Herzogs für die Kunft gewirft haben, wie dieselben                                                                      |           |
| die hervorragendsten Krafte — wir nennen hier nur Benba und<br>Edhof — an fich gezogen und was Schönes, Rügliches und             |           |
| Erhabenes von diefem echt bentiden Rürften-Daufe hervorgegangen.                                                                  |           |
| Athinities noit dieicitt till dettifficit dettifficit dettifficit. Tante accounters                                               |           |

|                                                                      | 3eite. |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Auf welcher hohen Stufe eben ber jett regierende Regent, burch       |        |
| feine prattifchen Ausstbungen im Bereiche ber Tontunft einnimmt,     |        |
| wird jeder bem nur einmal die Freude zu Theil wurde, eine Oper       |        |
| wie: "Zapre", Cafilba", "Santa Chiara" ju horen, im hohen            |        |
|                                                                      | 100    |
| Eruft (5. 28.) geb. 1814 in Brünn                                    | 105    |
| Farinelli                                                            | 106    |
|                                                                      | 100    |
| Fiorillo (Feberico) ein ju feiner Zeit Mandolinen- mehr aber ein     |        |
| vorzüglicher Biolin Birtuos, murbe geb. ju Braunschweig 1753.        |        |
| + ju Amfterdam 1812. Beichnete fich auch als Componist in Con-       |        |
| certen, Quartetten, Trios, Duos, Sonaten und Rondos, meift           |        |
| für Bioline aus, und haben fich viele feiner Compositionen bis       |        |
| auf heutigen Tag erhalten, indem fie von unfern gegenwärtigen Bio-   | 100    |
| lin-Rünftlern, und zwar mit vollem Rechte, gerne gespielt werden     | 100    |
| Field (John), geboren gegen 1780 in England, + den 11. Jan.          |        |
|                                                                      | 109    |
| Galilei (Binzenzo), Bater bes berühmten Galilai Galilaus ein         |        |
| zur damaligen Zeit sehr bekannter Tonlehrer und Lautenift. (Siehe    |        |
| auch Galilai, Literatur                                              | 111    |
| Gilles (Jean) geb. zu Tavascon 1669, † zu Tonlouse 1775              | 111    |
| Grann (Carl Beinrich), Capellmeister Friedrich's II., ward geb. 1701 |        |
| ju Wahrenbrud in Sachsen, + zu Berlin am 8. Auguft 1759 .            | 112    |
| Glud (Chriftoph), ber tiefbentenbfte aller Tonbichter, wurde         |        |
| am 4. Juli 1714 in der Oberpfalz, nahe der böhmischen Granze         |        |
| auf der fürstlich Lobtowitsichen herrschaft Beidenwang geboren       |        |
|                                                                      | 113    |
| Guglielmo Beter, berühmter italienischer Tonfunftler, geb. im        |        |
| Mai 1727 zu Massa Carara, vollenbete nicht weniger als 200           |        |
| namhafte Werke, worunter mehr als 60 Opern, welche ihrer famt-       |        |
|                                                                      | 118    |
| Gretty (Andrée Erneste Modeste), geb. zu Lüttich ben 11. Februar     |        |
| 1741, † den 24. September 1813 zu Ermenoville in Rouffeaus           |        |
| Eremitage, und erft nach einem mehrjährigen Prozesse erlangte        |        |
| seine Baterstadt Lüttich bas Recht, Gretry's Berg in bas ihm         |        |
|                                                                      | 120    |
| Soffec [zuweilen auch Gauffec geschrieben] (Francis Joseph), geb.    |        |
| 1773 zu Bergnies, einem Dorfe in hennegau, + zu Paffy bei            |        |
| Baris am 16. Februar 1829                                            | 127    |
| Sprowes (Abalbert), geb. ju Böhmifch-Budweis, ben 19. Februar        |        |
| 1763, war einer der fruchtbarften Componisten, ben außer der         |        |
| Mufit zu 20 Ballets und Bantomimen, viele Ouverturen, Ge-            | •      |
| fangs- und Tangstude und 30 Opern und Singspiele, compo-             |        |
| nirte er auch noch mehr ale 250 Biecen: Duartette, Rocturnos,        |        |
| Duette, Trios, Terzette u. b. m. Die meisten, namentlich die ein-    |        |
| actigen Opern fanden ju feiner Zeit die glanzendfte Aufnahme,        |        |
| von den größern Opern sind die besten, und daher die bekanntesten    |        |
| O. B                                                                 |        |

Seite.

"Agnes Sorel", "ber Augenarzt" und Helene". Als ihm ber herausgeber dieses Berkes persönlich kennen lernte, war er schon ein Greis in den 80ger Jahren, aber noch immer rüstig und voll gemüthlicher Laune, dennoch muß Syrowey, in dem Bewußtsein bessen, was er filr die musikalische Belt geleistet, ganz eigenthümliche Empsindungen gehabt und auch gesühlt haben: "Bie wenig die Welt zu-Ledzeiten derer, denen sie nach ihrem Tode Denkmale setz, an eine Bethätigung der Dankbarkeit denkt, so lange sie den zu Chrenden selbst noch nützen konnte!" — Denn er schrieb mir Folgendes in's Album:

"Angenehm ist oft das Künstlerleben; Oft ist es sug, wie Mandeln und Ziweben, Doch giebt es auch manche Bittere daneben.

Den 12. August 1846.

Abalbert Ghrowet.

| Er starb 1850 zu Wien                                                                                                      | 128 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sandel (Georg Friedrich), geb. am 24. Februar 1684 zu Halle an                                                             |     |
| ber Saale, † am 14. April 1759                                                                                             | 129 |
| Oahou (Joseph), geb. am 31. März 1732 zu Rohrau, einem Dorfe in Nieder-Desterreich, + den 31. Mai 1809 zu Wien             | 138 |
| Simmel (Friedrich Beinrich), diefer berühmte, talentvolle, beliebte                                                        | 100 |
| und in gewissen Fächern auch wahrhaft verdiente Contunster und                                                             |     |
| Componist insbesondere, wurde im brandenburgischen Städtchen                                                               |     |
| Trevenbrieken 1765 gehoren: unter seinen nielen und trefflichen                                                            |     |
| Compositionen ift die Oper "Fanchon" die populärste. + 8. Juni                                                             |     |
| 1814 zu Berlin                                                                                                             | 176 |
| hummel (Johann Repomut), geb. zu Bregburg den 14. November                                                                 |     |
| 1778, + zu Weimar ben 17. October 1837                                                                                     | 179 |
| Dabened (Antoine Francois), geb. zu Mezieres den 1. Juli 1781,                                                             |     |
| + ben 8. Februar 1849 zu Baris                                                                                             | 180 |
| Salevy (Jacques Froncental), geb. zu Paris den 27. Mai 1799,                                                               |     |
| von judifchen Eltern. Die Enthullung feines Grabbentmals hat                                                               |     |
| am 17. Marg 1864 unter großer Betheiligung bes Bublitums fattgefunden. Der Graf v. Riemwerterte hielt bie Rebe babei, die  |     |
| stattgefunden. Der Graf v. Rienwerterke hielt die Rede dabei, die                                                          |     |
| Böglinge bes Confervatoriums fangen einen Chor aus "Guibo<br>und Ginevra", bem paffende Worte unterlegt waren, und zum     |     |
| Schluß der Feierlichkeit ertonten, von der Maifit der Garde de                                                             |     |
| Paris ausgeführt, der Marsch aus der Oper "Königin von Cy-                                                                 |     |
| pern" und noch einige andere Stude von Salevy. Das Dent-                                                                   |     |
| mal felbst - von bem Architetten Lebas und bem Bilbhauer                                                                   |     |
| Duret - ift eine Zierde bes ifraelitischen Friedhofes auf bem                                                              |     |
| Montmartre und besteht aus einem Biedestal vom rothem Granit,                                                              |     |
| auf bem sich brei Etagen von weißen Marmor erheben, die mit                                                                |     |
| 30, von Lorbeerfrangen umgebenen Schilbern geschmudt find, in benen bie Ramen ber vorzüglichsten Berte bes Deisters einge- |     |
| graben find. Auf diesen Etagen endlich erhebt fich die Statue                                                              |     |
| Same land and areless and sending product lend are assure                                                                  |     |

,

,

| Sei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ite. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| bes verftorbenen Meisters, ber im Coftum eines Mitgliebes ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 81   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 86   |
| Isonard (Nicolo), geb. auf ber Insel Malta 1777 und baber auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| fein Beiname Micolo be Malte, + am 23. Marz 1818 zu Paris 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 86   |
| Inosquin des Bres ober Desprez, auch Giosquino del Brato und Jodeus Jodocus Bratensis, zählt unter den merkwürdigken Männern seiner Zeit und bennoch ist trot seiner Berühmtheit seine Bertunft bisher so ungewiß gewesen als es sein Geburts- und Tobesjahr ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 88   |
| Somelli (Ricoso), geb. 1714 zu Aversa (nach Andern zu Avellino), wurde wegen der zarten und süßen Melodieen, die in allen seinen Opern überwiegend sind, "der Reizende" genannt. Mozart selbst sagt von 30 melli, "der Mann hat sein Hach, worin er glänzt, so daß wir es bleiben lassen müsseu, ihn bei dem, der es versteht, daraus zu verdrängen." Eine Thatsacke, die genügend für 30-melli's Ruhm spricht. † 28. August 1774                                                                                                                                   | 88   |
| Airnberger (Joh. Phil.), geb. 24. April 1721 zu Saasselb bei Rudolstadt, ist einer der berühmtesten Theoretiter und Componissen im gelehrten Style, bessen contrapunktische Arbeiten noch heute als die schulgerechtesten betrachtet werden, und dessen theoretische Berke lange Zeit hindurch sich ohne Nebenbuhlerschaft behauptet haben; er starb als Hossapellmeister in Berlin am 27. Juli 1783                                                                                                                                                                |      |
| Ralfbrenner (Friedrich), geb. zu Cassel im Jahre 1784, † zu Pa-<br>ris ben 19. Juni 1849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Lamia die berühmteste Flotenspielerin des Alterthums wurde geboren au Athen und lebte jur Zeit des Demetrius und des Ptolemäus b. i. ungefähr 300 Jahr v. Christi Geburt 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95   |
| <b>Lush</b> (Johann Baptista), der Begründer der französischen Oper, wurde 1833 zu Florenz geboren, tam noch jung nach Paris, wo ihn die Richte Ludwig XIV. als Küchen junge beschäftigen ließ, dis der König selbst auf sein mustealisches Talent aufmerkfam wurde, ihm zuest eine Stelle in der Copelle gab und später die Leitung einer Musiktruppe — eigends für Lussy gestistet — anvertraute; es existiren von ihm 24 Opern und 100 Ballets. † 22. März 1687.                                                                                                 | 96   |
| Leffnear (Jean Baptifte), geb. 1763 bei Abbeville, ift ein berühmter französischer Componist, unter bessen Compositionen bemertenswerth sind: ber Marsch zur Krönung bes Kaisers Naposeon (1804), die Trauermusit zur Beerbigung des Marschalls Turenne für 2 Orchester (1800), und die Oper "Die Barden" (auch "Ostan" betitelt), welche Lettere dem Componisten die Zuneigung Raposeon's in einem solchen Grade erwarb, daß ihn derzielbe zum Rachsolger Paesiello's als Capellmeister ernannte, ihm den Orben der Ehrenlegion verlieh, und eine goldene Dose mit |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite.           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ber Inschrift: "ber Kaiser ber Franzosen bem Componisten ber Barben" schenkte. + zu Paris 1837                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 197 <sup>.</sup> |
| Lorhing (Albert), geb. den 23. October 1803, † 3u Berlin, 20. Januar 1851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 202              |
| Lift (Dr. Franz), geb. zu Rädnig, einem ungarischen Dorfe, am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 208:             |
| Mojart (Bolfgang Amabens), ober genauer: Johannes Chryso-<br>ftomus Wolfgang Gottlieb (auf seinen ersten in Paris und<br>London gedruckten Werken heißt er: J. G. (Johannes Gottlieb)<br>Mozart, später sind bekanntlich die Namen Wolfgang Amadeus<br>stehend geworden), wurde zu Salzburg am 27. Januar 1756                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| geboren, und starb am 5. December 1791 zu Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 215.             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 280              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 282:             |
| Marschner (Dr. Heinrich), geb. zu Zittau im Jahre 1795                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 290              |
| Mendelssohn-Bartholdy (Dr. Felix), wurde am 3. Februar 1809<br>von jübischen hochgebildeten Eltern in Hamburg geboren, + den<br>4. November 1847 zu Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 291              |
| Raumann (Joh. Gottl.), geb. 17. April 1741 im sächsischen Dorfe Blasewitz, war zu seiner Zeit einer ber mit Recht geseiertsten Musiker, bessen merkwürdige Lebensschicksale wie seine ausgezeichneten Sigenschaften als Künstler und Mensch bie Theilnahme der Mitwetk mit Recht sehr in Anspruch nahmen. Seine Kirchenmusiken werden noch heute mit besonderer Borliebe in der fath. Kirche zu Dresden häusig zur Aussührung gebracht, Am 23. Oct. 1801 fand er seinen Tod, indem er auf einem Spaziergange vom Schlage gerührt wurde | <b>3</b> :       |
| Ouston (Georg), flammt aus einer englifchen reichen Lorbefamilie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |

•

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | Gette                                                       |   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|
|                    | ourbe geb. im Jahre 1796<br>October 1853                                                                                                                                                                                                                       | B, † in seiner                                                                                                                                         | n Geburtslande                                                                                                                                       | am 3.                                                       |   |
| 6<br>9<br>11<br>ii | er (Ferdinando), geb. 17<br>erühmtesten italienischen<br>eine Opern, deren er sel<br>Reichthum der Melodien<br>nein aus. Die besten und<br>1 Deutschland allgemeine<br>Achiles", Camilla" und                                                                  | Componisten be<br>or viele geschrieb<br>und effectvoller<br>bekanntesten ber<br>n Anklang sani<br>"Agneso". † i                                        | rc neueren Zeit<br>en, zeichnen sich<br>Instrumentation<br>cfelben, die, wesc<br>den, sind: "Sa<br>n Mai 1839 zu                                     | . Alle<br>burch<br>unge=<br>he auch<br>rgino",<br>Paris 311 |   |
| 1                  | <b>leftrina,</b> Giovaui Bier<br>Bräftinus auch ber Fürft<br>524 unfern Rom im St                                                                                                                                                                              | der Weufik ger<br>idtchen Palestrin                                                                                                                    | iannt; wurde (<br>ia. † 1594                                                                                                                         | eboren 309                                                  |   |
| <b>¾</b> a 3       | <b>ganini</b> (Ricolo), geb. 3<br>11 Nizza den 27. Mai 18                                                                                                                                                                                                      | u Genua den                                                                                                                                            | 18. Februar 1'                                                                                                                                       | 784, †<br>312                                               |   |
| ្ត<br>១<br>១<br>•  | And (Johann Joachim), S<br>of Componift im 18. Ja<br>Rusiklehrer bes Königs F<br>usgezeichneter Birtuos fei<br>onist für fein Justrumen.<br>eb. am 30. Januar 169'                                                                                             | hrhundert und<br>riedrich II. von<br>ner Zeit auf de<br>und Bervollfon                                                                                 | besonbers berüh<br>Breußen, aber a<br>r Flöte, fleißiger<br>ımener beffelben,                                                                        | mt als<br>uch als<br>Com=<br>wurde                          | 1 |
|                    | u Potsbam am 12. Jun                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             | • |
| 1                  | <b>Meau</b> (Jean Philippe), w<br>683 geboren, † am 10. 1<br>11 der Kirche St. Eustach                                                                                                                                                                         | September 1764                                                                                                                                         | . Sein Leichnan                                                                                                                                      | ruht .                                                      | 1 |
| <b>R</b> e         | ichardt (Johann Friedri                                                                                                                                                                                                                                        | d), geb. am 2                                                                                                                                          | 5. November 1                                                                                                                                        | 752 zu                                                      |   |
|                    | tönigsberg, † den 27. Ju<br><b>Nini</b> (Giacomo, auch Gi                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |   |
| ı ı                | ien Städtchen in der Ro                                                                                                                                                                                                                                        | nagno 27. Febr                                                                                                                                         | uar 1792                                                                                                                                             | <b>3</b> 37                                                 |   |
| 90                 | <b>lieri</b> (Axtonio), geb. am<br>Festung Legnago, † 311 W                                                                                                                                                                                                    | 19. August 175<br>ien am 7. Mai                                                                                                                        | 0 in der venetia<br>1825                                                                                                                             | nijchen<br>365                                              |   |
| S                  | ohr (Ludwig), geb. zu                                                                                                                                                                                                                                          | Seefen im Bra                                                                                                                                          | unschweigschen 1                                                                                                                                     | 783 †                                                       |   |
| Sp                 | u Cassel 22. October 185<br>ontini (Gasparo), geb. b<br>Stäbtchen im Kirchenstaat                                                                                                                                                                              | en 14. Novembe                                                                                                                                         | r 1784 in Jefi,                                                                                                                                      | einem                                                       |   |
| j                  | olati am 14. Januar 186                                                                                                                                                                                                                                        | 51                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 371                                                         |   |
| 8<br>9<br>9<br>1   | Ineider (Johann Christic<br>I. Januar 1786, gehört<br>reuesten Zeit, nicht allein<br>ondern auch wegen seiner<br>Condichtung in der er nich<br>ine wahrhaft geniale Wei<br>ten zeichnete er sich jedoch<br>ao", "Die Sündsluth", "<br>ter" u. s. w. + zu Dessa | zu ben vorzügli<br>wegen feiner f<br>Bielseitigkeit, t<br>ht seinen univers<br>se kund gethan k<br>in seinen Oral<br>Thristus das Kin<br>u am 23. Rov. | chsten Componist<br>Fruchtbarkeit als<br>venn es giebt fat<br>als dispferischen S<br>vat: Am hervort<br>vorien aus, wie:<br>b", "Christus di<br>1859 | en ber folder folder teine eist auf cagenb= "Bha- x Wei=    |   |
| ı Oli              | hnbert (Franz), geb. am<br>egenen Vorstadt "Himme                                                                                                                                                                                                              | dpforkgrund", -{                                                                                                                                       | am 19. Rov.                                                                                                                                          | 1828 372                                                    |   |

. .

,

| ·— <b>4</b> 15 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Stranß Johann, der "Walzerheros" wie er allgemein genann wurde, ist geb. zu Wien den 14. März 1804, † daselbst den 24 September 1849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 875          |
| ber evangelischen Kirchenmusik, geb. zu Magbeburg am 14. Mär<br>1681, † zu hamburg am 25, Juni 1767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 379<br>. 380 |
| gleich auch einer ber würdigften Componisten für sein Inftrument warb geb. 1755 zu Kontana in Piemont, + zu London am 3 März 1824                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 383<br>. 384   |
| Beigel (Joseph), geb. am 28. März 1766 zu Eisenstadt in Ungarn + in Wien am 31. Februar 1846. Weigel war einer be productivsten Compositeure und bewegte sich in den verschieden sten Genres, wie Opern, Oratorien, Messen, so wie eine groß Anzahl Onverturen, Bocal- und Infrumental-, Salon- und Concertpiecen mit dem glücklichsten Ersolg. In allen seines Werken spricht klarer Ausdruck, reine Empfindung, warmes Ge fühl, liedliche Jartheit und tiese Gemüthlichkeit als Hauptcharakterzug sich aus. Sein wahres Feld ist der Eyrik und in Behand lung eines idhyllschen Stosses keld ist die Lyrik und in Behand lung eines idhilschen Stosses siehe er unereicht da, — ein must kalischer Gespier. "Die Schweizersamilie" verschaffte ihm die größte Popularität |                |
| Binter (Peter von), der Componist der Oper: "das unterbrochen Opserseit", welche auch seine berühmteste Composition und nocheute beliebt ist, wurde geb. 1754 zu Mannheim und starb 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e<br>b         |
| Zingarelli (Ricolo), ber lette Spräßling jener alten ächten Reaps<br>litantichen Kunstichule, in welcher die erhabenen Lehrsätze un<br>der große Geist eines Scarlatti noch durch Durante und ander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>.</b>       |

Seite.

burch sein Berhältniß zu Kichte und insbesondere durch seinen freundschaftlichen Umgang mit Göthe und um viele mustalische Anstalten Berlins höchst verdienstvollen Mannes war im Ganzen seine sinfach; doch ist ein Punkt in demielben, von welchem sich eine schnurgerade Richtungslinte durch sein gesammtes Dasein hinzieht, und auf eine ganz absonderliche Weise das Interesse für den Mann erregt, sene Thatlache nämlich, daß er ein eben so tüchtiger, ehrensester Maurermeister war, eben so dauerhaft und zweichnäßig und wohlgestaltet aus todten Massen, als aus ledendigen Tonen dauen und bilden sonnte. Zelter schrieb viele sigurirte und sogenannte durchcomponirte Chorale, motettenartige zum Theil susiren Poslumen und ähnliche Gesangsstücke, vierund mehrstimmig; aber wahrhaft genales leistete er als Componist humoristischer Lieder, die eine sehr große Verdreitung und Berühntbeit erreichten

406

A.W. Mytze. 24.2.88 [FIEDLER]

872331

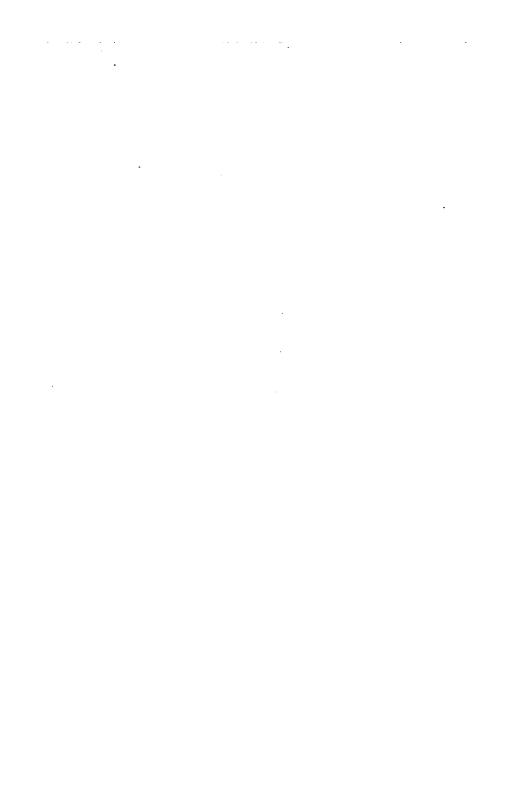

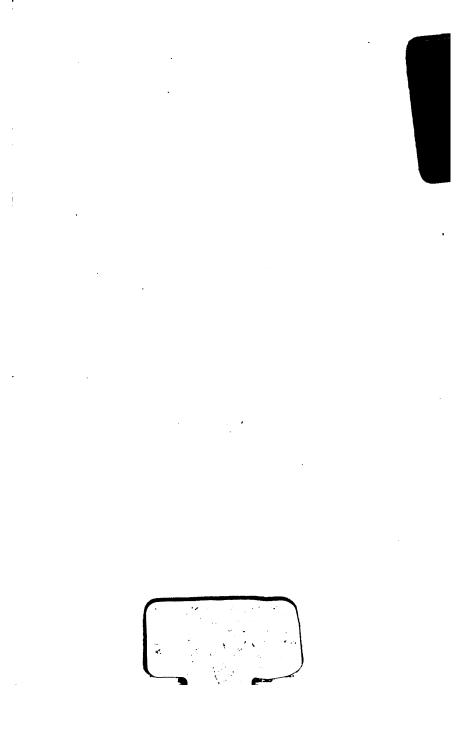

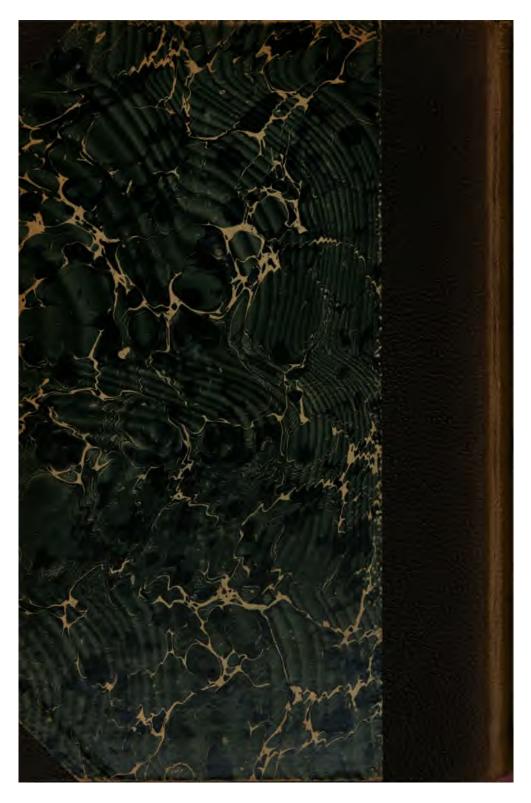